





germ. 95m/46

# Jahr bücher

får

die Preußische

# Gesetzgebung, Rechtswissenschaft

unb

# Rechtsverwaltung.

Berausgegeben

im Auftrage Des Konigl. Justig : Ministeriums.

Bum Beften ber Ronigl. Juftigoffizianten , Bittmen , Raffe,

Sechs und vierzigster Band. Ein und neunzigstes und zwei und neunzigstes heft.

Berlin, 1835.

In der Expedition der Jahrbucher fur die Preußische Gesetzgebung u. f. m. unter den Linden Ro. 19.

# Erster Abschnitt.

# Rechtswissenschaft.

91

Bayerleche
Steatsbibliothek
München

#### I.

## Beitere Radricht

über bie

# Schöffenrechte und Statuten der Stadt Berlin.

(vergl. Jahrbucher Band XXVIII. G. 339 ff.)

#### Borbemerfung.

Du den Erfahrungen des Studiums deutscher Rechte gehört der Satz: suchet; so werdet Ihr finden. Er hat sich in allen Zeitabschnitten vollständig bewährt und wird in dem Maaße sich immer mehr bewähren, in welchem er ernstlich befolgt wird. Was die Väter nicht ahneten, was sie vergeblich suchten, haben die Rinder entdeckt und gefunden. Die Statuten der Stadt Berlin bestätigen dies von neuem. Ueber sie gab es lange überall keine Spur. Es gelang mir im Jahre 1826 darüber eine Nachricht zu sinden, über welche der XXVIII. Band der Jahrbücher S. 339 Auskunft giebt. Die Nachforschungen über das Schicksal der Sons neschen Bibliothek waren durchaus vergeblich, wohl waren mir aber die genauern Verhältnisse zwischen dem Ranzler Ludwig und dem Prosessor Sonne bekannt, und ließen mich daher vermuthen, daß letzterer diese Statuten entweder von diesem fruchtbaren Statuten; und Urkundens

fammler ober aus beffen Machlaffe erhalten habe. Bei fortges fetter Forschung ergab es fich denn auch, baf in Ludwigs Bibliothef: Statuta Berolinensia 4. mit ber Bes mertung fich befanden, daß er diefe Sandschrift aus ber Bibliothet des Appellationsgerichts. Prafidenten von Plotho in Berlin erhalten und daß diefe Statuten mahr. scheinlich im Jahre 1366 entworfen seien. Es mard fer= ner ermittelt, daß biefe Sandichrift nach Ludwigs Tode in der Berfteigerung feiner Bibliothet fur 2 Thl. 18 Gr. an: Gebauer verfauft worden, welcher jedoch im Auftionsprotofoll nicht naber bezeichnet Diese Motizen veranlagten mich zu der in den Jahrbuchern XXVIII. S. 339 enthaltenen vorläufigen Dachs richt und Aufforderung. Diese Statuten und Schoffenrechte find gegenwartig gefunden und werden auf Beranfaltung bes Magistrats der Residenz ehestens in Druck erscheinen, und unfer Provinzialrecht auf eine bochft intereffante Urt bereichern. Db die, durch die verdienftvollen Bemühungen des Röniglichen Bibliothekars, Spicker in ihre Baterstadt zurückgeführte Sandschrift die obengebachte ift, ift nach allen vorliegenden Berhalt. niffen hochft mahrscheinlich; die genaue Bergleichung berfels ben mit den wenigen von Gonne ausgehobenen Fragmenten wird darüber bestimmter urtheilen laffen. Gehr interef. fant murbe es in diefer Beziehung fein, die Reihefolge ber Befiger diefer Sandichrift bis auf ben Berrn Gilbemeifter zu ermitteln. Gollte fich bierbei ergeben, daß diefe Band. Schrift ju der Bibliothet und Berlaffenschaft des Gottingis Schen Professors Gebauer gehort habe, und meine in den Jahrbuchern geaußerte Bermuthung, daß er ber Raufer gewesen sei, sich bestätigen; so wurde dadurch jeder Zweifel über die Identitat Diefer feltenen und wichtigen Sandschrift beseitigt fein.

Der hier abgedruckte Bericht ist derjenige, welchen ber Registrator der Stadtverordneten Bersammlung herr

Sibicin an ben Magiftrat erftattet bat.

R.

Indem ich Einem Sochedlen Magistrat die von dem alten Berlinischen Stadt. Buche beforgte, und nach Un-

weisung des Herrn Bibliothefars Pr. Dr. Spicker berichtigte Abschrift in der Anlage ganz ergebenst überreiche, glaube ich zur näheren Beurtheilung über die Beschaffenheit, das Alter und den Inhalt noch Folgendes hinzu-

fügen zu muffen.

Es war baffelbe, wie eine Bemertung auf ber innern Seite des vordern Deckels zeigt, früher im Besite des Dber . Appellations : Gerichte . Prafidenten von Plotho und hiernachst in den Sanden des Ranglers von Bub. wig gewesen, welcher aus bemselben auch schon Mehres res in seinen Reliquiis manuscript: mitgetheilt bat. Rach einer andern Bemerfung erfaufte es Jo. Fr. Gil. Demeister zu Bremen im Jahre 1806. und von biesem ist es daselbst zur Rathsbibliothek gekommen und mare vielleicht auf immer dem Gebrauche entzogen geblieben, wenn es nicht dem, burch feine raftlofen Forschungen bes kannten Königlichen Bibliothekar herrn Professor Dr. Spicker gelungen mare, baffelbe gu ermitteln, baburch ben langgenahrten Wunsch ber Geschichtsfreunde zu befriedigen und unfre Rommune in ben Besit eines Buches zu bringen, bas manche noch unbefannte Momente in der Nechts: und Verfassungsgeschichte Berlins enthält und manchen Aufschluß über beren Gerechtsame giebt.

Daffelbe besteht in einem Quartbande von 10 30ll Sohe und 8 Boll Breite, hat ziemlich ftarte Solzbeckel, welche mit großen messingenen Knopfen beschlagen find, und fruber, wie vorhandene Spuren noch zeigen, mit rothem Leder überzogen waren. Die Zahl der beschriebes nen Blatter beläuft sich auf 153, von benen 126 Pergament und 27 Papierblatter find. Obgleich biefelben nicht vollständig foliirt find, so scheint bas Buch mit Aus. nahme des Titelblatts, welches nicht vorhanden ift, noch gang vollständig zu sein. Was die Schriftzuge in dem Manuscripte betrifft, so gehoren biefelben in dem ersten Theile der sogenannten alten Bücherschrift mit ben früher üblich gewesenen Abbreviaturen und Siglen an. fer Theil reicht bis zum Jahre 1397. und zeichnet fich durch Korrektheit und Eigenthümlichkeit der Handschrift vor den folgenden Theilen aus. Die Unfangsbuchstaben der größeren Gage find darin theils mit rother, anderfarbiger und goldner Verzierung ausgestattet, doch seleten sind die kleinern Sate mit kleinen rothen Strichen abgetheilt; andere Interpunktionen sind aber gar nicht darin vorhanden: daher ich, um das Lesen zu erleichtern die Abschrift mit der nothigen Interpunktion versehen habe. — Die auf diese Handschrift folgenden Schriftsarten, deren bis zum Schluße des Buches wenigstens noch acht verschiedene abwechseln, sind Diplomens oder Geschäftsschrift (alte Eursiv), weniger accurat und oft lückenhaft.

Was das Alter des Buches betrifft, so muß man annehmen, daß dessen Anlegung im Jahre 1397. geschah. Es ist eine mit Urtheil ausgeführte Zusammenstellung aus mehreren sehr viel ältern Registern, Urkunden und Rechts-büchern. Die von der Hand des ersten Schreibers verzeichneten Kriminalfälle sind ohne Datum und die letzten Renteverschreibungen vom Tag Jacobi 1397. Die darauf folgende Handschrift beginnt mit einer Renteverschreibung vom nächsten Sonntage nach den heiligen Drei Königsz

tagen 1398. (13. Januar)

Die erste Handschrift scheint eine unzertrennte Ursbeit — (gewissermaaßen ein Guß) — zu sein, zu welcher die erforderlich gewesenen Seiten durch Perpendiculärlisnien in zwei Columnen getheilt und mit Horizontallinien, wozu man sich der Tinte bediente, vollständig durchliniirt

worden maren.

Schon vom Jahre 1420. ab sind die Notizen spärslicher und mit bedeutenden Zeitlücken bis zum Jahre 1498. nachgetragen worden, welches sich durch die unten folgenden Bemerkungen, daß außer diesem Buche vom Rathe zu Berlin noch andere Bücher geführt worden was

ren, erflaren lagt.

Was nun den eigentlichen Inhalt des Werkes betrifft, so war dasselbe in sieben Bucher getheilt, welche Einnahme und Ausgabe der Stadt, deren Privilegien, Gesetze, Verzeichnis vorgekommener Bestrafungen, Schuldanerkenntnisse, Suter-Verpfandungen und Register derjenigen, welche das Bürgerrecht zu Berlin gewonnen haben, nachweisen sollten.

In dieser Ordnung ist die erste Anlage auch besorgt

worden, jedoch hat man dieselbe späterhin, jum Theil aus Mangel an Raum, zum Theil aber, weil noch andere Gegenstände, auf welche man bei Unlegung des Buchs nicht Bedacht genommen hatte, zu verzeichnen waren, nicht beibehalten; daher es nicht fehlen konnte, baß die verschiedenartigsten Gegenstände mit einander abwechseln

mußten, und bie Ueberficht erschweren.

Um diese aber möglichst vollständig zu erhalten, schien es mir nothwendig, eine solche gang nach bem Softem ber Unlage des Buches mit Bemerfung der Seis tengahl in der von mir besorgten Abschrift, nachstehend anzufertigen und diejenigen Gegenstande, auf welche bei der Anlage nicht Rucksicht genommen war, unter einer besonderen Rubrik folgen zu lassen.

Vor bem Beginnen des ersten Buches sind mehrere

Blätter vorhanden, welche

## A. Verschiedene Eidesformulare und bergleichen enthalten, und zwar:

1. ein altes Lied (wahrscheinlich als Vorhaltung bei Eidesabnahmen benutt Seite 7.

2. Eib ber Rathmanner G. 4.

3. Gib bes Gerichtsschulzen, S. 5.

4. — ber Schöppen, S. 5. 5. — — Gildemeister G. 6. 6. — — Stadtfnechte S. 6.

7. — bes Buttels G. 7.

8. Eidesnorm zur Ableistung ber Urfehde S. 3.

Auf den beiben gegenüberstehenden Seiten bes brits ten und vierten Blattes befinden sich zwei Bilber, beren erstes in einem länglichen runden Schilde, mit rothem Grunde, Christus auf dem Regenbogen sigend darstellt; aus seinem Munde fahrt Schwerdt und Lilie. Umgeben ist das Schild von vier symbolischen Bildern, die vier Evangelissen bezeichnend.

Das zweite Bild ftellt bie Mutter Gottes mit bem

Jesuskinde dar.

# B. Erfes Buch.

Verzeichnist sämmtlicher Einnahmen der Stadt, von verschiedenen Gerechtigkeiten und Nachweisung der den Stadtbienern zu zahlenden Besoldungen. (S. 13.)

## Einnahme.

| an 3011 S. 14                                  |
|------------------------------------------------|
| an Nieberlage S. 21                            |
| — Stättegeld S. 24                             |
| — sogenanntem Platzelbe S. 27                  |
| - Zins von verschiedenen Gewerken S. 31        |
| - Häuser: und Buden 3ins G. 32                 |
| vom Ziegelhofe S. 36                           |
| an sogenannten Martinizinse S. 37              |
| — Ruthen und Worden-Zins S. 40                 |
| - Hufen, Cavel, Garten und Wiesen : Bins G. 43 |
| - (Spätere Vermerke über Wiesen : Zins G. 415) |
| von den Rathsdörfern, und zwar:                |
| von Stralow S. 46                              |
| — Reuhof ibid.                                 |
| — Reinikendorf S. 47                           |
| — Lichtenberg S. 47                            |
| — Lichtenberg S. 47<br>— Wiesenthal S. 49.     |
|                                                |

# Ausgaben für Befoldungen.

| bem | Marktmeister S. 49                          |
|-----|---------------------------------------------|
| _   | Thormarter am Stralauer Thore S. 50 und 106 |
| -   | — — Obersberger Thore S. 50                 |
| -   | — — Spandauer Thore S. 51                   |
| -   | Heidenreuter S. 52                          |
|     | Wachtsetzer S. 52                           |
| F   | Wachtsetzer S. 52<br>Wagenknecht S. 52      |
|     | Kohlenträger S. 53. Buttel S. 53.           |
|     | Buttel S. 53.                               |
|     | Todtengräber S. 53.                         |

### C. Zweites Buch

enthalt die landesherrlichen Privilegien, Sandfestungen und Satungen bes Rathe. \*)

#### I. Landesherrliche Privilegien.

1289. Markgraf Otto schenkt ber Stadt Berlin

den Hof Wedding S. 76

1298. M. Otto bestätigt den Städten Berlin und Coln alle alte Rechte, mit ausdrücklicher Erwähnung der Niederlage, des Städtepfennigs, Hufen und Wördenzinzses zc., verkauft ihnen auch gleichzeitig den Flößzoll zu Köpnick S. 64

1307. Markgraf Herrmann bestätigt die Vereinisgung der Bürger zu Berlin und Coln in Betreff der Raths und Schöppenwahlen und Verwendung der ein.

kommenden Strafen, wie des Schlosses S. 94

1313. Markgraf Woldemar bestätigt Namens des Markgrafen Johanns als Verweser der Mark, der

Stadt Odersberg die Niederlage S. 77

1317. Markgraf Woldemar befreit die Bürger Berlins und Coln's von der Verpflichtung, sich vor einem fremden Gericht zu stellen, ertheilt ihnen Zollfreiheit zu Odersberg und gestattet Getreideausfuhre S. 72

1320. Die Markgräfin Ugnes überläßt bem Rathe

zu Berlin bas Recht über die dortigen Juden G. 71

1328. Markgraf Ludwigs General: Privilegium für

beide Städte S. 70

1363. Die Gebrüder Ludwig der Römer und Otto der Finner, Markgrafen zu Brandenburg, bestätigen die Privilegien beider Städte, S. 70

1369. Markgraf Otto überläßt den Städten der Mark Brandenburg für 6500 Mark Brandb. Silbers das Müngrecht S. 82

,

E CONTROLE

<sup>\*)</sup> Anm. Diesenigen in diesem Buche enthaltenen Urkunden, welche entweder originaliter sich im rathbäuslichen Archive bestinden oder bereits gedruckt vorhanden sind, habe ich nur in der Abschrift generell verzeichnet. Kidicin.

1369. Derfelbe verspricht, die Städte zu Berlin von allen Lehen und Ansprüchen berechtigter Personeu befreien zu wollen, gelobt auch, Land und Städte, welche dieser Münze gehören, zwei Jahre hindurch von Schloß und Steuer zu befreien. S. 82

Raiser Carl bestätigt die Privilegien und

Rechte ber Stadte Berlin und Coln S. 83

Markgraf Jobst übergiebt bem Rathe ju Berlin das Dorf Lichtenberg mit allem Zubehör S. 326.

# II. Bu ben übrigen Sandfestungen gehören.

- a. Privllegien und Verordnungen des Raths fur die Gewerke:
- ber Rath zu Berlin bestätigt die dortige 1272. Backerailde S. 86

Innungsbrief für die Rurschner S. 86 1280.

1284. Desgleichen für die Schuhmacher S. 85

1284. der Nath zu Berlin bestätigt den Schuh-macher Altflickern die Innungs Privilegien, deren sie sich feit Grundung ber Stadt bedienten S. 87

Innungsbrief für die Schneiber S. 87. 1288.

Der Rath ertheilt ben Wollwebern ein Pris 1289. vilegium G. 86

Innungsbrief fur bie Wollweber G. 86 1295.

Der Rath giebt ben Gesellen des Wolls und Leinweber-Gewerks polizeiliche Vorschriften G. 101

1331. Verordnung des Raths über die Scharren-

gerechtigfeit ber Schlächter S. 83

1343. Verordnung des Raths wegen des Fleische

handels der Schlächter und Juden S. 90
1448. Der Rath zu Berlin und Coln giebt zu Gunsten des Schuhmachergewerks in beiden Städten eine Berordnung wegen des lederfaufs G. 412

Innungsbrief für die Leinweber S. 409 1452.

1465. Entscheidung bes Raths über die Folgeords nung einiger Gewerke bei feierlichen Aufzügen S. 405

1474. Entscheidung über denselben Gegenstand

S. 404.

1489. Der Rath zu Berlin bestätigt den Leinwebern verschiedene Gewerks-Artifel S. 407.

b. Verträge zc. über ftadtische Grundflude und Gerechtigkeiten.

1364. Die Städte Berlin und Coln vergleichen sich mit dem Nitter Claus Valk und dessen Sohnen hans und Erich wegen der Zoll-Freiheit der Bürger beider Städte zu Saarmund S. 82

1365. Die Gebrüder Gerhardt und Matthias Valk befreien die Städte Berlin und Coln von dem Zoll aller durch Saarmund gehenden Kaufmannswaaren S. 81

1381. Der Nath zu Berlin überläßt den Kalands. brüdern den See zu Stralow für 72 Schock bohm. Grossichen S. 79

1397. Der Rath verkauft den Gebrüdern Danne-

wit einen freien Sof zu Lichtenberg G. 334

(1397.) Claus Wyns und seine Sohne haben das Gut Falkenberg zu Lehn erhalten S. 336.

1400. Vermert über die Ausübung der Fischerei

auf dem Stralowschen See S. 406

1417. Der Nath vergleicht die Fischer Mathes und Pynnow über die Fischerei im Wehre des letztern S. 398

1419. Der Rath zu Berlin vermiethet dem henne Kunz die Stadtheide zur Bienenzucht und Einrichtung von Honigbeuten S. 327

1423. Vertrag mit den Fischern zu Stralow über die Fischerei auf dem Stralow. See und der Lanken

**G.** 395

1424. Der Rath zu Berlin überläßt der Bauerges meinde zu Stralow den dortigen vom Kalande einges lößten See S. 366

1439. Der Rath zu Berlin und Coln beleihet die Gebrüder Martin und Thomas Wyns mit dem Dorfe Falkenberg S. 378

1444. Der Rath vermiethet an Martin Dietrich

die Beide zur Bienenzucht S. 381

"1498. Peter Ryke verkauft die Honigbeuten in der Woltersdorfer Heide S. 388

#### c. Verschiedene Statute

über Gewinnung bes Burgerrechts G. 1 und 54

über Sewinnung der Gewerke, S. 54 wegen des Bier. und Weinschenkens in beiden Städten, S. 55

Bestimmung über die Zahl der Gaste und Schüßeln bei Hochzeiten und Rindtaufen, S. 55

Gescharftere Bestimmung, G. 1

wegen der Stadtwaffen, S. 56

wegen des Aushängens von Schandbriefen, S. 56

Die Burger sollen sich in Nothfällen der Bewachung

ber Mauern felbst unterziehen, G. 56

Höcker und Fremde sollen auf dem Markte nicht kaufen, während der Wisch ausgesteckt ist, S. 56

wegen Bestrafung ber Verlaumber und Ruhestorer, S. 57

Strafe für verbotene Spiele, S. 58

Bezeichnung der Guter, welche Gegenstand des Testaments sein durfen, S. 58

Festsetzung, wie es beim Berkauf von Grundstucken

gehalten werden foll, G. 58

Miemand soll geistliche Renten auf Erbguter nehmen, S. 58

wegen ber hutung bes Stadt : Diehes, S. 58

Niemand soll Gesinde Anderer in seinen Dienst zies ben, S. 58

Wegen Bestrafung des Schäfers für Ueberschreitung

des Weiderechts, S. 59

Feststellung deffen, was Tobtschläger entrichten muß

sen, S. 59

Feststellung bessen, was von angehenden Bürgern für den Senuß des Wassers und der Weide geleistet werden

mußte, G. 59

Beide Städte haben gemeinschaftliches Gut und Recht. Es sollen alle Jahre zwölf Rathleute zu Berlin und sechs zu Edln, wie vor Alters gewählt werden. Sämmtliche Bücher und Schriften beider Städte sollen an einem bestimmten Orte aufbewahrt werden. Auf dem gemeinschaftlichen Nathhause sollen Bürgermeister, Kämsmerer, Baumeister und alle Beamte, Schreiber und Knechte gewählt und die Renten der Stadt aufgenommen und aussgegeben werden. Auch sollen von dort aus Schulen und Marstall unterhalten, die Beamten besoldet, Lehne gegeben,

und empfangen und die gewöhnlichen Gerichtstage vom Richter und den Schöppen geholten, auch Wein und Bier daselbst geprobt und festgestellt, so wie das Bürgerrecht gewonnen werden, S. 60 et seq.

Bestimmung, wie es Rucksichts bes Kriegsbienstes

gehalten werden foll, G. 64

Feststellung, wie es mit den öffentlichen Straßens brunnen gehalten werden soll, G. 64.

### D. Drittes Buch

enthält das aus ältern Gesetz. Buchern gezogene Schöp. penrecht.

I. Allgemeine Ginleitung. Seite 107.

Vom Ursprunge der geistlichen und weltlichen Macht. — Gewalt des geistlichen Gerichts. — Wirkung des Bannes, der Verfestung. — Entbietung der Fürsten zum Reichs. und Hofdienste. — Gewalt des Königs, Herzogs und Grafen. — Verleihung des Königs. Bannes. — Gewalt

der übrigen Richter. —

Veerschildes. Womit der Raiser den Bann verwirkt. — Von den Chur Fürsten und der Raiserwahl. — Von den Pfalzen, Fahnlehen, Erzbisthümern und Bisthümern. Wahl und Weihe des deutschen Raisers. Nichtergewalt des Rosnigs; Uebertragung derselben an Fürsten, Herzöge, Freie, Grafen und Geistliche. Auf welche Weise das Fürstenles hen verliehen wird. Wie oft das Gericht verliehen wers den kann. Wer Richter des Raisers und Markgrafen ist. — Von den vier Deutschen. Rom hat alle weltliche und geistliche Gewalt.

Vom Ursprunge der weltlichen Gerichtsbarkeit. . Vom Richter der handhaften That. Pflichten des

felben.

Vom Richter ber übermächtigen That.

Vom Richter zu langer Zeit.

Der Nichter hat Gewette aber feine Bufe.

Vom Frohnboten. Vom Vorsprecher. Verpflichtung, Vorsprecher zu sein. Collisionsfälle bei der Wahl der Vorsprecher.

Von ben Gerichteschöppen.

Welches Necht die Sachsen gegen den Willen des Kaisers Karl behielten. Beschränkung der Frauenzimmer vor Gericht. Abweichung des schwäbischen Erdrechts von sächsischen Förmlichkeiten beim Richter. — Von den Gezrichtspflichtiger.

#### II. Bon ber Schuld. Geite 128.

Wirkung des gerichtlichen und außergerichtlichen Versprechens. Der Gläubiger muß den Grund seiner Fordes

rung angeben.

Inwiefern das Versprechen zu leihen oder zu geben ben Erben des Erblaffers gehalten werden muß. - Bon der Zeit der Zahlung. — Falle und Wirkung der achten Noth. — Was ist Gewette und Buge. — Wann foll ber Frobnbote darum pfanden. - Bom Beweise ber bezahls ten Schuld. - Folgen des nicht geleisteten Gibes. - Bon gerichtlichen Berhandlungen in gebundenen Tagen. - Bon ber Erfüllung des Versprechens Etwas zu leiften. — Uebergabe eines Gutes. — Bon ber Rlage um fahrende Sabe. — Bergwerksschate gehoren der koniglichen Gewalt. Mann foll weder Bufe noch Wette gegeben werden. -Rechte bes Zinsherrn und Zinsmannes. Bon der Ginweisung eines Rlagers in bas wegen Schuld in Unspruch genommene Gut. — Berfahren gegen gerichtspflichtige Schuldner. - Folgen ber Berfaumniß einer Zahlung. -Bolltarif und von ber Strafe ber Umgehung Des Bolls. -Von der Zollfreiheit und vom Geleite. — Bom Kahren und Reiten über bestelltes gand. -

Beeinträchtigung von Privatlandereien und Gewässern. — Von der Benutzung gemeiner Flusse. — Verfahzen mit zugestossenen Sachen. — Verhaftung des Herrn für seinen Knecht wegen des Lohns des entlassenen oder entlausenen Knechtes. — Wann der Knecht den Dienst aufsagen darf. — Wie mit gefundenen oder Dieben abzgenommenen Sachen verfahren wird. — Von Beschädizgungen aus Unachtsamkeit. — Wie der Reisende für das in Nothfällen für sein Pferd genommene Korn Entschädiz

gung geben foll. — Vom Erfage bes burch Vieh verur. fachten Schabens. — Folgen ber Dingflüchtigkeit des Beflagten. — Bon ber Bestellung frember ober streitiger gan: bereien. - Strafe wenn Bieh auf fremdes Land getrieben wird. — Fahren über unbebautes Land wird nicht gebußt. — Von der Verhaftung des hirten. — Folgen, wenn Kornzehnten über die Zeit auf dem Felde bleiben. -Von Zehnten überhaupt. — Von Defen, Abzügen, Roben und Keuermauern. — Vom Bau an der nachbarlichen Grenze. — Recht bes Machbars in Bezug auf ben Ueber: bang. — Von den Bauwerken des Zinnsmannes. — Vom Hirten und seiner Verhaftung für die Heerde. — Von der Theilnahme an ber Gemeinde. hutung. - Gegen wen die Anspruche megen freiwillig aus dem Besite gelaffenen Gus tes verfolgt werden konnen. — Von der Buruckgabe gelie: bener Sachen, ber Verhaftung des Depositars, Darleis bers und Pfandinhabers. — Wie bas Absterben von Thies ren vor Gericht verburgt wird. - Wiederfordern geliebener Sachen. — Verfahren, wenn Jemand gestohlne und geraubte Sachen in Unspruch nimmt - besonders, wenn ein Pferd juruckgefordert wird. — Bom Schabenserfate, ber durch das Salten gefährlicher Thiere verursacht. -Won der Uebergabe streitiger Sachen an den Richter. —

Bon der Burgschaft für das Erscheinen eines Unbern vor Gericht - für Die Rückfehr eines Gefangenen. -Bruch des gelobten Friedens. -- Burgschaft burch Geld. -Von ber Entführung eines peinlich Beflagten. - Berfahren, wann berjenige, beffen Gestellung vor Gericht verburgt worden, verstorben ift. — Bon ber Wieberflage. — Berfahren, wenn Mehrere zugleich gegen Ginen flagen. -Strafe besjenigen, der einen Berfesteten herberget. - Bon ber Ansantwortung der Person des Schuldners an den Rlager. — Verfahren gegen benjenigen, der sich auf die Rlage nicht einlaffen will. — Sandlungen und Gelübbe eines Gefangenen find nicht rechtsgiltig. - Falle, wenn fie Gultigkeit erlangen. — Gemahrsverpflichtung für verfaufte Gegenstände. — Verfahren, mann Gemeindeland von einzelnen Personen oder andern Gemeinden beeintrach: tigt wird. — Strafe, wann Jemand vor einem incoms petenten Richter flagt. — Bom Schabensersate fur getöbetes ober gelähmtes Vieh. — Ersatz bes Schabens, ben Hunde anrichten. — Vom Nehmen fremder Sachen aus Irrthum, und Verfahren im Fall der Beschuldigung des Diebstahls oder Raubes, besonders auch beim Abmashen des reifen Getreides.

#### III. Bom Erbrechte. Geite 162.

Von den Sippezahlen. — Erbfolge unter den Bluts. verwandten. — Bollgeschwister erben von Salbgeschwis ftern. — Erbrecht der Bruder Rinder. — Bon der 216. fonderung des Sohnes. — Zwitter, Zwerge und Rruppel konnen weder Lehn noch Erbe empfangen. - Sand . uud Ruflose und Blinde haben nur gand. und nicht Lehn. rechte; Auffätige feins von beiden. - Begriff vom Erbe. -Uebergang der Forderungen des Erblaffers auf den Erben; wer die Nachlaßschulden gelten muß. — Gegenstände, welche der unabgesonderte Gohn vom Nater ohne Berpflichtung der Ruckgabe oder des Einwerfens bei ber Erb. theilung empfangen fann. — Pflicht ber abgesonderten Kinder bei der Erbtheilung das Empfangene einzuwers fen. — Die Aeltern muffen den Kindern bei ihrer Absons berung das Bermogen herausgeben. - Berhaltniffe bei einer Gemeinschaft unter Brübern und Andern. — Welche Segenstände zur Gemeinschaft geboren. - Unerkannte Erb. schaftsschuiden sollen bei Bermeidung ber Pfandung spateftens im 3ten Sonnenschein gezahlt werben. - Erbgut, welches für mehrere Rinder gemeinschaftlich im Schoppen. buche eingetragen steht, stirbt von dem Ginen auf ben Unbern. — Bestimmung über ben Rostenpunkt, wenn meh= rere Erben gemeinschaftlich klagen. — Wer Erben vor Gericht gewinnen will, muß sein Recht durch zwei Zeus gen ober Urfunden barthun. — Berfahren wenn ein bor Gericht geladener Erbe nicht erscheint. Vom Theilen und Rabeln bor Gericht. - Zahl ber Rabeln, wenn unmundige Kinder bei einer Erbschaft concurriren. — Welche Rechte der Erbe bis jum dreißigften Tage hat. Er muß bis babin bas Gefinde bezahlen. — Bom Erbrechte ber Pfaffen und Monche. — Bom Eintritte unmundiger Rin=

der in ein Kloster; bestgleichen eines Ehemannes. — Vom Nachlasse verstorbener und gemonchter Kinder. — Nonnen, die Aebtissinnen, und Monche, welche Bischöse werden, gewinnen den Heerschild aber kein Landrecht. — Was
kann ein Mann vergeben und wie muß dies geschehen. —
Frauen und Sesinde haben dabei kein Widerspruchsrecht. —
Wer den Nachlaß hingerichteter Personen und Selbstmörder gewinnt. — Von Erbverträgen. — Sie mussen vor
Sericht bestätigt werden. — Vom Uebergange begonnener
Klagen auf die Erben. —

Rleiber, Geschmeibe und bas tägliche Bette werben von den Cheleuten bei der Erbtheilung nicht eingeworfen. Alles Uebrige theilen fie mit ben Erben gur Salfte. Von der Bevormundung unmundiger Kinder. — Pflicht des Vormundes zur Rechnungslegung. — Von der Forte dauer der Vormundschaft nach erreichten Jahren. — Wann braucht ber Vormund nicht Rechnung zu legen. — Vom Rechte des Kindes, das zu seinen Jahren gekommen ist. — Bevormundung des Mannes über 60 Jahr. — Knechte und Mägde durfen bei erreichter Mündigkeit sich selbst eis nen Vormund mablen. — Wie werden Zweifel über die Vollburtigkeit eines Mannes beseitigt. — Das Branden: burgische Recht gestattet nicht, wie das sächsische, Radelehn, herrgewette und Mußtheil. — Was in Sachsen die Wittme als herrgewette herausgiebt. - Wie Mehrere bas herrgewette unter sich theilen. — Dasselbe nimmt für die Uns mundigen der Vormund. — Was zur Morgengabe, zum Mußtheil, Gerade und Erbe gehort. — Der Mann giebt nur dasjenige bavon, was er noch im eigenen Besitze hat. -Bom Erbrechte der Geistlichen. - Frauen vererben Gerade und Erbe. — Ritterburtige vererben Erbe und Berrgewette. - Bas ber Chemann aus der Niftelgerade feiner, verstorbenen Frau fordern barf. -

Das erblose Gut eignet sich der Richter in Jahr und Tag zu. — Verfahren, wenn Jemand sich dazu meldet. — Auch hat in Sachsen der Sohn an dem Nachlasse des Vaters, der Mutter, Schwester und des Bruders ein natheres Recht als die Tochter.

1835. S. 91.

93

IV. Bon der handhaften That und Bestrafung der Berbrechen. Seite 182.

Begriff von ber handhaften That. Wie foll beim Buruckfordern geraubten und gestohlenen Gutes verfahren werden. Strafe der nicht durchgeführten Friedebruchs, flage. - Wie der Beweis über Gubne und Urfehde ge: führt wird. Rechtlose konnen sich nur burch Gottesur theil von einer Beschuldigung reinigen. — Treulose und Beerflüchtige verlieren Ehre und Lehnrecht, aber nicht bas Leben. Wann und in welcher Urt burch Berfolgung bes Raubes mit Gerüchte geflagt werden muß. Das Rind fann durch Verletzungen Underer fein Leben nicht verwirs Der Vormund foll den Schaden beffern. - Wie Bergehungen eines Rindes gebußt werden. - Berschiedene Regeln über bas gerichtliche Berfahren. Gerücht ift ber Rlage Beginn. Wer es nicht verfolgt, giebt Gewette. Folge, wenn ber Rlager unterliegt. Wie gegen einen Friedensbrecher geflagt wird, defen Namen man nicht weiß. Ueberführung eines erschlagenen Berbrechers mit Rampf oder fieben Zeugen. Folgen des Ausbleibens vom Ram= Wie wird der in der That Ertappte und der Verfestete überführt. Deffen Berurtheilung. Wirfung ber Berfestung, wenn ber Berfestete ergriffen wird, ober sich frei= Strafe ber nicht burchgeführten willig zur Saft stellt. Wegen welcher Wunden muß die Kriedebruchsflage. Berfestung erfolgen und fann ber Thater jum Rampfe ge= fordert werden.

Handlungen gegen den Lehnsherrn, Lehnsmann und gegen Angehörige. In welchem Falle sie als Treubruch

angusehen find. Schadenserfat.

Folgen der Vergehungen gegen den Erblasser; Folgen, wenn der Lehnsmann den Lehnsherrn oder dieser jenen ohne Noth, wenn jemand seinen Verwandten, auf dessen Sut er Anwartschaft hat, tödtet. Vier Sachen halber verwirft man Leben und Sut: wenn der Mann seine Settsgenossin und der Knecht seinen Herrn tödtet, wegen Beraubung und Schindens todter Menschen. — (Röraub.)

Von der Erstattung genommenen fremden Guts (in

natura ober durch Schadenserfas).

Could

Verfahren des Richters und der Dingpflichtigen bei der Ueberführung eines Verfesteten. — Beim Gerichtszeugs nisse braucht der Kläger nicht selbst zu schwören. Wann soll der Zeuge einer Parthei vorschwören. Vom Begraben des Ermordeten; eines erschlagenen Verwandten. Wenn ein Verwundeter bei einem, der ihn aufgenommen hat, versstirbt, so mussen die Erben des Verstorbenen ihn schadlos halten.

Vom Friedebuch in einer Herberge. Der Wirth und die Bauern sollen sich durch den Eid entschuldigen, daß sie den Friedebrecher nicht anzuhalten vermochten. Der um Ungericht Verklagte darf nur 30 Begleiter mit vor Gesricht bringen. Wer Einen in der Nothwehr erschlägt, wird vom peinlichen Versahren frei, wenn er unbeklagt sich zu Recht erbietet; er muß aber Gewette und Wehrsgeld zahlen. — Verfahren, wenn ein Erschlagener vor das

Gericht gebracht wird.

Von der Strafe des Nichters, der Ungericht nicht richtet. Niemand ist sodann verpflichtet, sein Geding zu suchen. — Erfordernisse zur Verfestung. Sie setzt eine nicht übermächtig gewordene Klage voraus. — Un wen bei Abwesenheit des Nichters geklagt wird. — Verfahren, wenn Jemand sich aus der Verfestung ziehen will.

Wie der Bruch einer gelobten Gewähr gebüßt wird. — Wie es hinsichts der Strafe bei körperlichen Verletzuns in einigen Ländern gehalten wird. — Wie es dagegen in den Brandenburgischen Landen deshalb gehalten wird.

Arten des Todtschlages (aus Vorsatz, aus Versehen ober Zufall, aus Nothwehr), Strafen des Todtschlages.

Strafen ber wortlichen Beschimpfungen.

Rampfer und deren Kinder, Spielleute, Unachtges borne, Diebe, Rauber und diesenigen, welche Leben und Hand ledigen, sind rechtlos. Strafen für verschiedene Vers brechen: Geringer Diebstahl bei Tage wird zu Haut und Haar bestraft. Der Dieb wird gleich gehängt.

Gleiche Strafe ergeht auf unrechtes Maaß, Gewicht und falschen Rauf. Mörder und diejenigen, welche an Pflug, Mühlen, an Kirchen und Kirchhöfen, Raub begesten, Mordbrenner und Verräther werden verbrannt. Besischädiger, Mädchen, und Frauenräuber und Chebrecher wert.

25 2

den enthauptet; wer Diebe hauset, wird gleich diesen bessstraft. Zauberer, Sistmischer und offenbare Falscher wers den verbrannt. Frauen werden wegen Diebstahls lebens dig begraben. Wer einen Diebstahl unter drei Schillins gen begeht, kommt an den Pranger. Frauen, die sich gesgenseitig beschimpfen, sollen den Stein tragen. Strafe des Büttels wegen Vernachlässigungen im Amte. — Vom Wehrgelde und der Buse der Fürsten, freien Herrn, Schöppenbaren, Einsassen und Rechtlosen. Wahl des Frohnboten. — Von der Nothzucht an Landstreicherinnen und Buhlsdirnen. Vom Kampfgerichte.

Als Beilage hierzu dienen:

1) ein Formular, wie der Angeschuldigte dem Hofrichs ter überwiesen und von diesem verurtheilt werden mußte, S. 265

2) ein in einem alten Prozeß. Aktenstück sich vorgefundenes Formular, wie in späterer Zeit zu Berlin das Nothgeding gehegt werden mußte, S. 417.

#### V. Bom Frauenrechte. Geite 210.

Die Ehefrau ist Genossin des Mannes. Der Ehesmann hat Vormundschaft über sie. — Der Mann nimmt das Vermögen der Ehefrau in rechte Vormundschaft und kann kein anderes Besitzrecht daran gewinnen; es sen denn, daß nach Stadtrecht die Eheleute für den Todesfall den vierten Pfennig aussetzen. — Verfahren, wenn Kinder vorchanden sind. In welche Rechte die Frau beim Ableben des Mannes tritt.

Was die Wittwe nach Brandenburgischen Rechten ershält. — Von der Leibzucht der Ehefrauen. Unverheurasthete Frauenzimmer können ihr Eigen ohne des Vormunsdes Bewilligung veräußern. Bei Klagen bedürfen die Frauenzimmer des Vormundes — auch bei andern gerichtzlichen Verhandlungen. — Dauer des Amts und der Versantwortlichkeit des Geschlechtsvormundes. — Wie Frauenschwören sollen. — Durch Unkeuschheit verliert die Frauehschre, aber weder Erbe noch Recht. — Welcher Mann an unächtgebornen oder fahrenden Weibern und Buhldirnen den Frieden bricht, wird als Friedebrecher gestraft. — Von

der Ehe mit einem Entehrten. Von der Ehe mit einem recht, oder echtlosen Manne. Von verschiedenartigen Kindern einer Frau. Wirkung der Geburt eines Kindes nach des Vaters Tode. Das von einer während der Geburt verstorbenen Mutter und erweislich nach der Geburt erst verstorbene Kind beerbt den Vater. — Von der Erwers dung der Leibzucht und wenn sie verloren geht. — Die

Frau behalt fie bei ber Scheidung. -

Das zu fruh und zu fpat geborne Rind fann an feis nen Rechten bescholten werden. — Eine Frau barf ohne des Vormundes Willen feine Burgschaft übernehmen; fie muß es aus ihrem Vermögen entgelten. Der Mann ift in diesem Falle zur Leistung eines Pfandes nicht verpflich. tet. — Wenn Frauenzimmer von ihrem Vormunde an ib. rem Gute beeintrachtigt werben, fo wird diefem die Bors mundschaft abgenommen und der Richter tritt bafur ein. In welchem Alter bedurfen Manner und Frauen eines Vormundes. — Bei Vergehungen schwangerer Frauen soll nur über haut und haar gerichtet werden. (Auch über Sinnlose und Thoren nur in gleicher Art) - Den Schaben foll ber Bormund entgelten. Die Scheidung einer ungul. tigen Che schadet bem Rechte bes fruher gebornen Rindes nicht. - Die Rechtlosigfeit erwiesen werden foll. - Die geschiedene Chefrau behalt Leibzucht, Gerade, Mußtheil und Eingebrachtes. Ein jeder Mann von Ritterart giebt ber Frau zur Leibzucht was er will. — Wie die Wittme Morgengabe und Leibzucht beweisen foll. — Seche Bochen nach dem dreißigsten muß die Wittwe bas Grundstuck raumen.

Recht ber Wittwe, wenn sie mit den Erben des Mansnes und den Kindern im ungetheilten Besitze des Nachlasses verbleibt. Die fahrende Habe der Wittwe fällt dem Manne zu. — Was erhält der Mann aus dem von ihm bewirthschafteten Gute der Frau. — Wie Frauenzimmer vor Gericht klagen sollen. Ein Mann bleibt ohne Bann, wenn er einen Pfassen erschlägt, den er in Unkeuschheit mit seiner Frau, Lochter, Mutter oder Schwester betrifft; auch Frauen, die sich eines Pfassen durch Schläge wehren, leis den weder Bann noch Strafe.

C 580

VI. Bom Rechte ber Juben. Geite 221.

Einleitung: Aus welchen Gründen die Juden unter den Christen geduldet werden mussen. In welchem Falle ein Jude des Christen Sewährsmann sein darf. Wie Versletzungen und Todsehlag unter Juden und Christen bestraft werden. Der Jude gilt als Dieb, wenn er für gekaufte Kirchensachen keinen Sewährsmann hat. Undere öffentlich gekaufte Sachen giebt er nur gegen Lösung zurück. Welche Sachen die Juden nicht als Pfand nehmen dürsen. Juden, die Wassen tragen, werden als Friedebrecher betrachtet. Die Juden haben steten Frieden. (Welche Personen, Saschen und Tage ebefalls steten Frieden haben.) Begriff vom Wucher. — Vom Eide der Juden.

### VII. Nachtrag verschiedener Rechte. Geite 227.

Berfahren, wenn gestohlenes Gut in eines Mannes Hause gesucht und vorgefunden wird. Wie er sich dessen entschuldigen soll. Wann wird er für den Dieb gehalten. Wann muß er sich durch Sottesurtheil vertheidigen. Rein auswärtiger Mann ist verpslichtet, einen Andern, der mit ihm einerlei Gericht unterworfen ist, vor einem fremden Nichter zu antworten, er würde denn wegen Erbe, Eigens Schuld oder Ungericht beklagt. — Wenn der Sohn nach des Vaters Tode die vier Wände beschrieen hat, so wird er den Vater überlebend geachtet, und erbt des Vaters Lehn. Was der weltliche Richter entschieden hat, darf in der Regel der geistliche nicht mehr rügen. Verfahren vor und bei der Hinrichtung eines Verurtheilten.

Wie der Kläger den Angeschuldigten der That vor Gerichte übersühren soll. Vom gerichtlichen Verfahren in Kriminalsachen. Wie ein Urtheil gescholten wird und wie deshalb der Vorsprecher vor Gericht zu antworten hat, wenn besonders ein Kind oder Sinnloser des Mordes bezüchtigt und deshalb zur Entrichtung eines Mangeldes verurtheilt wird; ferner wenn Jemand ohne Vorssatz und Schuld einen Todtschlag begangen oder ein Anderes um Schaden beschuldigt wird. Versahren beim Wiederstehen und Schelten des Urtheils. — Wie besonders in der Mark ein Urtheil bescholten wird. Instanzenzug. —

Es soll nicht aus einer Grafschaft in die andere gezogen werden. Von der Entrichtung allerlei Zehnten. Wann für Beschädigung eines Gutes Buße gegeben werden soll. Necht des kanderben auf die verfallenen Lehnsnuzzungen in Ermangelung eines Lehnserben. Wann diese Nußungen verfallen. Versahren, wenn Einer, der sich seines Herrn entsagt und einem Andern sich zugesagt hat, angesprochen wird. — Wie beim Zurückfordern geraubten oder gestohlenen Guts verfahren werden soll. Pfassenkinder und Unächtgeborne nehmen weder kehn noch Erbe. — Vom Rechte der Pfassenkinder. — Von den Satzungen, die wider natürliches Recht sind. — Was die Sachsen das für festgestellt haben. Von den verschiedenen Arten des rechtlichen Beweises. — In welchen Sachen man Gemeinsschaft mit einem Seächteten haben darf. — Rechte zwisschen Pfassen und kaien.

### E. Biertes Buch

(Buch ber Uebertretungen) oder Bestrafung vorgekommener Kriminalfälle und beren Bestrafungen.

Obgleich die ersten Kriminalfälle mit keiner Jahrestahl versehen worden sind, so ergiebt doch ihr Inhalt, daß dies Verzeichniß etwa vom Jahre 1360 anhebt; wenn man dasjenige vergleicht, was Thile Wartenberg zur Zeit der Baierschen Fürsten und hiernächst des Kaisers Karl IV. verbrochen hatte.

Dieses Verzeichniß theilt sich ein: von bieser Zeit bis zum Jahre 1442 während ber Vereinigung beiber Stabte,

und nach biefer Zeit. Alfo:

- I. Von etwa 1360 bis 1442 während ber Vereinigung beider Städte.
- 1) Der Kämmerer Albert Rathenow verschafft sich auf unerlaubte Weise Zugang zu dem Geldkasten der Stadt, stiftet Zwietracht zwischen Rath und Gemeinheit, giebt als Deputirter der Stadt Berlin auf einem Landtage der Mannen und Städte falsche Erklärungen ab, verleugnet

die Vergehungen des Oldermannes Tyle Wartenberg zu Koln gegen besseres Wissen, und veranlaßt Abgabenpflichztige, ihre Verpflichtung gegen die Stadt abzuleugnen.

2) Der Oldermann Eple Wartenberg zu Roln berweigert an einem von ben Baierschen Markgrafen gu Berlin anberaumten ganbtage, jum Schaben aller Stabte des gandes, die von den Fürsten verlangte Zusammenbes rufung der Gemeinde, hindert durch Zwietracht und Gewalt die Beschlusse des Rathe, verweigert die Verhaftung einiger seiner Freunde, welche eine von Rom durch Berlin ziehende Pilgerin bei ber Stadt beraubt hatten, lehnt fich zum Schaben bes gandes gegen Raifer Carl IV. auf, verschafft sich auf unerlaubte Weise Zugang zu Stadtfasten, übertheuert die Stadt bei der Beberbergung fremder jur gandesvertheidigung vom Rathe nach Berlin berufener Personen. Auf Verlangen des Kaisers ward er aus bem Rathe gelaffen und feinbet hierauf beibe Stadte gegen einander an, versprach den gemeinen Burgern, wenn fie ihm folgen wurden, fie schloffrei gu machen, verhindert, daß dem vom Martgrafen geschloffes nen gandfrieden von Berlin und Roln beigetreten werden konnte. Obgleich der Rath sich bewogen gefühlt hatte, ihn wieder unter fich aufzunehmen, unterließ er boch seine frühere Handlungsweise nicht, und besonders wirkte er auf einem gandtage ju Brandenburg, gegen den Willen der Stadte dahin, daß mit ben Magbeburgern Krieg bes gonnen wurde. (Db beide bestraft worden sind, ist nicht angegeben).

3) Roppe Richardt ward hingerichtet. Derselbe war Schuldenhalber entwichen, hatte die Bürger von Berlin und Coln auf der Landstraße beunruhigt und beide Städte anzuzünden gedrohet — er verlangt freies Geleit, ward mit der Stadt ausgesöhnt, stand hiernach aber dem Herrmann Mallyn, welcher den Rath früher gewarnt hatte, eben so seiner Ehefrau, nachdem er mit seiner Stieftochter

Chebruch getrieben hatte, nach bem Leben.

4) Zenker ward gerädert, weil er im Lande Unfug getrieben und gedrohet hatte, der Stadt überall hinderlich sein und in derselben mordbrennen zu wollen.

5) Efardt Maler vermundete feinen Meister, trieb

- - -

verbotenes Spiel im Stadtkeller, wiedersetzte sich den Stadtknechten, trieb allerlei Unfug und, nachdem seine Freunde sich aller Bürgschaft für ihn entsagt hatten, so daß er mit seinem Halse sich hatte verpfänden mussen, wurde er nach wiederholt begangenem Unfuge entshauptet.

6) Jesmann und sein Weib wurden verbrannt, weil sie ihre Tochter im Kindesalter dem Kommandator zu

Tempelhof zur Unzucht zugeführt hatten.

7) Nicolaus Goldschmidt wird enthauptet. Er schlug den Hans Maler im Stadtkeller, beschimpfte einen Bürger vor Gericht, drohete den Tyle Goldschmidt auf dem Kirchhofe erschlagen zu wollen, öffnet gewaltsamer Weise bei Nachtzeit die Stadtbüttelei und trieb Unfug darin, wollte eine Frau nothzüchtigen und drohete den Michel Goldschmidt zu ermorden.

8) Erfenbrecht wird wegen Diebstahls erhangt.

9) Herrmann Krunkel und Bartholds Stiefsohn werden wegen nachtlichen Einbruchs erhängt.

10) Hans Rosnn, Wachow und Klaus Schmidt schlugen einen Schneidergesellen blutrunstig und entwichen.

11) Die Wolborg Niendrop wird wegen Krankheits. stiftung durch Zauberei verbrannt.

12) Friedrich Woltersborf wird wegen Rirchendieb.

stahls hingerichtet.

1398. 13) Matthis Weib wurde, weil sie bazu beis getragen hatte, daß Jacob von dem Ann seines Vetters Weib verführte, und mit ihr davon lief, nachdem sie Diebstahl begangen hatten, verbrannt.

14) Peter Juris ward wegen Diebstahls hingerichtet.

15) Kunat Storkelo ward wegen Mißhandlung des städtischen Thorwärters, Diebstahls und Straßenraubes hingerichtet.

16) Ebel Brigit ward wegen Beherbergung berüchtig-

ter Räuber und Friedebruchs hingerichtet.

17) Verzeichniß verschiedener Personen, welche den Frieden gebrochen und andere Verbrechen begangen hatten:

Czittobes Sohne begingen Straffenraub;

Hans von Glugen unterstützte die Feinde der Städte mit Rath und That, ermordete mit Claus Vogeller den

Glinke zu Sonnerburg in der Kirche und führte bie

Reinde über die Finnow;

Nickel Kurow beging Kirchenraub, erschlug einen Mann, mißhandelte eine schwangere Frau, und beging mehrere Diebftable;

Hans Falkenberg beging Pferbediebstahl und trieb

Straßenraub.

Bans Bogeller und Genoffen begingen einen Mord bei Steinbeck.

18) Ribbek von Seiligensee ward hingerichtet wegen

Beraubung eines Pilgers und mehrerer Raufleute.

19) Ein Müller von Utstrop ward wegen Unterflugung ber Feinde mit Lebensmitteln und Wegweisern und Strafenraub hingerichtet.

1402. 20) Ein Junge ward wegen Diebstahls erhängt.

1405. 21) Zwei Leute wollten Knaben an Juden verkaufen.

22) Der Mefferschmiebegeselle henne ward wegen

Diebstahls eines Stucks Tuche erhangt.

23) Nige Stortow, Christian Rettelig und Sans

Lowenberg hatten ben Feinden Vorschub geleiftet.

1406. 24) hennig Zinke wurde erhangt, weil er Jemanden zwang, ihm ein Pferd uuter bem Werthe zu verkaufen; ferner wegen Gelderpressungen und Diebskahls. 25) Zwei Manner von Bernau wurden wegen Diebs

stahls erhängt.

1407. 26) Ein Schäfer von Reuhof wurde geköpft,

weil er eine Saide bes Markgrafen angezündet hatte.

27) Eine im markgräflichen Dienste befindlich gewesene Magd wurde wegen Vernachläßigung ihres Dienstes und weil fie gerufen hatte "Meibet ben Priefter" gestäupt.

28) Eine Magb warb gestäupt, weil sie eine andere

jur Rachläßigfeit verleitet hatte.

29) Der Papen Sohn zu Teltow ward wegen Pferbediebstahls erhängt.

30) Hoberg ward wegen Falschmungens verbrannt.

31) Der Rupferschläger ward wegen Beleidigungen und Bedrohung ber Rathsherrn enthauptet.

32) Ein Mann von Brandenburg marb megen Pfer-

bediebstahls erbangt.

Cosolo-

1408. 33) Baufnecht ward wegen nachtlichen Einsbruchs erhängt.

34) Ein Schmiedegeselle ward wegen Zeugdiebstahls

erhängt.

35) Zwei Bohmen werden wegen Pferdediebstahls erhangt.

36) Brunnes Sohn ward wegen Pferdediebstahls

erhängt.

37) Ein Madchen ward wegen Salzdiebstahls aus-

38) Ein anderes Madchen ward wegen Zeugdieb.

stahls ausgehauen.

39) Eine Frau ward wegen Kirchendiebstahls ver-

1410. 40) Fogebyk ward wegen Getreibebiebstahls erhängt.

41) Ein Wende ward wegen Diebstahls erhangt.

1412. 42) Der Schulze zu Marienfelde ward wegen Diebstahls erhängt.

43) Gernnnt ward wegen Zeugdiebstahls erhängt.

44) Eine Frau ward lebendig begraben, weil ste einen Mantel gestohlen hatte.

45) Ein Mann ward wegen Fischdiebstahls erhangt.

46) Wegekorn ward wegen Straßenraubes hingerichtet. 47) Ein Mann von Luckau ward wegen Fischdieb.

stahls erhängt.

1413. 48) Eschner und seine Genossen wurden erhangt, weil sie einen See entwassert und Raubereien getrieben hatten.

49) Groben ward wegen Getraidediebstahls erhangt.

1416. 50) Felberg und sein Herr wurden wegen Pferdediebstahls erhängt.

51) Eine Magd wurde wegen Diebstahls gestäupt.

52) Michael Rulebatz ward wegen wiederhohlten

Holzdiebstahls erhängt.

53) Peter Zimmermann ward, weil er, obgleich er aus der Stadt verbannt war, doch in dieselbe kam und im Hause des Buttels Gewalt getrieben hatte, enthauptet.

1418. 54) Eine Frau von Lichtenberg ward wegen

Diebstahls perbrannt.

55) Herrmann Wollschläger ward wegen gewaltsamen Diebstahls hingerichtet.

56) Jacob und feine Genoffen murben megen Diebs

stahls erhängt.

57) Zwei huren wurden wegen Diebstahls gestäupt.

58) Zwei Frauen murben aus gleichem Grunde

ausgehauen.

1419. 59) Heinrich Lendeuer u. Cons. leisten Ursfehde, Berlin im Umfreise von 2 Meilen zu meiden, weil sie mit falschen Würfeln gespielt hatten.

1420, 60) Urban Huno schwort Urfehde.

1421. 61) Derselbe mard wegen Diebstahls erhangt.

1422. 62) Wegen Diebstahls ward Otto erhangt, und seine Chefrau lebendig begraben.

63) Funf Landstreicher wurden hingerichtet.

64) Ein Slave ward wegen Diebstahls und Brandstiftung erhängt.

1423. 65) Eine Frau ward wegen Zauberei verbrannt.

1424. 66) Der Stadtfnecht Nickel ward wegen Mißhandlungen seines Vaters enthauptet.

67) Ein Wende ward wegen Diebstahls erhängt.

68) Nicol von Pleborch ward, weil er sich für einen Priester ausgegeben hatte, verbrannt.

1425. 69) Paul in Coln ward wegen Diebstahls

erhängt.

1427. 70) Endicke Annsberg, Endicke von Anne und Heinrich Steindecker wurden wegen Falschmungerei verbrannt.

1428. 71) Eine Frau Catharine Schreiber ward, weil sie gegen Paul Wegner Sewalt gebraucht hatte, lebendig begraben.

1429. 72) Frau Merketred leistete Urfehde, daß sie Berlin im Umkreise von 6 Meilen meiden wolle, weil sie wegen Diebstahls im Stadtgefängnisse gesessen hatte.

73) Eine Frau mard, weil sie gegen Berbot bes

Raths in die Stadt gefommen war, ausgehauen.

1430. 74) Klenne Jurig ward wegen falscher Würfel verbrannt.

75) Juris Etebere ward wegen Kleiberdiebstahls erhängt.

- Could

76) Ein altes Weib ward ausgepeitscht, weil sie Bilsenkraut auf den Ofen zerstreut hatte, um Leute zu ersticken.

1431. 77) Jacob Elin und Lorenz Wust murben

wegen Rirchendiebftahle gerabert.

78) Aus gleichem Grunde wurden Claus Wandelit und Mathes Schulz gerädert.

1432. 79) Hans von Augsburg und Thomas von

Frankfurt murben wegen Diebfiahle erhangt.

80) Ein Anecht ward enthauptet, weil er einen Presbyter verwundet und beraubt hatte.

81) Cerstian ward wegen falscher Burfel verbrannt.

1433. 82) Wernike Lostoter ward wegen Diebstahl

erhängt.

83) Lorenz Bistersborp starb im Thurm, weil er die hinrichtung eines Schäfers, seines Freundes, an der Stadt rächen wollte, auch Mordthaten begangen hatte.

84) Hans Frohlich ward wegen Diebstahls erhängt.

85) Valentin ward eben beshalb erhangt.

1434. 86) Stremmin und Nicklaus wurden wegen Strafenraubereien erhangt.

87) Barthold Rave ward wegen Diebstahls erhängt.

88) Zwei Brüder wurden wegen vieler, in der Umsgegend Berlins begangener Diebstähle erhängt.

89) Hans Luckow und seine Concubine murden wes

gen Diebstahls ausgehauen.

90) Hans Kanit wurde wegen Diebstahls erhängt.

91) Michel Oldendorp wurde wegen zweifachen Mordes gerädert.

92) Ein Wende ward wegen Raubmordes gerädert. 1435. 93) Ein Frauenzimmer ward wegen Diebstahls

lebendig begraben.

94) Hans Pyt ward wegen Pferdediebstahls er-

95) Jurgen ward auf gleiche Weise wegen Dieb.

stahls bestraft.

96) Magarethe, eine hure, ward vom Stadtfnecht

wegen Diebstahls ausgehauen.

1436. 97) Nikel Style ward wegen angedrohter Brandstiftung gerädert.

1437. 98) Hans Brasche ward wegen Rirchendiebe stahls enthauptet (er sollte zuerst gerädert werden.)

1438. 99) Else aus Brigen ward wegen Diebstahls

ausgepeitscht.

100) Ursula ward deshalb gestäupt.

101) Barbara ward wegen Rirchenraubes verbrannt.

102) Ein geistesschwacher Mensch ward wegen Kirschendiebstahls ausgehauen und aus der Stadt gejagt.

1439. 103) hing Strut ward wegen gewaltsamer

Mißhandlungen einer Frau enthauptet.

1441. 104) Gertraud Tyle sollte wegen Diebstahls mit Auspeitschen und Abschneiden eines Ohrs bestraft werden, wurde aber wegen ihrer Schwangerschaft verurtheilt, Berlin im Umfreise von zwei Meilen zu meiden.

II. Von 1442. oder von bem Zeitpunfte ber Trennung der gemeinschaftlichen Stadtverwaltung bis zum Jahre 1448., in welchem die Räthe beider Städte das Recht, im eignen Namen die Gewalt über Leben und Tod auszuüben, verloren.

1442. 105) Anna Hinge mußte die Stadt im Umfreise von 2 Meilen meiden.

106) Nickel Budler ward wegen Diebstahls ent-

bauptet.

107) Zwei Huren, welche sich gegenseitig Verletzuns gen zugefügt hatten, wurden aus ber Stadt gejagt.

1443. 108) Ein hure wird wegen Diebstahls leben-

dig begraben.

109) Eine übel berüchtigte Frau wurde wegen Dieb: stahls gestäupt und aus der Stadt gejagt.

110) Ein Pole ward wegen Diebstahls gehängt.

1444. 111) Barbara aus Torgau ward wegen Dieb. sta le gestäupt und aus der Stadt gejagt.

112) Martin Liepe ward wegen Gelberpressungen

enhauptet.

113) Jürgen Rump ward enthauptet, weil er Martin Liepen zur Ausführung eines Verbrechens behilflich gewesen war. 114) Hans Freudenberg, welcher eine Hure im Bor. dell verwundet hatte, ward enthauptet.

115) hans Tielecke ward wegen Berbreitung falschen

Geldes verbrannt.

116) Ein Wende (purus Slavus) wurde wegen Diebstahls ausgepeitscht und aus der Stadt verwiesen.

1446. 117) 3mei Frauen murden megen Zauberei

perbrannt.

118) Peter Robe ward wegen gewaltsamen Dieb. stahls erhängt.

1447. 119) Hans Rremer ward wegen angebrohter

Brandfliftung gerabert.

120) Wegen Kirchendiebstahls ward Martin Falke erhängt und seine Frau lebendig begraben.

1448. 121) herrmann Stein ward wegen Rirchen-

diebstahls geräbert.

122) Claus aus Lichtenberg ebenfalls beshalb.

## F. Das Fünfte Buch

enthält folgende Anerkenntnisse und Schuldbriefe für die, jenigen, welche Renten erkauften oder verliehen.

1397. Der Rath zu Berlin verfauft dem Hans Schönefeldt zu Stettin eine jährlich zu erhebende Kente S. 337

1398. desgl. bem Schreiber bes Bischofs von Sa.

velberg Gerhard Schulze S. 96

1339. desgl. dem Burger Hans Gart zu Wittstock

Um bieselbe Zeit besgl. dem Priester Geeger Ru-

bow S. 328 und 330

besgl. Verschreibung einer jährlichen Rente für die verehl. Kremm und deren Tochterkind im Kloster zu Spandow S. 331

Eine bergleichen Verschreibung für den Bürger Sans

Rütger S. 332

Ein Verzeichniß von mehreren sogenannten ewigen Renten, welche vom Rathhause alljährlich zu zahlen waren:

5.00

| an Mathis      | Roffedt          | 1                |                     |
|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| — Plonis       |                  |                  | -                   |
|                | füßer Monche     |                  | 220                 |
| - ben Alft     | ar St. Nicolai   | su Coln }        | . 338               |
| - Peter R      |                  | J                |                     |
| — Pfarrer      |                  | j                | 7                   |
|                |                  | ir Matthia non   | Dorften G. 339      |
|                |                  |                  | Otto v. Arnim       |
| S. 341         | , at 010 0101.   | Citto uno        |                     |
|                | für Cuno unt     | Rempel pon       | Schlabrenborff      |
| <b>©.</b> 341  | jui Cano and     | · compos con     | Capitalitati        |
|                | eiche Verschreib | una für Verrer   | is S. 342           |
| 1401.          |                  | — Gacob          | Rleinow S. 345      |
| 1402.          |                  | - Meter          | Steindorf S. 343    |
| 1403.          |                  |                  | iefter Peter Fried. |
| 1400.          |                  |                  | storf S. 346        |
| 1403.          |                  |                  | Claus und Ludw.     |
| 1400.          |                  |                  | tenberg S. 348      |
| 1405.          |                  |                  | hönfeldt S. 348     |
| 1405.          |                  |                  | Rafeprang S.351     |
|                | r Rath überwe    |                  | ina Wilkens die     |
|                | the Rente S. 3   |                  | illa Aditiend die   |
|                |                  |                  | n Gtabeldunihan     |
| Nahreas M      | olver zu Coln    | 8 356            | n Stadtschreiber    |
|                |                  |                  | ndeberg S. 357      |
|                | - — Hans         |                  |                     |
|                | - — Peter        |                  | 33                  |
|                | Hans             |                  | 350                 |
|                | - — Bernbt       |                  |                     |
|                |                  |                  | rtemberg S. 361     |
|                |                  |                  | die Mackeprangs     |
| schen Chelen   |                  | et Stellte füt   | ole solutifically   |
|                |                  | Stabelchusikan 9 | Indreas Molner      |
| <b>S</b> . 365 | gi. jut ben C    | studifujtetdet 2 | moteus meetice      |
|                | sicha Mantchusif | una film mais    | an Rounand Sine     |
| becker S. 3    |                  | mud int meetl    | er Laurens Bos      |
|                |                  | tavillan Cak (   | HERACEAN @ 365      |
|                |                  |                  | libbecker S. 365    |
|                | sgl. für Tyle-A  |                  |                     |
| 1423. 00       | sgl. für Maurt   | ind Meiting Q.   | 1427.               |
|                |                  |                  | 1341.               |

a mark

1427. desgl. für drei Klosterjungfrauen in Jüterbock S. 372

1427. Motig wegen der Strutschen Rente S. 374

1427. Rente für Matthis Arendt

1427. Notiz wegen der Schulzenschen Rente S. 374

1431. Verschreibung einer Rente für Peter Zirdorff S. 374

1431. desgl. für den Burger Beine Welfifendorff S. 376

1461. besgl. für Hans Doms S. 382.

1472. desgl. für Balthafar Bontin G. 385

Etwa vom Jahre 1420. ab scheinen Verträge der Art entweder seltener geworden, oder in ein besonderes Buch eingetragen zu sein. Den letteren Fall scheinen mehrere Vermerke über Renten, in welchen es heißt, daß der Brief darüber in dem Bürgerbuche geschrieben stehe, zu unterstüßen.

#### G. Sedftes Buch.

Das sechste Buch sollte für diejenigen gehalten wers den, welche ihre Zinsgüter vor dem Rathe versetzen würs den. Im ganzen Buche ist aber ein Fall dieser Art nicht angegeben, und da der dafür bestimmte Raum nur wenig Blätter umfaßte, so ist es wahrscheinlich, daß man hierüber ein eigenes Buch geführt hat; obgleich eine Hinweisung darauf nicht vorkommt.

#### H. Siebentes Buch.

Dieses sollte ein Verzeichniß berjenigen Personen enthalten, welche das Bürgerrecht zu Berlin gewinnen und
daselbst Sewerbe und Ackerbau treiben würden. Dieses
Buch ist aber ebenfalls nicht fortgesetzt worden, sondern
man hatte, wie schon oben bemerkt wurde, ein eigenes
Bürgerbuch angelegt. Dasselbe ist noch als Fragment in
einem etwa im 16. Jahrhundert angelegten, auf dem
Rathhause noch befindlichen sogenannten Bürgerbuche
vorhanden. Man hat nämlich aus dem ältern das auf
Pergament geschriebene und mit dem Anfange des 15.
Jahrhunderts beginnende Verzeichnis von allen übrigen,
im alten Bürgerbuche vorhanden gewesenen Verträgen zc.

1835. 5. 91.

getrennt und bamit einen neuen Band angelegt, und bie. sen als Burgerrolle bis jum 17. Jahrhundert fortgeführt. Wohin die von dem alten Burgerbuche getrennten Bertrage, auf welche in bem vorliegenden Stadtbuche ofter Bezug genommen ift, getommen find, ift bis jest uner. mittelt geblieben.

Außer bem sub A bis G. bereits Bergeichneten fommen aber noch mehrere Gegenftande in dem Stadte buche vor, welche in die bei der Unlage getroffene Ein= theilung nicht paffen und baber unter folgender Rubrif

jufammen gefaßt werben muffen:

## I. Geistliche, Rirchen, Schul-Abgaben und offentliche Stadt-Ungelegenheiten.

1) Pabft Bonifacius IX. befreit die Burger Berlins vom Banne, insofern fie die ercommunicirten Personen aus der Stadt schaffen wurden; 1393. G. 82

2) Peter Lugow gelobt eidlich, die Stadt Berlin in geistlichen Rechtssachen mit Rath und Hilfe zu unter-

flugen. 1409. G. 392

3) Berordnung bes Churfurften, wie es bei Progef. fionen am Frohnleichnahmstage ju Berlin gehalten merden follte. 1476. G. 407

4) Der Burger Reiche zu Coln tritt bem Rathe fein Recht an ber Collation eines Altars bafelbst ab, 1410.

S. 403

5) Vermerke aus ben Jahren 1425. 1426. und 1430. über Legate, welche an Kirchen, Altare und Personen vermacht worden find G. 390

6) Die Vorsteher der St. Marien Kirche nehmen Geld auf Renten, 1418. S. 361

7) Bofation für den Priester Michel Rlosterwald, als Vorsteher bes beiligen Geist Sospitals 1394. G. 333

8) Der zum Vorsteher und Verwalter bes beiligen Geist "Hospitals zu Berlin gewählte Peter Friedrichsdorff verpflichtet sich 36 Schock Groschen und eine jährliche Rente zum Nugen des heiligen Geist "Hospitals zu verwenden, und das lettere ordentlich zu verwalten. 1404. **S**. 349

9) Verordnung, wie die Schul-Rectoren bei der Er. hebung eines Theils ihrer Einkunfte von reichen und armen Bürgern zu verfahren haben, und über die Aufssicht der Rüster bei Hochzeiten, Jubelfesten u. s. w. 1420. S. 399

10) Bemerkung von der Orbede S. 389

11) Der Nath befreit das Haus des Bürgers Tysmala zu Berlin gegen Bezahlung einer gewissen Summe 4 Jahre hindurch von allen bügerlichen Lasten. 1409. S. 346.

12) Einige Vermerke wegen der Huldigung beim Resgierungs-Untritte Friedrich I. 1415. und Friedrich II. 1440., welche von den Städten Berlin und Köln geschehen mußten. S. 393

13) Einige Register, bie Straffen Brunnen betreffend,

von etwa 1420. und 1449. S. 396.

14) Register über die Schlächterscharren zu Berlin (1397.) S. 401.

Es verdient noch erwähnt zu werden, daß die urs sprünglichen städtischen Fundations Urfunden Berlins (wie man glaubt, aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts) bei der Anfertigung des Stadtbuchs nicht mehr vorhanden gewesen und vielleicht in dem um das Jahr 1380. statt gefundenen großen Brande, bei welchem auch das Nathhaus eingeäschert sein soll, verloren gegangen sein mögen; weil man mit Necht sonst annehmen dürste, daß diese Urfunden vorzüglich einen Plaß in dem Stadtzbuche erhalten haben würden. Ueberhaupt scheint der in dem letzern mehrmals erwähnte Brand mit die Vergnlassung zur Einrichtung des Buches gewesen zu sein, in welchem man wahrscheinlich alle geretteten Urfunden, Resgister und Rechtsverzeichnisse zusammengetragen haben mogte, um das Verlorengegangene dadurch möglichst zu ergänzen.

Berlin, Den 8. August 1835.

Fidicin.

II.

Das

Arnsberger Statutarrecht;

eine' ..

vorläufige Abhandlung

vom

Hof: und Landgerichts-Affessor Kühlwetter du Düsseldorf \*).

Euer Excellenz beehrten mich bei meiner Anwesenheit in Berlin — aus Veranlassung einer von mir bearbeiteten zu Hochdero Kenntniß gekommenen Prozeßsache, — mit

Bestphalen ift es ein sehr erfreuliches Ereignis, daß dem jeti=
gen herrn Assessor Kublwetter zum Bebuf des Staatsegamens die Acten eines aus dem Arnsbergischen Statutar=Recht
zu entscheidenden Processes zugetbeilt wurden. Der eiserne Fleiß
und die Gründlichkeit, welche derselbe auf diesen Gegenstand
verwandte, und die gediegenen Kenntnisse und reisen Ansichten,
welche er mit in diese Aufgabe brachte, baben sowohl eine mei=
sterhafte Probearbeit geliesert, als das alte Arnsbergische Statutar=Recht aus der Vergessenheit erlöset, in welcher es sich im
eigentlichsten Sinne des Worts befand. Vergebens suchte man
bisher nach einem Fragment, ja selbst nach einer Spur desselben; desso erfreulicher und wichtiger ist das Verdienst des herrn
Kühlwetter. Mein Ersuchen, seine Arbeit für die Jahrbücher
zu bestimmen, konnte er wegen eines über eine aussührliche Er-

bem munblichen Auftrage, bie Befanntmachung bes Urn & berger Statutarrechts ju veranlaffen und baffelbe

allenfalls mit einer Abhandlung gu begleiten.

Bei bem Untritte meines Doftens baben überbaufte Umtegefchafte und fpaterbin haben mibrige Schicffale mich gehindert, Dem verehrlichen Auftrage in Dem Daafe nachs gutommen, wie es mein Bunfch und meine Abficht mar.

3ch babe mich barauf beschranten muffen, Materia.

lien zu einer Abbanblung zu fammeln.

Das in ber Unlage abgebructte Urnsbergifche Statutarrecht aus bem Jahre 1608 fundigt fich felbft an ale ein Beisthum bes Magiftrate und ber verfaffunge, maßigen Ausschuffe ber Burgerichaft über Die Privilegien, Bewohnheiten und Rechte ber Ctabt, welche burch eine große Feuersbrunft im Jahre 1600 alle ihre Briefe und Giegel verloren batte.

Das Statut gehort bemnach ju ber Rlaffe berjeni, gen, welche einer landesberrlichen Confirmation ju ihrer

brterung bes Urnebergifden Statutar : Rechts bereite eingegan. genen Berbaltniffes jenar nicht erfulen, er bat aber bie Gite gebabt, mir die vorliegende vorlaufige Abbandlung und bas Granttar-Recht felbf mitzutheilen Diefe vorlaufige Abband-lung fleigert mit Recht den Bunich, daß ber herr Berfaffe und recht bald burch feine großere Arbeit erfreuen moge, fo wie ben Bunich, bag fein Borgang Undern jum Borbilbe bienen moge. Gin febr großer Theil unfrer Gtabte enthalt obne allen 3meifel abnitche, vielleicht eben fo große Schape. Gie find feines= meges blos juriftifche, fonbern überhaupt miffenschaftliche und infonderbeit bifforifche Schape und enthalten daber das Bedurfnig und den Beruf der Nachforichung für alle, welche miffen-ichaftliche Bildung befordern follen. Die Geschichte und Ur-tunden. Sammlungen baben in frühern Zeiten fag in allen ganbern im geiftlichen und Lebrftande Die vorzäglichfte Beforbes rung und Bearbeitung gefunden; ihre Amteverhaltniffe geben ibnen ju Forichungen und in ben ibnen obliegenden periodifchen Drudichriften jur Befanntmachung Der Refultate verzugeweife Belegenbeit. Das Altertbum bat feinen großen Berth, Diefer Beeth ift aber um fo größer, je mehr es mit ber Gegenwart gufammenbangt und biefe fich aus jenem entwidelte; bas gang Alte follte bas fodter Alte wenigftens nicht ausschließen und das Baterland ber Frembe bes entfernteften Alterthums nicht fo unbedingt nachfteben.

Gultigkeit nicht bedürfen, sondern welche nach Riccius, von Stadtgesetzen II. 4. S. VII., als Collectiones uralter Gewohnheiten ex solo usu et observantia ihre Rraft und Wirfung haben. Die Erifteng Diefer "uralten über aller lebendigen Menschen Gedanken bergebrachten notoris fchen Gewohnheit" wird insbesondere im §. 23. bezeugt, welche die einzige gegenwärtig noch intereffante (bie Bes stimmung bes §. 24. über bas Raherrecht ber Blutebers wandten ift durch fpatere Gefete ausbrucklich aufgehos ben,) aber auch in bas Leben tief eingreifende privatrechts liche Satung, namlich die über die Succession der Ches leute, enthalt. Die Aften bes Arnsberger Magistrate, welcher mit dem churfürstlichen Gericht concurrentem jurisdictionem intra muros hatte, weisen nach, daß die Bes stimmungen diefes &. bis jum Unfang des jegigen Jahrhunderts als unbestrittenes Recht befolgt worden find.

Erst um diese Zeit scheint die bindende Kraft des Stastuts von den Rechtsgelehrten in Zweifel gezogen worden zu sein: dasselbe wurde zulett nur als werthlose Antiquistät betrachtet und gerieth bei den Gerichtshöfen in Verzgessenheit, während es in der gemeinen Meinung des Volks und namentlich in der Pardmie, ein Leib erbt das and dere" fortlebte und bei Privatregulirungen der Vermögenszwerhältnisse in Anwendung blieb.

Der Grund dieser\*) Erscheinung liegt wohl hauptssächlich in der allgemeinen damals vorherrschenden Tensdenz, alles Recht nur als Aussluß der legislatorischen Geswalt zu betrachten; bei dieser Ansicht konnten solche Rechtssnormen keine Anwendung sinden, deren ausdrückliche Sanction durch den Gesetzgeber sich nicht nachweisen ließ. Schon im Jahr 1811 sprach das Justizamt zu Arnsberg sich in judicando dahin aus, daß die verbindliche Kraft des Statutarrechts zwar sehr gegründeten Bedenken untersliege, jedoch in dem vorliegenden Falle dessen Mormen der Entscheidung zum Grunde zu legen seien, weil über die se Frage unter den Parteien kein Streit sei.

R.

<sup>\*)</sup> leider! so allgemeinen —

Durch Einführung ber Preußischen Gesetzgebung gewannen die Statutar. und Gewohnheits. Rechte neue Bedeutung: bennoch war die Eristenz des Arnsberger Statutenbuchs de 1608 faum noch befannt und wenigstens ganglich unbeachtet. Zwei Prozesse brachten in den letten Jahren Aufschwung und Leben in die Sache. Der erste derselben hatte die statutarrechtlichen Bestimmungen über Die Bermogens. Berhaltniffe ber Chegatten bei beerbter Che jum Gegenstande: die Gultigfeit berfelben murbe auf den Grund eines bestehenden Gewohnheitsrechtes behauptet, und Diefes Gewohnheitsrecht burch brei gleich. lautende Erkenntniffe für erwiesen angenommen. Zufällig murde mahrend des gaufs des Prozesses das Statuten. buch in bem städtischen Archiv entbeckt und bei Abfassung des Appellationsurtheils benutt, ohne dag von den Parteien darauf Bezug genommen worden ware. In dem andern Prozesse, den der Unterzeichnete als Instruent zu bearbeiten die Ehre hatte, murde die bestrittene Authentis citat des Statutenbuchs und die stete Befolgung der Bors schriften deffelben über die Beerbung der Chegatten bei kinderloser Che zur Evidenz erwiesen. Die Sache wurde jedoch durch Bergleich der gerichtlichen Entscheis bung entzogen.

Das Arnsberger Statutarrecht ist übrigens keineszweges auf die Mauern der Stadt Arnsberg beschränkt geswesen, sondern alle Städte und Freiheiten der Grafschaft Arnsberg scheinen Arnsberger Recht gehabt zu haben;

Vergleiche: Seibert, Uebersicht der Territorialges schichte 2c., S. 260 ff. und Jahrbücher B. 31. S. 235. Dasselbe gewinnt hierdurch gewissermaßen den Chas

Dasselbe gewinnt hierdurch gewissermaßen den Charafter eines Provinzialrechts, obwohl nicht zu bezweifeln sieht, daß dasselbe sich keinesweges gleichzeitig und gleichsförmig überall ausgebildet habe, sondern vielmehr die Städte und Freiheiten nur durch spätere Verleihungen in den Besitz des Rechts der Hauptstadt gekommen sind.

Rur in wenigen Orten lassen sich gegenwärtig noch Spuren der praktischen Gultigkeit nachweisen: die Mittheis lung der noch vorhandenen Urkunde in der von Herrn Seibert projectirten diplomatischen Landes und Acchtssgeschichte des Herzogthums Westphalen

Bergl. dessen Aufsatz im neuen Archiv für Preußissches Recht und Verfahren, S. 402.

ist jedoch für die Geschichte des Arnsberger Rechts von

bem größten Intereffe.

Nach der allegirten Uebersicht der Territorialgeschichte S. 274 und 281 soll sich zu Meschede eine altere Absschrift der ursprünglichen Arnsberger Statuten befinden, welche die letztern in ihrem alten Texte viel getreuer darstellt als die Arnsberger Morgensprache. Meine Nachforschunsgen nach dieser Abschrift sind ohne Erfolg geblieben.

Bei dem Mangel aller Hulfsmittel zu einer historisschen Bearbeitung des Statuts, bleibt mir sonach nur die juridisch-practische Seite desselben übrig, welche freilich hins reichenden und belohnenden Stoff zum Versuche einer Abs

bandlung barbietet.

Das Statut begnügt sich, wie fast alle Statuten, einzelne in den Verfchr des Lebens am sichbarsten einwirstende Rechtssähe hinzustellen, ohne das angeregte Rechtssverhältniß in einem für die Theorie irgend genügenden Grade zu erschöpfen. Es bleibt dem Theoretifer uberlassen, aus den schriftlichen Grundzügen mit Hülfe der Prazis ein vollständiges Vild des Ganzen zu entwerfen. Aus den Bestimmungen des Arnsberger Statutarrechts über die Vermögensverhältnisse der Ehegatten bei Absterden eisnes Theils folgt meiner Ueberzeugung gemäß, daß in Arnsberg unter den Eheleuten eine allgemeine Gemeinsschaft der Güter herrscht. Schon

Bockstopff, Dissertatio juridica inaug. de successione ab intestato et haereditatis divisione soluto matrimonio statutario Arnsbergensi et Rhu-

tensi. Harderovici 1747.

(bas einzige, hochst durftige und im Geiste der damaligen Dissertationen größtentheils aus unpassenden Citaten besteshende litterarische Product über den vorliegenden Gegensstand) hat diese Behauptung aufgestellt, und in den 1780er Jahren hat der Magistrat zu Arnsberg nicht angestanden, dies auf Verlangen amtlich zu attestiren. Die Richtigkeit dieser Ansicht geht daraus hervor, daß der ganze Comples pus des Vermögens beider Ehegatten, ohne Unterschied, woher es rühre und zu welcher Zeit es angefals

Ien, zwischen dem überlebenden Chegatten und den Rinbern ju zwei gleichen Salften getheilt wird. 3war läßt fich nicht bestreiten, daß jederzeit zu Arnsberg die Cheleute Die Befugniß ausgeubt haben, frei uber ihr Bermogen zu testiren, daß in Concursen die Chefrauen stets ihre Maten mit Erfolg vindigirt haben, und daß Diefe Befugnisse sich mit dem üblichen Systeme der allgemeis nen Gutergemeinschaft nicht in Ginflang bringen laffen. Allein abgesehen davon, daß fich viele Statuten aufgab. Ien laffen, die ungeachtet der unbestrittenen Gutergemeins Schaft frei zu testiren gestatten,

Bergl. Scherer Gutergemeinschaft Theil 1. §. 81; und das Bindifationerecht in Konfursen als die Aus. übung einer ben Chefrauen nach Urnsberger Recht frei stehenden Verzichtleistung auf die Vortheile ber Guterges meinschaft sich erklaren läßt: so scheint es mir überhaupt unpaffend zu fein, Die lokalen Gewohnheiten eines jeden Orts in ein a priori construirtes System ber Guterges meinschaft zu zwängen und bas Dasein einer solchen zu negiren, wenn alle Rriterien des nirgends praftischen En-

stems nicht gutreffen.

Es mag fein, daß die Ausbildung des Instituts zur Wollkommenheit bes Begriffs nicht vollendet worden ift, oder daß früher bestandene Normen durch romische Doc. trinen wieder verbrangt worden find: Die Grundzuge der Gutergemeinschaft find vorhanden und die Sagungen des Statuts laffen fich nur aus einer folchen Gemeinschaft befriedigend erklaren. Es lauft biese Frage auch feines. wegs auf einen Wortstreit hinaus, indem - Die Wahrs heit meiner Behauptung porausgesett — in allen Fallen, und Berhaltniffen Abweichungen von den aus dem Begriff ber Gutergemeinschaft herzuleitenden Folgerungen nicht vermuthet werden durfen.

Glücklicherweise find die Verhandlungen bes ehemas ligen Magistratsgerichts bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinaus vollständig vorhanden und in Denselben ist ein reicher Schatz für die Erklärung und Ents wickelung der statutarrechtlichen Normen enthalten.

Mit Hulfe der Praxis wird sich das Prinzip systes matisch in den einzelnen möglichen Rechtsverhaltniffen

darstellen und entwickeln lassen: es werden sich insbesons dere die Zwrisel lösen lassen, unter welchen Personen und Bedingungen die Gütergemeinschaft, und ob dieselbe nicht etwa erst mit Auslösung der She eintrete? welche Nechte dem Manne währ end der She zustehen, und ob diesselben Rechte auf die überlebende She frau übergehen, so lange dieselbe nicht zur zweiten She schreitet? in welschem Zeitpunkte und unter welchen Umständen eine Separation eintreten müsse und welches die Folgen sind, wenn die Theilung versäumt wird? Ueberall werden endlich die Vorschriften des landrechtlichen Vormundschaftsrechtes zu beachten und wird nachzuweisen sein, wie dieselben sich den statutarrechtlichen Bestimmungen anschließen und respective sie modisiziren.

## Unlage.

Dieß Buch hatt

verehret

# Conradus von Essen

Weinhendler zu

Urnspergh.

uff das Rhathauß

baselbst.

No

1607.

Recta gradere via.

g. \_\_\_\_\_\_ F

Cap.

Rundt und zu wißen sen hiemit mennigklichen, Dems nach weilandt Graf Godhartt von Arnsperg, wolfeliger

gebechtnuß, die Stette Urnfperg mit vier Alembtern als Seheweicker, Becker, Schmide und Ledder Schneiber Umbt privilegyrt, und über lebendiger Menschen gedenken wolherbracht, Wannehr In Statt sachen etwas wichtiges fürlaufft, Das alßdan auß berürten vier Aemb tern ein Ausschuß gemachtt werde, mit dern Zugiehung ein Erbar Rhatt die fürfallende fachen berhatschlagt, und sich mit benen einer meinung vergleichet, und mas Also von Inen sambtlich beschlossen wirdt, das solichs Auch von der gangen Gemein vor bestendig gehalten werde, und dan mennigklichen (Leider) mehr als zuviell fundig, das biese Stette Urnfperg Im Jar dero weniger Ball 600 Auf G. Trinitatis tag durch unglücklichen Zufall In grundt verbrandt, und In Alsolicher Feuersbrunst aller Irer Siegell und brieve, darein dern Privilegia, lobliche Ordnung, gewonheiten, und Andere Recht und gerechtigkeitt begriffen gewesenn, verlustig wordenn, und daber, Dweill die Alten Auch merhern theils tobts verfaren, boch zu besorgen, wofern die schrifftlich wiederumb nicht verfasset werden foll, das hievon bei den Nachfolgern wenig nachrichtung sein, und Also Allerhandt Confusion, Burgerlichen streitt und uneinigkait funftiglich geberen mochte. Das-berwegen zu Lob des Almech. tigen Gottes, und Conservation gutter Politisher Ords nung, gemeinen besten und friedtlichen Wesens, Auch funfftigen Innerlichen ftreitt und migverstandt fürzukom: men, ein Erbar Rhatt ber Stette Urnfperg, neben den Richtleuten und Ausschuß obgl. vier Ambter am 25. Novembris Jest lauffenden 608 Jars, welchs Auch die gmeine Burgerschafft In negster versamblung, Um verlitten Sontag, den 23. dieß Monag Novemb. sich gefallen laßen, auf dem Rhatthauß sich zusamen verfucgt, und nach vorgehender gnugsamer deliberation und reiffem rhatt nachfolgende Punkten und Articulen, binfuro fast und unverbrüchlich zu halten, einhelligklich fambt und sonders ohne Jemandts Contradiction bes willigt, Angenommen und beschlossen haben.

1) Zum Ersten haben die Stette Arnsperg Auff Sonstag nach S. Michaelis Archangeli über Aller lebendisger Menschen gebencken einen freien Burgermeister thur

herbracht, dergestalt das die sambtliche Bürgerschafft umb Mittag Auss Rhatthauß erscheinet und Alßdan durch den Rhatt, nach vorgehender Abdanckung des Alten Bürsgermeisters, drej Churherrn Aus der Smein, so beaidet werden, und durch die Smein drei Churherrn Ausm Rhatt, welche Jars vorhin gethaenen Aides erInnert, ernent werden, welche Sechs Personen den Stetten Arnsperg einen neuen Bürgermeister erwelhenn \*). Nach ges

\*) Unmert. 1. Die Feierlichkeiten bei ber Bahl des neuen Burgermeisters werden weiter unten in dem Statuten=

buch felbft beschrieben wie folgt:

Am Ersten Sontags nach St. Michaelis, wie darobenn Fol. 2. vermeldet, Umb 12 Oder 1 Uhrenn wirtt die Bürger Klocke geleutet, Undt kombtt ein Erbhar Rhath, wie auch die ganze Bürgerschafft auffs Rhathauß bensamen, wan Nun der Rhath more solito in altioribus subsellys sich Niddergesetzt, werden von den Stattsdienern, die Jenige, Sokeine Bürgern sein, vom Rhathauß abgewiesenn, Undt Alßden Nach verschloßener Rhathaußes thür, die Bürgeren hervorzustrettenn Angeredet, Darauff vonn dem Secretario Nachfollgens den Inhalts der gemeinen Bürgeren proponiet Undt zugessprochenn wirtt.

Demnach von Ihrl. Churfl. Dehltt: zu Collen ze. Unserenn gnedigsten Churfürsten Undt hernn, Auch einem bochwürsdigen Thumb = Capitull daheselbst ggst Und geneigt bestolenn, heutiges taghs einen Newen Bürgermeistern zu Erwhelenn, und den diese Statt Arnsberg vor Anderen Stettenn dieses Ertz Stiffts Cöln privilegyrt, Auß fren khürlicher Whaell einenn Bürgermeistern zu erwhelen, So wolle der b. Bürgersmeister N. N. seinen geleisteten Andt hiemit Uffgefündiget has benn, Und wirtt demnegst ein Erbhar Rhath dren Auß der Gesineine deputiren, darzu dan Auch die Gemeinheitt gleichfals dren Auß dem Rhath zu ernennen hatt, gsteldt damitt zu der Newen Bürgermeister whaell zu schreiten.

Hierauff zeigtt ein Erbhar Rhath dem Secretario Ahnn, waß vor dren Personen Auß der Ahnwesenden Gemeine, zu Khürhern deputirt werdenn sollen, wellche wen offentlich ernennet, Müßen Sie Alle dren zugleich hervorkommen, und Nidderkniendt, Auch ein Jeder die forderste dren fingere, Auff Eines der verguldetenn höltzeren Kreutschenn Außtreckendt Nachsfolgendenn Andt, So von dem Secretario Ihnenn vorgehalten

wirtt, außschweren.

Der 3 Khurhern aus der Gemeine Aydit:

Ich N. N. N. N. N. Gelobe Undt Schwere daß Ich wolle Unserem gnedigsten Churfurstenn undt bern, Ginem

thaener Election wird die gante Bürgerschafft neben Iren haußfrauen gegen vier Uhr umb Abendt Zeitt jum Beingelach Auffe Rhatthauß beruffenn, bringett ein

hochwurdigen Thumb Capitull ju Chllenn, Undt den Stetten Arnsbergh einen frommen, getrewen und Qualificirtenn Burgermeistern erwhelen, will Auch sollches nit Unterlaßen umb Gifft oder gabe, baß oder Reidt, freundt- od. feindschafft, oder sonften einiges Dings halber, welches die Sonn oder Mon bescheinen fan, auch maß ben dieser mabl etwa vorlauffen mogte, Rimandten offenbaren, sondern in geheimb halten Go mabr bellffe Mibr Gott Undt sein beiliges Wortt. Amen.

Diesem Regft werden die dren Muß dem Rhath ernente, Ihres vorbin geleisteten Andts, erinnert, Undt gehenn Allsdann die Sex Khurbernn Ingesambtt, Auff die große Rhaths Stu-benn, Allda Ihnen Sine Maß Weins Undt ein halb Viertell Biers gelieffert Undt vorgeset wirtt, werdenn Auch darin Solangh Auein verschloßenn, bif dahinn Sie fich einhellighlich Uber Gine qualificirte Person jum Remen Burgermeiftern

vergliechen haben,

Unter dessen werdenn durch die Wortthaltere Mbamens der Gemeine, die vorläuffige Gravamina Ginem Erbharen Rhath vorgetragen undt Prothocollirt,

Rach beschener Consultation fommen die Ser khur= bernn Allesambtt widder, Unter denenn der Alter Remner daß Wortt thuth Undt begeret Ginen, der daß Urthell verfiehe, welchenn Allgdan der Rhath Aug der Gemeine ernennet,

undt Spricht ju demfelbenn der Alter Remner Allfo.

Demnach Wihr Alle Seg In Nhamen Undtt von wes Ihr. Churft. Dchlt: zu Collen zc. Unsers gnedigsten Churfurften Undt bernn Much Gines boch Ghrmurdigem Thumb Capitulls ju Collen undt denn Stetten Arnsbergh deputirt feinn, Ginen Remenn Burgermeiftern ju erwhelenn, Undt dann Bibr alle fambtt Uber eine Erbbare Undt qualificirte Person, mitt Unferen Votis ung einhelliglich vergliechen baben, Go begeren Bibr ju ertennen, daß berfelbe das Burgermeifter Umbtt Abnzunbemen von Rechtswegenn fculldigb fen.

Der Urtheills man, Go von einm Erbarn Rhath

ernent wirtt, Antiwortett darauff allso.

Dieweiln 3br alle Ser, In Nhamen Undt von megenn Ihr. Churft. Dolt: zu Collen Unsers gnedigftenn Churfurften Undt bern, Auch eines bochShrwurdigenn Thumb = Capitulls zu Collen, Undt denn Stättenn Arnsbergh deputirt Undt Mußgefebenn fein, Ginen Newenn Burgermeiftern ju ermbe= len, Wann Ihr dann Allesambtt einhellighlich Auff eine Er-bhare, fromme, Uffrichtige Undt qualificirte Person gefallenn seint, So Erkenne Ich zu Recht, daß es dieselbe Person, mher zu thuen schulldigh sep, Alls zu laßen. jeder seine Gerichte mit, Aber der Alter kemner muß das brott verschaffen, Auch vor den neuen Burgermeister und die geladene Geste Anrichten, und solichs In Rechnung Pringen, Was Alsban nach Abzugh der Geschencke undez zalt restiern pleibt, und folgent Am selbigen Abendt nach des neuen Bürgermeisters heimbringung, In deßen behaufung An Wein verthaen wirdt, hatt die Stette, altem herkommen nach, Jeder zeitt abtragen mußen.

Bum 2. Um folgenden tage geben die Burgermeistere

Wirtt Allsdann die Erwhelete Person vonn dem Altenn Kemnern ernennet, wellche darauff hervortrettenn, Undt In Angesicht Eines Erbharen Rhaths, Auch ganker gemeinen Bürgerschafft, vor ein Scabell Ridderkniendt, Auch die 3. forsterste fingere, Auff die drei vergüldete hölherene Kreunchenn Außstrecken und Nachfollgendenn Andt, So Ihme Bürgersmeistern, von dem Secretario vorgehaltenn wirtt, Nachredenn undt Außschwerenn muß. Wann sollches verrichtet, siehet der Rürgermeister Auff, Undt wirtt derselbe pravia Congratulatione von einem Erbharenn Rhath Undt ganher Anwesender Bürgerschafft zu der Pfarkirchen nacher Wedinghausenn ad implorandam Spritg Sancti gratiam ordine decenti besgleitet.

Burgermeisters Aidt.
Ich N. N. Erwbeleter Bürgermeister globe und Schwere hirmit zu gott und seinem Heiligen Wortt, Meinem gnedigsten Shurfürsten und hern, einem Hoch und ehrtwirdigen thumb Cavittul, Auch den Stetten von Arnsperg und ganger gemeiner Bürgerschafft getreuwe, holt, und ein fleissiger vorgeber zu sein, ihre Eberen, würden, gütter, Notturst und gemeinen Nuhen zu Teder Zeitt zu furdern zu betrachtten und mit Wissen Nummer nachlassen, und waß Ich verstehe und mir vorkompt daran Ichtwaß gelegen einem Erbarn rade fürsberlich Andringen und mit deroselben und anderer rhat, fürwissen und willen solches verrichtten, der Stadt, rhats und gemeinheit läbliche frejheit, Altt gutt herkommen, gewonheiten, Statuten, Sahungen, Ordtnungen, Privilegien recht und gerechttigkeit und gemeinlich alles Anders daß einem getreuwen Bürgermeister Nach alltem läblichen herkommen gebueret Nach meinem besten Verstandt und vermogen mit seis außrichtten, handelen, verordigen und handthaben und dariegen Nicht Anssehne einige freunttschafft, siendtschafft, Mageschafft, Neidt, baß, einige gistts, gabe, geschende, oder sonst ettwaß so die Sonne oder Monn bescheinen Mochtte, getrewlich und obngesfehrlich Alls mir gott helsse und sein Heiliges Wortt. Amen.

femnere und Theilgenoten \*) bes morgenst ungefehr umb 9 Uhr ordentlich nach Wedingkhaußen Ins Capittuls. hauß, daselbst wird das Umpt der heiligen Meß verrichtet, und der Graven von Urnsperg, begengknuß \*\*) gehaltenn, Nach vollendtem Gottesdienst werden sie gemeinlich vom herrn Ubt zu Wedingkhausen zu gaste beruffen, Was Alda Irenthalben an Wein und sunsten dem Koch verehret wirdt, muß die Statt abtragen, Wie dan Auch Alsoliche Begencknuß am ersten Sontag In der Fasten, gleich wie obstehet, gehaltenn wirdt,

Bum 3. Um vorigen tag vor S. Ursulen zu feuerstags Zeitt werden die Rhats Perfonen, dern in zall zwölff \*\*\*) sein, erwölhet, die neuen beaidet, und die

\*) S. unten Unmerfung 10.

\*\*) Anmerk. 2. Ueber dieses Grafen = Begängniß Cf. Hüser's Chronif der Stadt Arnsberg. Arnsberg 1820. S. 37. \*\*\*) Anmerk. 3. Vier Bürgermeister, vier Keniner und 4 Ratheverwandte.

Der Kemners Aidt lautete babin :

Ich N. N. globe und Schwere hirmit zu gott und seinem beiligen Wortt, daß Ich diesen Meinen Ausgiebenen Dienst, uff daß Allersteissisch wertretten und Abwartten Auss ersürderen Meines Bürgermeisters Mich Jedes Mhals Auss Drt und Plat stellen, daß Jenige waß proponirt oder fürgetragen wirt reissich und woll ermessen Mein Unverfalschet gewissen darüber Offenen, die sachen so Mir Aussieben so woll tags Als Nachts steissig und treuwlich verrichtten, darüber waß Nottig einnbemmen und davon refereren wolle, der Stette Altte und Neuwe recht und gerechtigkeit, gebeute, an Mauren und andere Ortztern zu conserveren zu besestigen und in steissiger. Obacht zu haben, dero Stette Intraden nicht verminderen; sondern vielzwehr nach Allem vermogen, verbesseren helsen, die beimbligkeit so mir nicht gebueret, Nicht zu offenbaren und alles daßTenige thuen und verrichtten wolle waß einem ehrlichen, treuwen Camerario zu thun gebueret, und daß nicht underlassen, umb freunttschaft oder sientschaft, geschench oder gabe oder einig theil welches die Sonne oder Monn bescheinen Mochtte, Alls belsse mir gott und sein beiligs Worzt. Amen.

Die Antheverwandten batten folgenden Eid zu schwörent Ich N. N. Gelobe undt Schwere, Demnach die hernn Bürgermeistere Undt Rhath dero Statt Arnsbergh, Mich auß Sonderbharer Zuversicht zu einem Rhathsverwantenn großgl. Auff Undt angenommenn, daß Ich diese Rhaths Stelle, Auffs Allersteissigst vertretten Undt Abwarttenn, Auff erforderenn meines Bürgermeisters, Mich Jedesmhalls Auff Orth Undt

Alten Fres vorhin gethaenen Aiby erinbert, und hatt Altem herkommen nach, die Election Jed Zeitt bej den beiden neuen und alten Burgermeistern gestanden, jedoch bergestalt, dweill ber Rhatt gmeinlich mit vier Burgers meistern uud vier femnern besett, das absoliche Acht Personen nicht verendert werden sondern die Tage Fres les bens des Rhatts Pleiben, und nur Allein bej ben übris gen vier Personen die Verenberung geschehe, Rach gethaener Whal des Rhafts, gibt der Alter kemner Die schlüßell von sich, und stehen alßban der Alter und neuer Burgermeister Auf, und erwölhen einen neuen fem= ner \*), deßen bedienung Aller erst über Jars frift, von Zeitt der Election Anzurechnen, Iren Anfangt nimbt, und werden die schlussell dem femner, so des vorigen Jars auf S. Ursulen tag erwolhet, durch den Bürger. meister behandet, diesem Vorgangen, geben der Wein-wirdt \*\*) und Stattsdiener Jre Schlußell von sich, und werden neben der Statt Secretario wieder zu Dienst aufgenommen, und Ires vorigen Aidts erindert, oder An Dern statt, ba sich die fach also zutragenn, Andere er= wolhett und beaidet. 3um 4.

Plat fiellenn, daß Jenige, waß proponirt ober vorgetragenn wirtt reifflich Undt woll ermeßenn, Mein Unverfällschetes ge-wisenn darüber eroffenenn, die heimblichkeit, So Mibr u. s. w. wie der Kemner.

\*) Anmerf. 4. Der neue Kemner wird gewählt aus der

Babl der bereits vorhandenen 4 Remner.

y Google

<sup>\*\*)</sup> Anmerk. 5. Die Stadt hatte das ausschließliche Recht des Weinverkaufs. Der Weinwirth mußte eidlich angesloben. "Einem Jeden so woll armen als reichen ben maßen, balben maßen, orten und halben Orten, nach eines Jeden Menschen gelegenheiten zu tage und nachte auszapsfen, und Niemandt verweigern, auch solchen Weln zu allen Zeiten und Niemandt verweigern, auch solchen Weln zu allen Zeiten und bei allen Contagionen und Krankheiten für eingesezetes gelt folgen laßen, zur Stelle pleiben und ohne vorwißen des zeitigen Bürgermeisters nicht außreißen, alle quartall des verkauffzund verzapsften Weins ausfrichtige rechnung thuen, die Kaufsleuthe, doch mit vorwißen und bewilligung erl. bürgermstrs ausfrichtig bezahlen, und die vortheil der Stat einbringen und berechnen, auch alles seisig in acht nehmen, davon bei Keinem, Weme es nicht zu wißen gehührt, nachreden, sondern versschwiegen halten" zu wollen.

4. Zum 4. Um folgenden S. Ursulen tage zu feuerstag Zeitt kommen die gemeine Bürger auffs Rhatthauß zusamen, wirdt Alßdan die Morgensprach durch den Statt Secretarium Abgelesen, darnach werden zwo Weinsherrn\*), ein durch den Rhatt Auß der Smein, welcher beaidet wirdt, und ein außen Rhatt durch die Smein erswölhet, wie dan durch den Rhatt ein Worthelder Auß der Smein geforen, welcher einem Erbaren Rhatt der Smein notturst zucht und verstandtlich fürtrage, Am selsbigen tage werden die Holzsnechte In Stattsberge und Walze, sodann auch der Waßermeister Tor Straßenwechster vorgenomen und Iren dienst treulich und sleißig zus verrichten angemanet.

5. Zum 5. Dweill man vermirckt, das bej der Proposition der Worthalter, wannehr dieselbe einem Erbarn Rhatt der Smein notturst mundtlich fürtrage, etwas Unsördnung eingeschliechenn, Ist einhelligklich verabscheidet, wannehr die Bürgerschafft In gmeiner Versamblung Ire gravamina proponieren, und etwas berhatschlagen wölslenn, das die Richtleuthe der vier Ambter, ein Jeder mit seinen Ambs. Brüdern besonders sich zusamenthuen, die fürfallende sachen, so einem Erbarn Rhatt fürzutragen, berhatschlagen, und Alsdan diese vier Richtleüthe, oder aber Im sall dieselbe des Rhatts sein werden, die

<sup>\*)</sup> Anmerk. 6. Ihre Fuction ergiebt sich aus der Sidesformel, wonach sie schwören mußten: "bei Probir= Undt Ein=
kaussungh der Weine, auff eines Erbaren Rhaths Erfordern,
mich jederzeitt einstellen, Auch meinem besten verstandtnuß nach,
Uber die Prob Undt kauff der Weine, meine Gemüths Meinungh Mitt hindansehungh Alles privat Gunstens oder Nupens,
auffrichtigt erossenen, Item die gekausste Stück Weins, mitt
Ihren Numeris stelstig verzeichnenn, follgent ben Jtungt (f.
unten Anmerkung 7.) der ledigen Wein Väger wie vil dieselbe
ahn Ohmen, Küben Undt Maßem baltenn, trewlich beobachten
Undt aufsichreiben Auch letztlich bei allen quartall Rechnungen
undt sonsten Jederzeitt der Statt Arnsbergh Weinzapssen Undt
darauß entstehenden Vorthell Undt beste, auffs sleißigste in Acht
nehmen" u. s. w. zu wollen. Durch Conclusum von Bürger=
meister Rath und Richtleute der vier Aembter vom 23. October 1670 wurde dieses Amt als "fast Unndtig und Unnützlich"
aufgehoben.

Alten Richtleuthe an dern statt sich bej den Worthalter verfüegen, Ihr Bedencken oder Anliegendt In richtige Ordnung bringenn und durch denselben einem Erbarn

Mhatt fein deutlich und zuchtig fürtragen follens

6. Bum 6. Auf Contag vor C. Andreae ju feuct: tag zeitt tommen die gmeine Burger aufs Rhatthauß zu: famen, und merden algdann vier Schottherrn zwo Muß ber Smein burch ben Rhatt und zwo Ausm Rhatt burch Die Smeine erwolhett, und Dweill Dieselbe mit binbansetzung Irer Aigen geschefften Jarlichs nach ber beiligen drep Konig Fest etliche tage Aufm Rhatthauß siten, und Schott von bem Burgern emPfangen mußen, wie ban foliche ebenfale In Aufhebung ber Schapung fich jutragt Ift verabscheibet, bas Altem berfomen nach, bie uncoften, welche Immittelst Darauf geben, theils mit dem Ueberschuß, welche nach entrichtung ber 48 mrcl. Schott= gelbt, unnd 40 goltgl. Schatung übrig Pleibt, theils auch auß Undern Stattgefellen, bezalt werden follenn, damit die Schott und Schapherrn dieferhalben ohne Schaben pleiben mogen.

7. Zum 7. Haben auf die vier Hochzeitliche Fest, so dan Auch auff S. Martini Abendt Alle Rhatts Personen und dienern, Altem herkomen nach, wie solichs auch In Andern Stetten breuchlich, von der Statt Iren Wein-

fauf folgender Bergeichnuß.

| tutti losgenor |          |    |      |      |     |      |    |     |   |   |   |      |
|----------------|----------|----|------|------|-----|------|----|-----|---|---|---|------|
| Der neuer ur   | id alter |    | Bürg | err  | nei | fter | je | ber | • |   | 1 | fl.  |
| Die Unbere     | wo B     | ur | germ | eifi | er  | 3u   | am | en  |   | • | 1 | fl.  |
| Der Alt und    | neuer    | f  | emne | 1 8  | uf  | ami  | en |     | • | • | 1 | ft.  |
| die übrige 6   |          |    |      |      |     |      |    |     |   |   |   |      |
| Beinherr ber   |          |    |      |      |     |      |    |     |   |   |   |      |
| Secretarius    |          |    |      |      |     |      |    |     |   |   |   |      |
| Weinwirth      |          |    |      |      |     |      |    |     |   |   | _ | fl.  |
| Stattsfnecht   | Jeber    | •  |      |      |     |      |    |     | • |   | 1 | maß. |
|                |          |    |      | -    |     |      |    |     |   |   |   |      |

Wie dan auch auf Sontag Trinitatis nach gehalstener Procession auffe Schloß zu Arnß Perg, darinn wir deß Anno 600 erlittenen erbarmlichen Brandtschadens jarliche gedechtnuß halten, der herr Abt und Convent zu Wedingkhausen zusamen — 2 fl. Weins, der regierender Bürgermeister 1 fl. die übrige Eilff Rhatz Personen, Secretarius, Weinwirth, Weinherr der Smein, Worthalter

und Schulmeister Jeder — 1 maß die Stattsbiener zu- samen — 1 maß von der Statt bekommen.

| 8. Zum 8. Wird altem<br>nachten folgenden Personen<br>Pfenningk gegeben, | bon |   |   |     |       |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|-------|-----|-------|
| Dem regierenden Burgermeifte                                             |     |   |   |     |       | . 1 | gulb. |
| Altem Burgermeifter                                                      |     |   |   |     | •     | . 1 | gl.   |
| ber neuen Burgermeisterschen                                             | •   | • | • |     |       | . 4 | ß     |
| der Alten                                                                |     |   |   |     |       | . 2 | ß     |
| Altem und neuem femner Jeb                                               |     |   |   |     |       | . 1 | gl.   |
| dem Secretario                                                           | • • | • | • | • . |       | . 1 | gl.   |
| beiden femnerschen zusamen                                               |     |   |   |     | •     | . 4 | ß     |
| dem Weinwirth                                                            | •   | 0 | • | •   | •     | . 1 | gl.   |
| Seiner hauffrauen                                                        |     |   |   |     | •     | . 2 | ß     |
| dem Bagermeister                                                         | •   | • | • |     | • • • | . 3 | ß     |
| bem obristen Schulmeister .                                              | •   | • | • | •   | •     | . 4 | ß     |
| vem unversten Schulmeister.                                              | . • | • | • | ٠   | •     | . 3 | ß     |
| bem Cufter                                                               | •   | • | • | •   | •     | . 1 | ß     |
| Sieben Porttners Jedem                                                   |     |   |   |     | •     | . 6 | de    |
| Stattsdienern Jedem                                                      | •   | • | • | •   | •     | . 6 | de    |
| Iren haußfrauen Jeden                                                    |     |   |   | •   | •     | . 1 | ß     |
| der kornischen                                                           |     |   |   | •   | •     | . 1 | ß     |
| der Babmoder                                                             | •   | • | • | •   | •     | . 6 | de    |

- 9. Zum 9. Hatt ein regierender Bürgermeister den schlüssell zu Armengeldt In der Kirchen zum Wedingts hausen, und wirdt daßelbige Järlichst einmahl ungesehr 14 tage vor Christag durch die Provisorn gedachter Kirschen darauß genomen, gezalt, auch durch den Secretarium verzeichnet, und folgent den Armen entweder Thuch, oder Schoe dafür kaufft nach guttachten der Bürgermeister und kemner.
- 10 Zum 10. Haben der regierender Burgermeister und kemner ein Jedweder einen schlüßell zum Schrein, dars ein der Statt Siegell, Statt Rechnung und andere briefzliche Urkundte enthalten sein, und gebüret Altem herkomen nach, das Siegellgelt, so wege des kleinen Siegels erlecht wirdt, den beiden kemnern, Was aber von dem großen Siegell, welchs man noch zur zeitt nicht wieder hatt machen laßen, gegeben wird, kombt der Statt zum besten.

D 2

11. Zum 11. Wird am ersten Freitag In ber Fassten sodan auch am Freitag nach des heiligen Creüzersindung durch den herrn Abten zu Wedingkhausen In der Pfarkirchen daselbst Synodus gehalten, und müßen die Bürgere daselbst neben Bürgermeister und Rhatt erscheinen, die Geistliche Excessen so dahin gehören, durch den Aidtsschwerer anzaigen, und folgentz entweder vorm Kirchhove under der Linden, oder aber Ausm Rhatthauß durch den Worthalter Ire beschwerung, wosern sie einige haben, eis nem Erbaren Rhatt mündtlich fürtragen, wie dan auch am Pfingst Montag nach gehaltener Procession auf S. Georgij Capellen die Bürgern AlßPaldt auß der Pfarkirchen mit dem Bürgermeister Ausst Rhatthauß gehenn, und daselbst Altem herrkommen nach, Ire Gravamina ProPoniren.

12. Zum 12. thuen die Provisorn der Pfarkirch zu Wedingkhausen und S. Georgen auf der Capellen vor einem ganzen Rhatt uf tags S. marci Nechnung, und wirdt an des alten statt ein neuer durch den herrn Passtorn und beide Bürgermeister erwölhet, und darnach ein stattlich Wein gelach gehalten, der eltister Provisor muß anrichten, Ime wirdt allein Brott und Bier bezalt, was sunsten an Wein, nach Abzug der Geschenken, verthaen muß die Statt alles auf sich nemmen, und dem Weinwirth vergnügen, es verehre auf selbige Zeitt die Rhatz Perso-

nen nichtz.

Um selbigen tage mußen auch die Provisorn der Ursmen, wegen Irer Inname und außgabe der Jar Renthen, so den Armen zustehet, und davon ein besonder Buch aufsgerichtet, dem ganzen Rhatt rechnung thuen, wie dan ein Erbar Rhatt hiebevor verördnet, das Järlichs viermahl, alß In der Wochen vor einem Jeden hochzeitlichen Fest das Ambt der heiligen Meß auf der Capellen verrichtet, und darein der verstorbenen, welche hiebevor den Armen, oder sunsten zu Gotts ehr Zeitt Ires Lebens etwas Legizrett, gedechtnus gehaltenn, und nach verrichtetem Gottesz dienst den Armen an brott, Bier, Speck, Botter und Reese durch gedachte Provisorn Herrn Pastori und Schulmeissstern auch Ir gebür behandet werden soll.

13. Bum 13. Ift bynnen Urnfperg vor undencklis

chen Jarn gehalten, wannehr obernente vier Embter Jar. liche Fro gewonliche lobe und ehrliche beisamenkunfft und gaftbotten halten, bas alf ban burch burgermeiftern und Remnere auf ber Statt untoften Inen Jedefimals ver-

ehret werbe ein tonne Biers.

14. 3um 14. Wirdt altem berfommen nach, die nege ften tage por dem erften Sontag nach S. Michaelis Die Statt Rechnung fürgenommen, wegen aller abgelauffenen Jars Inname und Außgabe, auch burch regierenben Burgemeister und femner beschloßenn, und am Sambstag un. gefehr umb ein Uhr nachmittags Zeitt burch ben Secretarium ben gangen Unnwesenden Rhatte Dersonen porges lefen, vor Poften ju Poften abermals gerechnet, und barauf nach des Burgermeisters Abtritt burch den Rhatt votiert und bescheidt gegeben, barnacher am Abendt wirdt ein stattlich Gastbott und Weingelach gehaltenn, was barauf, fo ban auch bei werender Rechnung und am folgenden Son. tag zu Mittag verthaen, muß die Statt abtragen und bezalen, und wird durch den Alten femner Jedesmahls angerichtet.

15. Bum 15. Satt ber regierender Burgermeister ber Stette Urnfperg über lebendiger menschen gedencken vor fein muhe Jarlichs ein Statt Wiese, so under dem Lafs Pectes Wege gelegenn, frej nuget und gebraucht, wie ban auch den regierenden und alten Burgermeistern, beiden kemnern und Secretario Jarlichs Auß der Statt gefallen an Gelde zusamen 40 gl. current entrichtet werden,

16. Zum 16. Ift vom Alters herbracht, das der neue und alter Burgermeister, sambt den beiden kemnern, fo ban auch ben Weinherrn auß ber Smein, bie Weine Jarlichs einkauffen und viermahl Im Jahr, zu Zeite ten Auch wol mehrmals Ickung \*) halten mit dem Wein-

<sup>\*)</sup> Anmerk. 7. Gichen, im Oberdeutschen alchen, im Rieberdeutschen iken, kommt entweder von Che, echt, Geset, recht-maßig, oder, welches noch wahrscheinlicher ist, von einem al-ten eich, übereinstimmig, gemäß, welches mit dem Griechischen zixog und dem aequus übereinstimmt und in dem Worte gleich ju Grunde liegt; zumahl da im Nieders. auch liken und ge-liken für iken oder eich en üblich ist (dem Maaße und Ge-wicht seine gehörige und bestimmte Größe und Schwere geben.) Adelung's Whrterbuch.

wirth derenthalb Nechnung vor die Handt nemmen, und durch Iren Secretarium, was der Statt hievon zum bes

ften fombt, zu buche fegen lagen.

Demnegst das Jeder Zeitt nach gehaltener Jchungh der Weinwirth angerichtet, und alßdan ein Weingelach, darzu auch andere gutte Herrn mitberuffen, gehalten werde, und die Statt diese untösten abtragen muß, wie dan auch, das Altem herfommen nach, Jedesmals nach einer Jeden gehaltener Ichung, folgenden Personen, wegen Irer gehabzter muhe auß der Statt gefellen etlich Wein, zu Zeitten mehr, zu Zeitten auch wol weniger, darnach die Ichungh klein oder groß ist zugeeinet werde.

11 fl. Weins, bem regierenden Burgermeister . . 11 fl. bem alten Burgermeister . . . 1 fl. bem Alten femner . 1 ft. bem neuen kemner'. dem Weinherrn . . . . 1 fl. 1 fl. bem Secretario 1 ft. dem Weinwirth 1 fl. beiden Stattsbienern gufamen Moch ben beiben Dienern bes Morgent

Dweill nun angedeutes Weingelach der Statt nach erlittenem hochschedtlichen Brandt fast beschwerlich gewesen, Ift verabscheidet das solichs der Statt zum besten hinderPleiben, aber die übrige Puncten hinfuro, wie obgl.

altem herfommen nach, gehalten werden follen.

17. Zum 17. Ist von Alters herbracht, das vor dem Binner Weinkeller Zwo schlößer gehangen, und zu dem einen der neuer zum andern aber der Alter Bürgermeister Jeder Zeitt den schlüßell gehabt, wie dan auch zu den schloßern, so Inwendig des Kellers vor die kadenn gehangen, damit Alles ohne einigen Argwohn und nache

bencken Abgehen mochte, wie dan auch, bas man von Altere bero folgenden Personen auch wegen Grer mube etliche ledige Weinfeger jarlich hab folgen lagen, dem regierenden Burgermeifter 2 feßer bem Alter Burgermeister 2 feger dem dritten und vierten Alten Burgermeifter Jedem 1 faß dem Alten und neuen femner Jedem . 1 faß bem Weinherrn von ber Smein . . . 1 fag dem Weinwirth . 1, faß dem Secretario . 1 faß ben beiden Stattsbienern gufamen . 1 fag Welches auch alfo ferner gehalten werden foll.

18. Zum 18. hatt man bem Secretario järlichs wegen feins Diensts geben . . . . . . 27 gl. currt. Reben dem ben beiden Schulmeistern Jarlichs nach Außweisung ber Statt Rechnung Jre Besolbung, und mas funfit ferner wegen der Statt den holtfnechten, Dachts wechtern, und Andern Dienern fo ban auch an Pension ben Creditorn jarlichs entrichtet wirdt, Ift barüber Die Direction bei den regierenden Burgermeifter und femner gewesen, wie ban auch von Alters herbracht, bas bie beiden Stattsdiener wegen Ires Diensts jarlichs von ber Statt underhabt und gebrauchen zwo Wießen, dern ein bei ber Rluifen allernegft bei Ebertt Benfen Wiefen, bie Under aber hinder dem Lusenberg Im Schiede Sppen gelegen, darzu Inen Järlichs thuch zur Kleidung, Item vor tostgelbt zusamen 10 gmeine thaler, zu Lohn zusammen 6 mrcl. und vor huitt und Schoe zusamen 2 Reichstha: ler entrichtet werdenn.

19. Zum 19: Ist von Alters herbracht, da der Alsmechtig Mast verlehnet, das ein Jeder Bürger, der ein Varke hatt, darauf In Zeitt der vollen Mast vier schweiu In den Arnspergischen Berg treibe, In Zeitt des vierten strangs nur ein, und treiben die von Wedingshaußen In Zeitt der vollen Mast, nach Inhalt Churfürstlichen Recesses 50 schwein, und also nach advenant, wie dan auch altem herkommen nach, die herrn Bürgermeisstern, kemnern, Rhatts Personen und andere Beambten, Dienern und Hirten, Jeder Zeitt einen Ausschlag gemacht, und etliche Schweine, ohne Ire besondere gerechtigkeit, mit

In den Berg getrieben haben, Soviel aber der Walper Mast anlangt, haben Jeder Zeitt Bürgermeistere und kemmere von Iren Bürgern, und nicht auswendig schwein aufgenommen, und darein vor geldt, so der Statt zum besten Angewendet wirdt, treiben laßen, Jedoch Inen Iren Aufsschlag, altem herkomen nach, gleichPfals vorbehalten, und das die beiden Bürgermeistere, kemnere, Secretarius und Staattdienere, altem herkommen nach, sein Mast noch huide geldt entrichten, Aber die Andere Burger so schwein In die Walpe getrieben, von Jedem schwein das halbe Mastgelt, welchs In Anderu Marcken gant gegeben wirdt, der Statt entrichten,

20. Zum 20. Ift Altem gebrauch nach wannehr der Almechtig zimbliche mast verlehnet, nach Aufgangk der Schwein ein Weingelach von Bürgermeistern, kemnern, und Andern Beambten gehalten worden, welche uncosten

bie Statt abtragenn muß.

21. Zum 21. Ist auch von Alters herbracht, bas die Bürgere von Jeder Warke Järlichs 112 ß der Statt entrichten, weinig herrn unnd Diener, nach Außweisung einer AbzugsZettuln, so bej der Statt Rechnung zu finsden, Außgenomen, dan solichs wegen Irer mühe und dienste

jedefmale nachgelagenn.

22. Zum 22. Ist über lebendiger Menschen gedencken herbracht, wannehr der regierender und Alter Bürgermeißeter entweder Allein, oder aber neben den zwen Andern alsten Burgermeistern, Auch alten und neuen kemner und Secretario Auf ein Weingelach, eß sej Auf hochzeitlichen Ehrentägen, Chebereddung, Kindertauffen, Haußboren oder sunsten von Jemandten beruffen werden, das Alsdan die Statt den Wein welcher In Irem Rhamen verehrt wirdt, phne Ir Zuthuen Abtrage und bezale.

23. Zum 23. Ist bynnen Arnsperg ein uhralte über Aller lebendiger Menschen gedencken herbrachte notörische gewonheit fürhanden, darnacher auch Jeder Zeitt die fürsfallende sachen, entweder In der gütte, oder Aber zu Rechte entscheiden sein worden, das under den Cheleuten der Letzte lebendiger den ersten Ableibigen wosern derselb kein ehesliche Kinder hinder sich verlaßenn, und ohne aufrichtung einigs Testamentz oder Letzten Willens versterben wurde,

In allen bewege und unbeweglichen guttern ererbt, Wie ban Auch, da Rinder vorhandenn, und der überbleibende Chegade fich In die zweite Che begeben will, bas alfban die sambtliche gutter (wofern der vorhin verstorbener Bat-ter oder Mutter In Iren letten Willen, ein Unders, wie fie das guthuen macht haben, nicht disponiert hetten) In zwo gleiche theile gesetzt und solicher theill ein den Rindern, der Ander Aber dem Batter oder Mutter jugeeignet, und berfelb fich bamit In die zweite Che begebe, und ba er Auf schickung des Almechtigen In Diefer zweiter Ebe verfterben, und entweder Muß derfelben zwei. ten Che Rinder, oder Aber feine, sonder seine zweite Chefram allein hinder sich Im Leben verlaßen wurde, das algdan seine gutter bei solicher zweiter Ehe Rindern und haufframen erblich verPleiben, und erfter Ehe Rinder von biefer Erbschafft, ef were ban fach, das Inen durch den letten Willen etwas vermachet, nicht erfremt sein, welchs Auch ebenfals gehalten wirdt, da die Mutter sich wieder. umb verheiraten, oder sunften Jemandt, gur dritten Che schreitten werde, und gleich wie bie ersten Rinder, ba der Batter ober Mutter fich wiederumb verendern, unnd bar. nacher ohne Testament todts verfaren murde, von biefer Erbschafft über das Jenige, so sie In erster theilung bestomen, nicht geniessen können, das Auch also hinwieders umb, ba der Borfinder ein ohne Leibs Erben unverheiras tet versterben wurde, defelben Erbschafft nicht Auf Die Eltern Da Diefelbe fich wiederumb verendert hatten, fonder Auß erster Ehe erzeugte Bruder und Schwester, eß were dan fach, das den Eltern durch den letten Willen etwas vermachet were, verfalle, Und wirdt das heergewette und Gerade Albie nicht gefolget, sondern gehoret under die Erbschafft, Wofern Aber obgesette Puncten In Zeitt der Chebereddung oder theilung burch sonderliche pacta verendert, und ein Unders bewilligt und verabscheis det were, wie solichs die Rechte zulaßen, mußen alsoliche pacta da die vorhanden, gehalten werden, und fan Also In den verenderten Puncten allein Angepogene gewonheit fein Statt haben, wie dann Auch Die Elterliche Behausung bej den Borkindern, Jedoch das der Ueber Pleibender Watter oder Mutter die Zeitt Fres Lebens nicht vertrun.

werde, erblich ver Pleiben, und ohne deren Consent Aufandere nicht transferiert werden, noch der Uber Pleibende Chegade zur zweiten Che schreitten foll, er hab dan zuvor mit feinen Borfindern der sambtlichen gutter rechtmegige theilung gehaltenn, und benfelben Allem ftreit und migverftandt fürzubawenn, durch Richter und Scheffen, vermuge Diefes Erz Stiffte Colln Reformation, vormunder Unordnen laffen, Gunften wirdt In Allen Andern Puncten, ef fei eie ner mit, ober ohne Testament oder letten Willen vers storben, das gemeine beschriebene Recht In den Stetten Urng Derg gehalten, außerhalben was von ben Burgers Tochtern In der Westvelischen kandy Vereinigung statuiert und beschloßen. Wofern aber zwischen eilichen, die Einfindtmachung aufgerichtet werden woll, mußen binfuro der unmundigen Rinder Vormunder die gelegenheit beider seidts gutter und Personen reiflich erwogen, und da fie bei Grem gethaenem Aidt \*), die einkinttschaft ges dachten Kindern nuglich zu sein, erachten murden, Dieselbe burch die Obrigfaitt nach vorgehender Cognition bestettis gen und berfieglen laffen.

24. Zum 24. Ist bynnen Arnsperg über lebendiger menschen gedencken herbracht, das kein Burger dem Ansbern, eß sej gleich was eß woll, underkaussen oder uns derwinnen, sonder wer der erster Im kauf, oder etwas Im nießlichen gebrauch hatt, das derselb dabej gelaßenn wers den soll, es were dan sach, das der keuffer durch des verkeuffers negste blupverwandten von dem kauff, wie sich

ju Recht geburtt, abgetrieben murbe.

25. Jum 25. Ift von undenflicher Zeitt wolher:

<sup>\*)</sup> Unmerkung 9. Der Vormündereid lautete nach einer in dem Statutenbuch befindlichen Notiz von 1654 dahin: Ich globe und schwere, nachdeme ich zu Einem Vormündern der N. N. verordnet bin, daß ich alles das Jenige, waß zu gut und nuzen ihrer sachen dienen mag, nach meinem besten verstand getrewlich und mit sleiß will vorbringen und handlen, auch der wahrheit, ohne einige gefehrden gebrauchen, waß aber N. N. unnüzlich, vermeiden, und sonsten alles thuen und laßen, waß Einem getrewen, Vormundern zustehet und gebühret, ohne alle gefährden und arglist. so wahr heisse mihr gott, und sein hen= liches wohrt. Amen.

bracht, daß keiner zum Burger dieser Stette Urnß Pergangenommen werden soll, er sej dan freies standt, ehrlischem herkommens, und guttes Geruchts, und vor Allem dem Uhraltem Allgemeinen Catholischen Römischen, Aposstolischen und Allein seligmachenden glauben zugethaen, und das er nach gethaenem Bürgerlichen Aidt \*) den Stetzten Arnß Pergachten halben Reichsthaler, welchs doch nach gelegenheit der sachen die Bürgermeistern Lindern mügen, einen Leddern Eimer, und überdieß nunmehr einen Brandthaecken oder Leddern, oder aber da man dern gnug haben werde, ein Mußtetten, Auch den kemnern, Soeretario und Stattsdienern Jr ghür entrichte. Im fall aber die Fraw Auch außwendig herinkeme, müßen 15 Reichsthaler, sedoch die moderation den herrn hierein vorbehalten, erlegt werden.

26. Zum 26. Dweill auch die Burger järlichs des Dilerfeldts \*\*) und großen Wetterhoffs Pfacht In Churfl. Durchl. Relnerej zu liebern, und da einige mißbezalung sich zutragt, alsdan der regierender Bürgermeister umb

<sup>\*)</sup> Unmerkung 8. Derselbe lautete dahin:
Ich N. N. Gelobe undt Schwere, dem hochwürdigstenn, Unserem Gnedigsten Churfürsten Undt bern, Einem Hoch = undt Erwurdigem Thumb Capittull zu Collen, Undt den Stetten Arnspergh getrewe Undt holtt zu sein, deren beste nach meinem Vermögenn zu thuen, Undt Argste zu wandelenn, Ihrenn Alten und Rewenn Gerechtighkeiten, Statuten, Sehungenn Undt Privilegien Im geringsten nicht zu widder zu thuen, noch zu hans belenn, Meinen Regirenden Bürgermeisternn gehhürent zu geshorfamen, Ausf denn Klockenn=Schlagh zu follgen, Undt Alles daß Jenige zu thuenn, wellches einen frommenn Undt getreswenn Burger eiget, und gehhuret, Allso hillse Mihr Gott Undt sein heiliges Wortt. Amen.

<sup>\*\*)</sup> Unmerkung 10, Dilerfeldt, das alte Feld, Feldstur der Stadt auf der linken Seite der Ruhr, Wetterbof, ein Bauerns gut in der Nahe der Stadt, dessen Lage sich nicht mehr mit Bestimmtheit angeben läßt. Die "theilgenoten" waren städtissche Beamte, welche die Kornspächte des Olderfelds und Wetsterhofs von den einzelnen Bürgern auf dem Rathhause empsinsen, demnächst in die Chursürstl. Kellnerei ablieferten und dem Rath über die geschehene Ablieferung Quittung überachten. Sie wurden auf ihren Dienst sormlich vereidet.

richtigmachung angelangt wirbt, Aber wegen bes erlittenen Arngpergischen Brandts hievon feine Register ober Undere nachrichtung hinder einem Erbaren Rhatt fürhan. ben, Ist verabschiedet, das die beide theilgenoten, welche soliche Pfechte Jarlichs aufheben, und Churft. Durchl. felnern liebern und berechnen, ein Auffürlich bestendig Regifter dem regierenden Burgermeifter übergeben, darein verzeichnet, mas ein Jeder Burger von Wiesen und Bendereien underhabe, und davon Järlichs entrichte, neben sonderbarer Specification ber verflossenen Lendereien und Wiesen, und was gedachte theilgenoten hingegen Jarlichs vor Gre mube haben, und niemandt hernacher alfoliche Lenderej und Biefen Undern überlaffen foll, ban folichs vorbin dem regierenden Burgermeifter, femner und theilgenoten Intimiert, damit das Register bierein nicht geendertt und richtigfaitt bierein gehalten merben muge.

27. Zum 27. Demnach durch den Brandt auß grosser fahrleßigkaitt und versaumbnuß die Stette offermals beschedigt, und zu zeitten In den grundt verderbt werden, und dan hiebevor bei namhaffter Pfeen mennigklichen Flachs und Hanneff auß Stuben und BackOfen zu breschen verPotten, solichs aber bej etlich weinig In Ucht gesnomen werden woll, Ist verabschiedet, das dieß verbott, kunsftigem Ungluck fürzukommen steiff und unverbrochen Inzuhalten, und die übertretter Jedesmals mit fünf Marck so offt dagegen gehandlet wirdt, unnachleßig gestrafft wers

ben follenn,

28. Zum 28. Ist bynnen Arnsperg vor undenklischer Zeitt ein Löbliche Bruderschafft S. Sebastiani der alten Schüßen angeördnet welche Järlichs Am ersten Freistag nach himmelfartt Christi Auf das Fest, Hasgelfeir gnant, ein ehrliche beisamenkunst halten, daselbst ein Jeder Schüßen Bruder mit seiner Hausfrawen erscheisnet, ein Gerichte mit sich bringet, und durch Burgermeisster und kemner wegen der Statt Ihnen eine Tonne Biers verehrt wirdt, welchs Gastbott, wegen des hochschedlichen Brandts dis hierzu underlaßen. Dweill aber durch diese freundtliche und brüderliche beisamenkunst das bürgerlich Wesen, friedt und einigkait desto daß gePstantt und ers

halten wirdt, Ist beschlossen, das man alsoliche Brudersschafft, Löblichen Zech, wie von Alters Preuchlich, wieder halten, und ein Jeder Bruder schuldig sein soll, das Ampt der heiligen Meß, welchs Järlichs Aufs sest S. Sebastiani vor die Verstorbene auß dieser Bruderschafft gehalsten wirdt, mit sonderlicher Andacht Außzuhören, und vor Ire mit bruder zu Pitten, Auch Jederzeitt, da einiger Auß dieser Bruderschafft, oder dessen hauspraw versterben wersden, dem Leich diß zur Kirchen zu folgen, und alle Ansdere löbliche ordnung gedachter Bruderschafft unverbrüchs

lich zu halten.

29. Jum 29. Dweill auch vor unbenklich Zeitt Um erften Mitwoch In der Fasten die sambtliche Burger, neben Iren haufFramen Aufs Weinhauß tommen fein, etliche Gerichte mit gebracht, und ein ehrlich Weingelach ge-Welche uncosten, nach abzugt der Ges halten habenn. schencken, die Statt tragen mußen, foliche aber nach bem Arnspergisch Brandt nicht gehalten, Ift für gutt angeses hen, Dweill gedachte Stette In berurtem Brandt großen schaben erlitten, und fich In Auferbawung des Klockentorns und sunsten In etliche schulden vertiefft, Auch die torn und Pforgen noch nicht Allerdings Auferbawet, ne. ben bem Jego große beschwerliche Zeitten fürhanden, bas diese beisamenkunfft, welche der Statt fast kostbar ist, noch weither, bif auf befere gelegenheitt, Aufgestellt und Alf: dann nach guttachten eines Erbaren Rhatts, Richtleuth und Aufschuß ber vier Membter, wieder Angestellt merden soll.

30. Zum 30. Ist von Alters herbracht, wans nehr ein Burger ein Exces begangen, oder seinem Bürgermeister ungehorsamb, und Auf drei verscheidene durch die Stattsdienere Ime angefundte Ladung nicht ersscheinen will, das er alsdan durch beide kemnere und Stattsdienere auch von der Freiheitt und Auß seinem Aigen hauß gehoelet, und nach beschaffenheit seiner überstrettung entweder etliche tage mit dem Torn, oder Aber mit einer geld Pfeen, zu Zeitten auch, da der Exces groß,

zugleich mit beiden straffen gezüchtigt werde.

31. Zum 31. Dweill die Bürgern über Aller lebens diger Menschen gedencken Jre besondere Plebiscita und

Morgensprach gehabt, welche Järlichs Einmahl Auffs Reft G. Ursulen den sambtlichen Burgern vorgelesenn wirdt, Alf hatt ein Erbar Rhatt, Richtleutt, und Aufschuß ber vier UemPter verabschiedet, das Dieselbe In Allen Iren Artifulen, jedoch Churft. Durchl. hoch und berrligfait unabbruchig, gehalten, und zu mehrer nachrichtung zu endt dieß annectiert werden foll. Aber der Vierte Articull gedachter Morgensprach, darein vermeldt. wirdt, das die Burger ein ben Undern, wie folichs bon undencklicher Zeitt bero gehalten, mit Außwendigem Rechten nicht beschweren, sondern Jre fachen vor Burs germeifter unnd Rhatt gegen einUnder In der gutte, ober aber zu Rechte Außfuren follen, folgender gestalt zu erleuttern und zu erclern sei, Remblich, das solichs Allein In denen fachen, so vor Burgermeister und Rhatt gebos ren, und durch dieselbe Summarischer weiß under Iren Burgern zu conservation Burgerlicher Ainigfait und besorgender Weitherung und schweren uncoften \*) fürzufom= men, erordert sein worden, zu verstehen und darein gleich wol Churft. Durchl. Richtern ju Urngperg Die mithabende Jurisdiction nicht Abgeschnitten fej, sondern die praevention statt hab, Außerhalb was altem herkommen nach, vor Burgermeifter und Rhatt allein gehort, und wofern ein Ordentlicher Proces zwischen den Burgern gefürtt merden woll, bas Alfdan diefelbe durch Burgermeis fier unnd Rhatt An Churft. Durchl. Richter und Scheffen zu Arnsperg, In sachen so dahin gehörig, In erster Instantz remittiert, und also fein Außwendig Recht gefucht werde, es were ban, bas bie fach Irer Urtt und Aigentschafft nach, Ung C. Geistliche Sofgerichte zu Werll

<sup>\*)</sup> Anmerk. 11. Durch das oben erwähnte Conclusum vom 23. October 1670 wurde "bewilligt, abgeredet und gesichloßen, weiln daß Rhats-Gericht wöchentlich gehalten wirt, daß die Parihenen, gleich in anderen Stätten üblich, zu abstehrungh unnötigen ahnlauffnuß die Jura entrichten, wie dan auch von einnehmungh fürfallenden Augenscheinß und sonst entscheidung allerhandt streitigkeiten condignum Salarium ersstattet, wie dan auch dem Secretario sein schreiblohn unnd den Dieneren ihre gehuer allemahln gegeben werden sollen.

gehörte, oder sunst durch den Weg der Appellation, das selbst eingefurtt wurde, dabei nicht undienlich erachtet, das hierein durch Churst. Durchl. Richtern und Burgers meistern und Rhatt zu Arnsperg ein richtige Ordnung gemachet, und umb dern gnedigste Consirmation hochstglte

Churft. Durchl: underthenigst ersucht werben,

32. Zum 32. Ist über lebendiger Menschen gedenschen biß hierzu binnen Urußperg Jed Zeitt gehalten, Das die Burgere Auff Leddige stette, das darauf vorhin kein Baw gestanden, keinen newen Baw setzen mügen, sie has ben dan vorhin nicht Allein von Iren negsten Nachparn, sonder Auch von Bürgermeister und Rhatt hierüber Consent arhalten, welchs dan von newen heimblichen ges machern unnd ungewönlichen kenstern, welche vorhin nicht gewesenn, unnd Auch ohne des negsten Nachparn bewilligung nicht gemacht werden konnen, gleichspals versstanden wirdt, und von unErdencklicher Zeitt hero observiert, und darnacher Jeder zeitt In obgesetzten fellen, verschiedene fürfallende sachen durch bescheidt erledigt sein worden.

33. Jum 33. Dweill Auch obglte vier Aembter zu erhaltung gutter Policej und künfftigen mißbräuchen fürzukomen, besondere Articull, Ordnung und Ambtbrieve, In sachen Ire Ambter betreffendt, Über Aller lebendiger Menschen gedencken gehabt, Alß hatt ein Erbar Rhatt dies selbige sich furbringen lassen, und mit Consent und bewilligung der Richtleuthe und Ausschuß, In Allen Iren Puncten und Articulen, wie sie dieselbe von Alters besitzlich herbracht, consirmiert und mit Irer Stette Insiegell versieglet, Jedoch Churst. Durcht. hoch und herrlichkaitt unabbrüchig.

34. Zum 34. Dweill auch Im heiligen Algmeinen Concilio zu Trient auß erheblichen und beweglichen urs sachen die heimbliche Ehe und verlobnuß ver Potten, aber solich ver Pott an den örttern kein statt hatt, In dern Pfarkirchen die publication obgls. Docrets nicht vorhers gangen, Alß hatt man vor dienlich erachtet, Churst. Durcht. herrn Siegler und Commissarium in Spiritualibus zu Werll hierüber Pittlich zu ersuchen, damit die publication Alhie zu Wedingkhaußen verrichtet und zu

solchem endt ein bevelchschreiben an herrn Pastorn baselbst

abgehen muge.

35. Zum 35. Dweill diesen Stetten Arnsperg durch den unversehenden Brandt ein erbarmlicher großer schade Ao. 600 zugesuegt, und da vielleicht, welchs der Almechztig gnedigklich verhueten wolle, ein sewesbrunst wiederzumb entstehen wurde, man noch zur Zeitt mit nöttigen Instrumenten derselben zu begegnen, der gepur nach nicht versehen, Als ist verabschiedet, das die hiebevor gemachte Brandt Leddern under das Rhatthauß gebracht und dazselbst verschloßenn werden sollen, damitt man Im fall der nott, dern mechtig sein könne, Wie dan auch das Insoliziehem unglücklichen fall, die hiebevor gemachte Ordnung, wie ein Jeder zu rettung des Brandts sich einstellen soll, gehalten werden soll.

Diese abgesetzte Puncten sein am 25. Novembris Ao. 608 aufm Rhatthauß vom Erbarn Rhatt, Richtleuten, und Ausschuß der vier Aembter eindrechtiglich placitiert, und bewilligt worden, dieselbe Also hinfuro unverbrochen zu halten, zu deßen Urfundt sich ein Jeder wißentlich

underschriebenn.

Die Subscriptiones folgen nach ber Morgensprache. Folgt der Stette Arnssperg morgensPrach,

davon oben Im 31. Articull meldung geschehenn.

Erstlich Dweill die Gottsfurcht ein Beginsell und Anfangk ist aller wisheitt, das demnach ein Jeglicher sich Alles stuchen und schwerens gentlichen enthalten, und welcher also den nhamen Gottes Lesterlich und unnützlich füren, die Heiligen fünff Wunden, Leiden, Martyr, Todt, und Sacrament unsers Erlosers und Seligmachers Jesu Christi freventlichen sluchen, die Liebe Mutter Gottes und heilige Jungkfraw Maria, Auch alle liebe heiligen Gottes Lestern, und verunehrn wurden, das dieselben so offt und vaken sothanes geschehe, nach gestalt der Uebersfarung, darumb gestrafft, Auch auf ein geldt buß gesetz, und die Armen Außgetheilt werden soll.

2. Zum Andern. Das niemandt des Sontags under der Meß und Predig In dem gebranten Wein und Bierhausern sich soll finden laßen, besondern zuvor In die Kirchen gehen, das Ambt der heiligen Meß

und

und Sotteswortt hören soll, und wer hierüber betretten, das derselbiger dafür Angesehen, und so offt daßelbig geschehe, umb funff mrc. gestrafft und den Armen gegebenn werden.

3. Item. Es soll sich niemandt under Angefanges nem Gottesdienst und Predig auf dem Kirchove oder In dem Umbgange spacieren gehen, Gottes wortt Hören, und das Ampt der heiligen Meß mit seinem gebett Aufs wartten, Wer aber under der Meß und Predig In dem Umbgangk oder auf dem Kirchoff spacieren zugehen bes tretten, soll Jedesmahls umb fünff mrc. gestrafft werden.

4. Item. Es soll kein Bürger den Andern mit außwendigen Rechten beschweren, besondern zuvor vor seinem
gepürlichen Bürgermeister besprechen, derselbig Inen
dan nach notturfft hören, und die sachen mit zuthuen
eins Ersamen Ratts güttlich oder durch Rechtliche mittel entscheiden, Wer aber hierüber thuet, soll schuldig
unnd verbunden sein, den Proces abzuschaffenn, und soll
dannoch wegen begangenen frevels darumb gestrafft werdenn.

5: Item. Es soll der Bürgermeister, so offt es die nott erfordert, Rhatts Bericht halten, damit den Bürgern, der mit dem einen oder Andern zuthuen, zu seinem Rechten verholffen werden muge.

6. Item. Es soll der Burgermeister, neben den Remmern und verördneten Weinherrn, den Wein einkaufsfen, die Beker fleißig verzeichnen laßen, und gutt Acht haben, das gutte Wein einkaufft, und keine untaugliche Weine eingelecht werdenn, und die Statt dardurch In schaden kommen muge.

7. Item. Es soll kein Burger dem Andern es sej gleich was es wolle, underkaussen oder etwas underwinsnen, besonder wer der erster An dem kauf, oder in nießelichen geprauch hatt, das derselbig dabej Pleiben und gezlaßen, es were dan sach, das der keuffer von des Verzkeussers negsten blutzerunden von dem kauff Innerhalb gepürlicher Zeit abgetriebenn.

8. Item. Wer die Freiheit In der Alten Statt bricht, hatt verwürft 50. mrc. doch auf gnad der herren.
1835. 5. 91.

9. Item. Wer ein Mapffen geschren, es sej bej tag, oder nacht, erweckt, bricht 5. ürrc. unnachleßig zu

beBalenn.

40. Item. Es soll ein Jeder mit Feirr und Lücht behutsamb sein, und bej seinem Gesindt und Gesten gutte Aufsicht und achtung haben, das dardurch kein schade geschehe, dan da dieser wegen ein Aufrhur entstehen, das die Feirr klocke gerüret, soll mit 10 mrc. gestrafft werden.

11. Item. Es soll einem Jeden ver Potten sein, das einer dem Andern auß seinen Wiesen, Garten und kempen pleiben, darinnen weder bei tage oder nacht mit seinen Pferden und beistern horden, das graß Abetzen oder sunsten Abschneiden, noch auch Auß seinen hoven und Gartten, Eppell, Bieren, Kabbs, Murren, Bonen, Erbisen, oder Ander gemuß hinweg nemmen, und welche hierüber betretten, sollen mit dem Torn, oder sunsten nach gestalt der Ueberfarung gestrafft werden, und gleichwol dem beschedigten seinen erlittenen schaden erstatten.

12. Item. Es soll auß einem Jeglichen verPotten sein, das keiner dem Andern, seine Zeune hinweg trage, Welcher aber hierüber betretten, soll mit dem Torn, oder

funsten mit einer mrc. gestrafft werbenn.

13. Item. Es soll der Bürgermeister, so offt es rhatsamb erachtet wirdt, neben einem Ersamen Rhatt und gantse Smeinen Bürgerschafft der Statt Weldt Marckt und Schnede umbziehen, Anch der Statt waldemein umbziehen damit man In gutter gedechtnuß behalten, wer unser Land Marck Schneede und Waldemein hergehe, und sothanes die Jungen von den Alten Lernen, und deßen wißenschafft haben, Auch in gutter gedechtnuß beshalten mügen.

14. Die Becker sollen sich Jedesmals mit Frem backen nach dem Soistischen gewicht verhaltenn, und drei Pfennings weck backen, damit der Armer, der keine 6 pf. zu wege Pringen, einen 3 pf. weck bekommen, und sich

damit ersettigen muge.

15. Item die Bier Brewrer sollen sich In Irem Bierbrawen also verhalten, daß die gmeine Bürger und Wanders Man umb einen Pilligen Pfenning ein gutte maß Biers bekommen mügen, Auch daran seien, das sie

- Comple

Iren gelachsleuthen mit der Sonnen undergangt das glach machen, und barnacher nicht mehr zappen, welcher hierüber thuet, soll so offt und wafe mit einer mre.

brüchten gestrafft werben.

16. Und Dweill die kornfrüchte nit allemahls In einem Preiß, besondern das einmahl thewr, das Anders mahl wolfehl. So sollen die Bierbrewer gutt unstrassich Bier brawenn, welchs doch Jedesmals nach gestalt der thewrung, und wolfehlung der kornfrüchte, von Bürgers meister unnd Rhatt gesetzt und entweder verhohet oder geringert werden soll, welchs sie nicht überschreitten sollen.

17. Item Die Bockers follen 1 Pfund Bottern 1 Pf.

themrer geben als ju Goift.

Item 1 Pfund feeses 1 Pf. themrer

Item 1 Pfund Stockfischs 1 Pf. thewrer,

Item Speck Schmeer, Lichte und Unxlitt das Pfund 1 Pf. thewrer als zu Soist.

Item ein heringt und Under hocker guitt In dem

fauf wie zu Soift.

18. Item die framer mabr und allerlej Wurt foll

ju bem fauf wie ju Goift verfaufft werden.

19. Item die Fleischewere, Dweill dieselbe einsmahls feiste Rinde, Andersmahls Magere schlachten, soll hiemit verPotten sein, solichs außzuhawen, ehe unnd bevor sothane sleisch durch denn Remner und verördnete Markmeister besichtigt, und nach Pilligkeit geschett worden, wer darüber thuet, soll sein sleisch verwürckt, und darzu gestrafft werden, und Andre frembden, wofern sie sich uns gehorsamblich halten wurden zuzulaßen sein, sleisch hereins zu Pringen.

20. Item Es soll auch einem Juden so wol den Burgern Als frembden, hiemit ernstlich ver Potten sein, Auf der Statts waßer mit Lauten und Cleffgarrn, Imsgleichen mit dem großen Jagehamen zu fischen, Wer hiersüber ohne erlaubnuß des Burgermeisters thut, und bestretten wirdt, demfelbigen sollen die Jagehamen, Lauten und Cleffgarn genomen, und vor geübten frevell der ges

pur geftrafft werden.

21. Item Es sollen die Burgere Ire gewönliche fischtage halten, nemblich Gubenstag, Freitag und Samb.

stag mit einem gewöhnlichen Stockehamen von vierten halben fuesweith, und ein Jeder Person für sich allein sischen, und damit begnügig sein, Wer aber hierüber thuct, soll der gebür darüber gestrafft werden.

22. Die Statts Fischere, wannehr dieselbe wieders umb angeordnet werden, sollen Ire Fische Auf den Marcks

fiein bringen, und offentlich verfauffen,

23. Es sollen Auch Alle Peckerin bej den Burgern und Inwhonern dieser Statt gentzlich abgeschafft und bej welchem sie befunden, dieselben sollenn mit 5 Bruch-

ten gestrafft werden.

24. Was nun den gmeinen Handtwercks Leuthen, Arbeitern und Teglohnern sowol zu Sommer als Winsters Zeitten, täglichs ohne, oder zu der kost gegeben wers den soll, solichs soll Jedesmals An dem Rhatthaus Angeschlagen werden, darnach ein Jeder sich wirdt zuverhalzten wisen, bej vermeidung darein benenter geltstraf.

25. Es foll ein Jeder Aufrichtige maß, ellen und gewichte gebrauchen, unnd der Uberfahrer nach gelegenheitt

ber fachen gestrafft werden.

26. Es soll keiner eins Andern knecht, und Ander Dienst Potten annemen, er zeige dan zuvor ein Urkundt an, das er von seinem herrn mit Willen und ehrlich abs gescheiden sej, sunsten soll der Uebertretter gestrafft werden.

27. Es soll niemandt In dero von Urnsperg Waldt und gehöltze ohne fürwisen und bewilligung regierenden Bürgermeisters und vorgehende weisung der höltzenechte fruchtbar Eicken oder Boicken höltz hawenn, Wer aber hierüber befunden, soll von Jedem Stamme fünff mrc. Brüchten erlagen, und sollen hierauf die verördnete holtzenechte fleißig und trewlich acht haben, Alle Uebertretter ohne einigen respect der Persönen, Bürgermeister und Mhatt angeben, oder sunsten Wosern sie hierein nachleßig oder untrewlich befunden, und ohne vorgehenden Consent des Bürgermeisters, Banme weisen werden, nach gelegenheit der sachen In gepürende straf genomen werden.

28. Es sollen die Jenige, welche mit den Statts Pannen oder Reßell brawen, das Pannengeldt, wie von Alters Preuchlich erlegen, Auch die Pannen und Reßell



unbeschedigt wiederumb auf das Marckt stellen, welche mit brennen oder sunsten dieselbe beschedigt hetten, sollen, neben entrichtung des zugefuegten schadens, mit einer mrc., und die Jenige, welche sie nit auf die gewonliche statt wieder liesern werden, mit vier schilling Brüchten

gestrafft merben.

Um 8. Decemb. Ao. 608 sein Bürgermeister und rhat neben den Richtleutten und außschuß der vihr ambter ufm rhathauß wiederumb beisamen gewesen, und haben obgige Punkten nach deren wiederhöelungh, sich abers mals gefallen laßen, dieselbe hinführo vestiglich zu halten, zu bestetigung der warheitt haben sie daß wißentlich uns

terschriben.

Jolgen die Ahäets Persöenen Unthon Schuber mpp. und regirender Burgmster Hennek von Essen Bürgermeister mpp. Urndt Smale alder Burgermeister philips kethmann ald. Burgermeister christossel ttolle kemner Friderich mick kemner Wulf esslynck kemter Symon graiß toms haußleuer.

Bolgtt nhun der vier Embter Understribung.
Begewicker Ambtt.

Bernhardt Menge Richtman

Eberhardt Prange Richtman obgl. ampts.

Clemens Custers Richtman vor mich und hans abam Richtman.

Bernhardt Leonis

Phylippus fockebran min handt

Johann Schockebrandt vor mich und Frederich moller.

Bolgtt bas Becker Unrett.

Conradt Schulte genant Graiß richtman Evertt hense Richtman friderich graiß Conrad Grae Tonnis Ellinck

Redberfchneiber Ambtt.

Lips von wintorff für mich und jurgen schulte tonnis Essilinck Thonis Retther simon Vauwell vor mich und Cornelis Rotde Simon vasse. Seorg Morck der Stette Arnsperg Secretarius

Schmidde Ambtt.

Curt Ubermyr richman Johan kulmans Christoffel Rizenhoff. for mich leipes Stelle Dedirich knok Jokop ashoger Jost Alberts.

An merk. Der Nachtrag vom 18. August 1620, dessen Seibert liebersicht der Territorialgeschichte 2e. S. 274 erwähnt, betrifft blos die im 1. und 14. Art. bestimmten Beinzgelage nach gehaltener Stadt=Rechnung und nach der Bürger= meisterwahl; jene Gelage werden dadurch theils aufgehoben, theils beschränkt.

### III.

## Beiträge

tum

# Provinzial-Recht des Herzogthums Limburg

(Der Herrschaft Herzogenrath in Rreise Machen)

unb

des Stifts St. Cornely=Münster.

I.

Die in den Archiven des ehemaligen Aachner Schöffen, stuhls besindliche Sammlung von Ordonnanzen, Edikten und Plakaten der Herzoge, resp. General Gouverneure von Brabant, besteht im Ganzen aus 90 bis 100 einzels nen Berordnungen zc., die so ziemlich alle aus der letzen Hälfte des 16ten und der ersten des 17ten Jahrhunderts das tiren. Die ältesten sind von Karl dem Fünsten, eine große Zahl von dem Herzoge Albert und der! Infantin Isabella Clara Eugenia, Tochter Philipps des Zweiten, die meisten jedoch von Philipp dem Vierten, Könige von Spanien. — Bon dem letzten spanischen Könige Karl II., so wie von den Regenten aus der deutschen Linie des Hauses Dester.

reich befinden fich feine barunter. Mehrere der Ordons

nangen ic. find in doppelter Ungahl vorhanden.

Was den Inhalt der Verordnungen im Allgemeinen betrifft, so befassen sich dieselben meistens mit Gegenstänsden der Polizen und innern Verwaltung, z. B. Ein: und Aussuhr von Getreide, Manufacturwaaren und sonstisgen Artifeln, Zoll, Accise, Monopolien, Tragen von Feuersgewehren und sonstigen Waffen 2c. 2c. Nur wenige beziehen sich auf das Privatrecht, und auch die in diesen einzelnen Edicten enthaltenen privatrechtlichen Bestimmunzgen beruhen in der Negel wieder auf Gründen des Schutzrechtes, wie z. B. allgemeine Moratorien für durch den Krieg verarmte Debenten von Zinsen, Renten und sonstizgen Grundlasten.

cf. Placcaet ons heeren des Conincx, aengaende de voldoeninghe, moderatie en quytscheldinghe van chynsen, renten cett. d. d. Maestricht. 15.

January 1583.

Es liegt bemnach am Tage, baß die Mehrzahl der in ber obigen Sammlung enthaltenen Verordnungen eines

bedeutenden praftischen Interesses ermangelt.

Um so wichtiger dagegen ist ein großer Theil bersels ben für die Geschichte, so wie für das öffentliche Recht und die Verfassung der verschiedenen die ehemaligen spanisch-österreichischen Niederlande bildenden Provinzen. Es befinden sich nämlich in der Sammlung einige politische Verträge, (auf deren Inhalt wir unten zurücktommen wersden, aus der interessanten Periode des niederländischen Unabhängigkeits Krieges; außerdem aber eine nicht unbesdeutende Menge von Verordnungen, deren Inhalt bei der umgestalteten Gesetzgebung der Länder diesseits des Rheins zwar seinen praktischen Werth verloren hat, die dagegen für die Geschichte der wichtigsten Zweige der Wissensschaft des germanischen Rechtes ein hohes Interesse darzbieten.

Wir haben die zulett bezeichneten, und von höherer Bedeutung erscheinenden, Verordnungen und Traktate aus der großen Zahl der übrigen minder wichtigen hervorges hoben, und uns vorbehaltend, den Inhalt der unbedeutens deren Stücke am Schlusse im Allgemeinen zu berühren,

- 5 to 0

erlauben wir uns hier diejenigen der vorhandenen Ordonnanzen, die wir als hiezu geeignet von den übrigen geson, dert haben, einzeln durchzugehen und das Hauptsächliche ihrer Bestimmungen in Rürze zu bezeichnen. Eine Einstheilung derselben in solche, die sich auf das dffentliche, und solche, die sich auf das Privatrecht beziehen, haben wir nicht für zweckbienlich und durchführbar erachtet, da viele der Verordnungen Nechtsmaterien zum Segenstande haben, denen von den Sermanisten sowohl in der Wissensschaft des öffentlichen als des Privatrechtes eine Stelle angewiesen wird,

3. B. Edict ende Ordinantie etc. nopende het draghen ende vueren van Wapenen, Tymbren,

Titulen cett. d. a. 1616.

und da insbesondere auf den Inhalt der das Lehnrecht zum Gegenstande habenden Ordonnauzen eine Sonderung von öffentlichem und Privat-Recht im Sinne der neuern Wissenschaft schwerlich Unwendung finden dürfte.

Wir werden uns demnach begnügen, blos der chronologischen Ordnung zu folgen, und beginnen also mit der altesten der von uns hervorgehobenen Ordonnanzen.

1) Edict aus der Regierungszeit Raisers Karl des Fünften, datirt Grüssel den 4. April 1554. mit der Uebersschrift: By den Keyser in zynen Rade. Onsen lieuen en getrouwen die Cancelier en luyden van onsen Rade in Brabant. — Es enthält Bestimmungen über das Forstwesen in den Waldungen der Prälaten und Klösster und anderer Vasallen und Untersaßen, insbesondere Verbote über das Treiben des Viehes in die Forsten, über Zerstörung der Umzäunungen und über Holzbiebstahl; dann Geldbußen für die einzelnen Forstfrevel, und Vorsschriften über das Versahren bei Bestrafung derselben. Endlich handelt es von dem Amte und der Beeidung der Förster, und verpstichtet den Amtmann (Officier) und die Scheffen zu jährlichen Haussuchungen nach gestohlenem Holze. —

2) Edikt Philipps II., datirt Brussel ben 26. Februar 1568 und überschrieben: By den Coninck. Onsen Warantmeester van Brabant oft zynen Stadthouder. Es bildet eine kurze Jagdordnung und enthält eine Reihe einzelner Bestimmungen, Verbote, in den Königlichen Forssten, an anderu verbotenen Orten, zu verbotenen Zeiten u. s. w. zu jagen, edle Hunde zu halten, oder Haushunde in der Nähe der Königlichen oder andern Forsten frei lausfen zu lassen. — Das Stift bestimmt zugleich die Geldsbußen für die sämmtlichen darin erwähnten Jagdfrevel.

3) Edift vom 30. April 1571 (es bildet einen Zussatzt auch werigen und wird daher auch hier schon aufsgesührt.). Es führt den Titel: Placeaet ende Ordinancie ons heeren des Conincx opt Stuk van den Jacht, — und enthält Verbote, Wild von Jagdfrevlern zu kaufen, so wie Bestimmungen über den Verkauf des rechtmäßig erlegten Wildes und die Bestrafung der Jagdsfrevler.

4) Nyeuwe ordinancie ende Placeaet op de incommende ende uytgaende coopmanschepen, d. d. Antwerpen 25. August 1578. Eine vollständige Zolls und Accises Ordnung. (Da man solche Accises Ordnuns gen häufig in den Sammlungen der Particularrechte der einzelnen Territorien findet, so haben wir diese auch hier

aufführen wollen.)

5) Placcaet ons heeren des Coninex: aengaende de voldoeninghe, moderatie en quytscheldinghe van de chynsen, renten, pachten, ende andere gelyhe schulden, op landen ende erffelychheden, duer dese te genwordige troubelen geruineert, bedorven, oft andersints ongelabeurt gebleven zynde. Der wesents liche Inhalt dieser Verordnung ist folgender: Wegen ber durch die langwierigen Kriegsunruhen veranlaßten Bernachläßigung der Cultur ber meisten Grundstücke soll vom Tage diefer Verordnung an gegen Debenten ruckständiger gutsherrlicher Zinsen und sonstiger Reallasten nicht mehr zur Abmeyerung ober völligen Vertreibung vom Bauergute geschritten werden (niet en sal moghen procederen lot eewighe evictie oft utwenninge vande gronden); fondern der Rreditor foll fich nur in ben Befit bes zinspflichtigen Gutes immittiren laffen und beffen Früchte so lange genießen, bis er zu völliger Befriedigung gelangt ift, jeboch: midts daervan rekeninge doende. hinfichtlich ruckftandiger Personalschulden soll zwar nach

wie vor auf die gewöhnliche Execution erkannt werden, jedoch soll es dem Richter frei stehen, dem Schuldner nach Befinden der Umstände bis zu einem Jahre Ausstand zu ertheilen. Im Uebrigen soll in allen solchen Processen gegen verarmte Schuldner nur nach vorherigem vor einer Gerichtsdeputation veranstalteten Sühneversuche versahren werden.

6) Copie vande opene brieven ons aldergenadichste heeren des Coninex, wais by bevolen ende
gheordineert wordt, de observantie ende onderhoudinge van de reformatie vanden geestelyken Calendier, geordineert ende ghemaect by onsen iegenwoirdigen h. vader de Paus van Romen Gregorium den
derthiensten van dyen namen, d. d. Tournay 18. Januar 1583. König Philipp II. gebietet durch diesen offenen Brief die Einsührung des gregorianischen Calenders,
mit der Bestimmung, daß der dadurch nothig gemachte
Ausfall von zehn Tagen mit dem 10. Februar 1583.
eintreten, und demnach von senem Tage sogleich auf den
21. Februar übergesprungen werden solle.

7) Ordinantie ende Placcaet ons genadichs Heeren des Coninex, teghens de vrybuyters Kneuelaers ende Straelechenders, met verbot op het logeren van de selve aende herberghiers, Cabarelliers ende allen anderen personen, — d. d. Brüssel 6. November 1586. Die Verordnung enthält Vorschriften über die Sicherheit und die Polizei der Landstraßen, und gestietet sämmtlichen Amtleuten, Schultheißen und Meyern auf die Unterdrückung der Räuberhorden ihre Thätigseit

zu richten.

8) Edict ende ordinantie onses genadichs heere des Conincx, op de betalinghe, quittantie, moderatie ende allerminatie van de cheynsen, grondt ende heerlyhe cheynsen, ende andere renten, beset oft onbeset, ende ghelyhe schulden, verschenen ende alnoch te verschinnen, ghedurende dese troublen: ende op sommighe andere puncten, concernerende ende rakende dese materie, — d. d. Brüssel 31. October 1587. Dies Edift ist ungefähr deßelben Inhaltes, wie die oben sub Rr. 5. gedachte Verordnung: wegen rückfändiger

- C000

gutsherrlicher oder anderer Reallasteu soll gegen den Des benten, der durch den Krieg verarmt zu sein behauptet, selbst wenn ein vollstreckbarer Titel vorhanden ist, nicht sogleich exequirt werden; sondern der Ereditor soll sich mit einer Bittschrift (requeste) an den Richter (den provincialen Raedt) wenden, und dieser soll den Debenten zum Beweise seiner Verarmung belaßen, und darauf nach Maaßgabe des gegenwärtigen Edistes dem letztern entweder Ausstand (succeantie) oder aber Nachlaß (moderatie, allerminatie, quytscheldinge) bewilligen. Das Edist sührt, nachdem es sene Hauptbestimmung an die Spiße gestellt hat, in neunzehn Artisch das allgemeine Princip durch, und wendet es auf besondere einzelne

Falle an.

9) Ordinantie ende Placcaet ons genadichs heeren des Conincx opt stuk van de Testamenten oft uterste willen, ende die Dispositien, giften ende legaten, daer aen clevende; d d. Brüssel 6. December Diese Ordonnang enthalt im Wefentlichen Folgen. bes: Um bie genaue Bollziehung ber Berfügungen eines jeden Erblassers zu sichern, sollen die Testaments. oder Intestat. Erben gehalten senn, binnen 40 Tagen nach bem Tode des Erblaffers alle in ihren Sanden beruhende letta willigen Verfügungen beffelben zu produciren, und zwar unter willführlicher Strafe bei Bernachläßigung, und unter Strafe boppelter Entrichtung sammtlicher Legate und Schenkungen bei absichtlicher Unterlassung. wird den Gerichtsschreibern, Notarien und Pfarrherren aufgegeben, von ben vor ihnen errichteten Testamenten ebenfalls binnen 40 Tagen nach dem Tode bes Testators bem Gerichte Unzeige zu machen. Ferner follen die Pfarr. herren über die vor ihnen errichteten Testamente Urfunde halten, und sollen die Register nach dem Tode oder der Berfetung ber Pfarrer auf der Ranglei bes Gerichts beponirt werden. Godann follen Gubstitutionen, Fideis Rommige, Beräußerungsverbote und sonstige derartige in Testamenten oder Schenfungen enthaltene Lasten nur Gultigfeit haben, wenn sie gerichtlich verurfundet find. Ende lich sollen alle Veräußerungen, Transporte und Beschwes rungen von Grundstücken nur coram lege (voir de

Rechters vande weth) geschehen konnen, und soll bies

sowohl bei Allodial: als Lehngütern gelten.

10) Placcaet ende ordinantie ons heeren des Conincx, daermede geordineert wordt alle zyne Maiesteyts Leenmannen van zynen Hertochdomme van Brabant, ende lande van Övermatze, over te bringen de denombrementen van henne leenen van de selven Hertochdomme ende lande van Overmatze te Leene gehouden, - Brüssel 23. July 1594. Alle Lehnsträger des Königs werden durch die gegenwärtige Ordonnanz aufgefordert, binnen einem halben Jagre beim Statthalter des Lehnhofes von Brabant ihre Lehnbriefe einzureichen (hunne brieven van rapport ende denombrement — inhoudende by behoerlyke specifficatie, de groote, qualiteyl, palen ende gelegentheyt van dien, midtsgaders de rechten ende diensten waerinne zy gehouden zyn.). Zugleich follen die Afterlehnstrager in derfelben Frift ihre Lebnbriefe bei ihren Lehnsherren produciren. Die produs cirten Lehnbriefe follen einregistrirt, und die Bergeichniffe der Rechenfammer (chambre des comptes) übersandt ! merden.

11) Opene brieven van ordinantien ende eeuwich Edict van heure Hoocheden, verclaerende tot wat prys, valeur ende estimatie van zout ende men sal moghen ont lasten ende Cossen de hooft penninghen van Renten by briewen gheconstitueert, scheydingen ende deylinghen, beleeninghen, de d. d. Brüssel 25. Juny 1601. Der Bergog Albert und die Infantin Clara Isabella Eugenia verordnen durch diefen offenen Brief, daß alle durch Rauf, Theilung, schaft ober sonstigen Bertrag constituirte Renten in berfelben Müngsorte geloft ober abgetragen werden follen, in welcher sie ursprünglich creirt waren, ohne Rücksicht auf Die ingwischen eingetretene Beranderung des Werthes je-Wenn aber die Sorte nicht mehr in ner Münzsorten. genugsamer Ungahl vorhanden ift, so soll der Cours derselben nach dem Tage der Ablosung berechnet werden (mette weerde van de selue munte, loop hebbende ten daeghe van de ontlastinghe.). Bei einfachen blos jum Vortheil der Debitoren gereichenden Darleiben foll

and the second

dagegen ber Cours der Munisorte nach dem Tage berechnet werden, an welchem der Schuldner das Darlehn

empfing.

12) Placcaet van de Eertzhertogen, onse genadichste heeren ende Princen, ghemaekt thegen de beraepinghen tot vechten, by vorme van Dull, d. d. Brüssel penult. February 1610. Ein Duellmandat, in welchem die Duellanten selbst mit dem Tode, die bloßen Theilnehmer aber und solche, welche eine Herausforderung angenommen haben, mit andern schweren Strafen bedroht werden.

13) Translaet van het Edict ende Ordinantie van de Ertshertoghen, onse souvereyne Princen, op het stuk van de Jacht, - Brüssel 31. Aug. 1613. Uebersetzung einer in frangofischer Sprache erlagenen Jagdordnung. Gie ift von dem Bergoge Albert und von der Infantin Isabella Clara Eugenia, und bildet eine Bervollständigung und Deklaration der früher über denfelben Gegenstand erschienenen Berordnungen (fiebe oben Mr. 2. 3.). Sie verbreitet sich fast über sammtliche Gegenstände des Jagdwesens, insbesondere handelt sie von dem Verbote, innerhalb der Königlichen Forsten (binnen onse vrye wouden, boschen, onde waranden) ober anderer Baldungen unbefugterweise zu jagen, hunde ober Jagdgerathschaften zu halten, Waffen zu führen und dergleichen; von dem Begen der Falten und anderer edlen Bogel, von der Strafe der Jagdfrevel und dem Berfahren dabei, fo wie von den Berrichtungen der Koniglichen Korstbeamten (Commisen).

14) Edict et ordonnange par forme d'esclaircissement et ampliation, faicte et decretée par les archiducqz noz souverains seigneurs et Princes, touchant le port des armoiries, Tymbres, Tietres et autres marcques d'honneur et de noblesse, Bruxelles 14. December 1616. Das gegenwärtige Edift bezieht sich auf eine frühere Verordnung Königs Philipp des Zweisten vom 23. September 1595 über denselben Segenstand und handelt aussührlich über den Adel, die Erwerbung desselben und namentlich über die mit demselben verbuns denen Ehrenauszeichnungen. Insbesondere wird darin

5.000

bestimmt, daß nur bie auf bie Qualitat eines Abligen Unspruch machen fonnen, beren Bater und vaterlichen Großvater schon ablig maren, (Geburtsabel.), oder bie von altadligem Geschlechte notorisch abstammen, (Er. werbung durch unvordenfliche Berjahrung.), oder denen der Adel vom gandesherren verliehen worden; oder endlich, die ein Umt befleiden, mit dem ipso jure ber Adel verbunden ift. Godann wird verboten, die Titel und Mappen eines anbern abligen Geschlechtes anzuneh. men, es sen benn, daß das Recht dazu durch Adoption, Chevertrag, Testament ober auf andere Beife gultig erworben oder bom gandesherrn verliehen worden. Ferner wird durch bas Edikt verordnet, daß, wenn abelige Allo. -bial. ober Lebnguter, mit denen die Titel einer Baronie, Grafschaft, Markgrafschaft, Fürstenthum 2c. verbunden find, von Nichtadligen erworben werden, jene Titel erlos schen follen; - bann, daß die nachgebornen Gobne ablie ger Geschlechter und beren Rachkommen ein besonderes Zeichen im Wappen führen follen, um fich von dem Erft. gebornen und deffen Descendeng zu unterscheiden; - end. lich, daß, wenn der Abel durch ein berogirendes Gewerbe verloren gegangen ift, er nur nach vorgangiger Beweis. führung durch Urkunden ober Zeugen und par lettres de rehabilitation wieder erworben werden fann. Außerdem verbietet das Edift einem Jeben, fich frember Titel und Mappen ungebührlicher Weise anzumaßen, insbesondere ben Baftarben, Ramen und Mappen bes legitimen Geschlechtes zu führen. Endlich wird noch befohlen, daß von dem Mappen-Ronig und den Mappenherolden (Roy d'armes - heraults d'armes) Bergeichniffe und Register über die Wappen der sammtlichen adligen Geschlechter angelegt, und in der Zufunft alle Verleihungen neuer Titel und Mappen in Diese Register eingetragen werden follen.

Dasselbe Edift ist übrigens auch in flammandischer Sprache vorhanden, und sind dem letztern Exemplar zwei auf denselben Gegenstand bezügliche Verordnungen Phislipps des Zweiten angehängt, die eine datirt St. Laurent de Royal in Castilien 23. September 1595 mit dem Titel:

Edict ende ordinantie ons heeren des Coninex

aengende het vueren oft Draghen vau de wapenen ende usurpatie van de titelen van Banderyen, Ridderschap, Edeldom ende andertins;

die andere von demselben Orte und Tage batirt,

und mit ber Ueberschrift:

Ordinantie ons heeren des Conincx, inhoudende de forme ende manieren, die men voort aen sal schuldich zyn tonderhouden, ende te gebruyken, int geven

vande titelen, soo int spreken als schrijven.

Die erste der erwähnten Berordnungen handelt im Ganzen von denselben Gegenständen, wie die unter Mr. 14., und die zweite enthält Bestimmungen über den Gebrauch der Anreden: Alteze, Hocheyt, Seigneurie, Genade, Edelheyt, Doorluchtigste Seignorie, Vorstelyke Genade, Monseigneur, Mynen Heere, Monsieur Mynheer, Messire, Mademoiselle, Joustrouwe, Madame, Mevrouwe etc. etc.

- 15) Ordinantie, Statuyt ende eeuwich gebode ons genadichs heeren des Conincx op t'stutk vande Boschen ende Plantaigien, toe behoerende den Prelaten, Cloosteren, Vaszallen, ende particuliere personen oft ondersaten s'landts van Brabandt. Dieses Statut hat dieselbe Materie zum Gegenstande, wie die oben sub Nr. 1. angesührte Verordnung. Es bildet eine ziemlich vollständige Waldordnung und verbreitet sich über fast alle Theile des Forstwesens. Es ist datirt von Brüßel den 21. November 1623.
- 16) Ordonnantie ende Placcaet ons genadichs Heeren des Conincx ghedecreteert op het stuk van die Jachte ende hanteringhe vande roers, d. d. Brussele 17. July 1625, bildet einen Zusatzu 3. und 4., und enthält Bestimmungen über das Tragen von Feuerzgewehren in der Nähe der Königlichen Waldungen, so wie über die Bestrafung der Jagdfrevel.

17) Königliche Verordnung vom 5. März 1626, wos durch die Königlichen Jagdofficianten (les officiers du gruier de Brabant et lieutenant grand veneur) unter besondern Schutz genommen werden und Jedermann aufsgefordert wird, denselben bei Ausführung ihres Amtessschuldige Folgsamkeit zu leisten.

18)

18) Placeaet ons heeren des Coninex op t'vercoopen van de offitien, Brüssel 2. May 1626. Das gegenwartige Placcaet ift gegen den Migbrauch bes Berkaufs der Aemter gerichtet und verbietet allen Konigs lichen Beamten, so wie allen Bafallen und Untersaffen, Die hobe, mittlere oder niedere Gerichtsbarfeit exerciren, fich auf irgend eine Beise durch den Berfauf ober die Berpachtung der Memter, beren Berleihung ihnen guftebt, zu bereichern. Im Falle einer Zuwiderhandlung foll das auf solche Weise vergebene Umt ipso jure vaciren, und follen alle, die sich bei bem handel betheiligt haben, ihrer Alemter verlustig, und für immer, irgend ein anderes zu befleiden, unfahig erflart werden. Daffelbe foll auch für die Stadte gelten, und insbesondere bei Erneuerung der ftabtischen Obrigfeiten zur Unwendung fommen. Außers bem wird allen Beamten, benen es nicht ausbrucklich gestattet ift, verboten, sich burch einen Statthalter vertre. ten zu laffen.

19) Edict perpetuel et placcart du Roy nostre Sire, touchant les cabarets ou tavernes, afin d'apporter remède, à plusieurs Delicts, Excès et homicides, auquel est adjoustée une forme sur les remissions, ensemble aussi sur aultres divers poincts, pour la tranquillité et bien publicq, Bruxelles le 10. de Juillet 1628. Was den Inhalt anbelangt, so befaßt sich daffelbe zuerft mit Bestimmungen über die Sandhabung ber Polizen in Wirthshausern und bei offentlichen Test. lichkeiten und Belagen, über Berhutung von Berwundungen und Todtschlägen u. f. w., und behandelt fodann einige Materien aus bem Gebiete des Strafrechtes und der ftrafrechtlichen Polizen. Go verordnet namentlich Art. 13. (mit ausdrücklicher Aufhebung aller entgegens fiehenden Bestimmungen der einzelnen Provinzialrechte), daß, wenn mehrere bei ber Tobtung eines Menfchen mits gewirft haben, Giner jedoch nur den todlichen Streich geführt hat, nicht blos dieser Lettere, sondern Alle als des Todichlags schuldig erachtet und demgemäß bestraft merden sollen. Art. 14. bestimmt, bag bei Berausforderuns gen der Herausforderer sowohl, als der, welcher der Berausforderung Folge geleistet, mit schweren Leibesstrafen

1835. 5. 91.

belegt werden sollen. Im 15ten Artifel wird verordnet, daß Trunkenheit nicht als Entschuldigungsgrund bei verubten Berbrechen gelten folle. hierauf bestimmt bas Ebift bas Verfahren hinsichtlich ber Festsetzung des That: bestandes bei verübten Todtschlägen, und enthält babei Art. 18. die merkwürdige Berordnung: Jeder, ber einen Menschen zur Machtzeit ober an beimlicher Statte getob. tet habe, folle gehalten sein, innerhalb dreier Tage ber nachsten Gerichtsbehörde genaue und umftandliche Uns zeige bavon zu machen, und zwar bei Strafe, bag bie That sonst als Mord betrachtet und danach bestraft werben solle. Art. 23. verordnet, daß das Asplrecht den Bagabunden, Raubern, Dieben, Morbern, Rirchenschans bern, Sugenotten und Majestateverbrechern nicht zu Statten fommen folle. Bom Urt. 28. bis zum Schluße bandelt bas Ebift von Abolition und Begnadigung im Kall eines verübten Tobtschlages.

20) Königliche Verordnung vom 16. März 1658, wodurch allen Beamten aufgegeben wird, ihr Amt in Person zu bedienen, und keine Versammlungen zu Versrichtung von amtlichen Funktionen in auswärtigen Ter-

ritorien zu halten.

21) Edict touchant les prests à faire pour les necessités de l'Etat et l'avancement de la paix, fait a Bruxelles le 11. de Juin 1654. Leopold Wilhelm, Erzherzog von Desterreich und General Gouverneur der Niesberlande, schreibt in diesem Ediste eine außerordentliche Anleihe zur Bestreitung der Untosten des Krieges gegen Frankreich aus, und verordnet, daß dieselbe durch Beisträge der Prälaten, der Räthe des Königs, der Königslichen Beamten, Collegien und Corporationen, des Adels und der Magisträte der Städte aufgebracht werden solle.

Wir haben dies Edikt hier aufzuführen für zweckdiens lich erachtet, da die demselben beigefügten Listen, in denen die Beiträge der dazu Verpflichteten normirt werden, einen interessanten Ueberblick über die Verfaßung und die Beamten Hierarchie der spanisch niederländischen Provins

gen gewähren.

22) Reglement et ordonnance suivant laquelle un chascun aura d'ores-en-avant à se regler au fait des suspectations et recusation des Juges, — de Bruxel-

5.0000

les le 25. May 1669. Wie die Ueberschrift ausweiset, befaßt bas vorliegende Reglement fich mit dem bei der Recufation eines Richters zu beobachtenden Berfahren. Seine Borschriften bestehen ber hauptsache nach in Rol. gendem: Die Recufation fann nur geltend gemacht merben, bevor in ber Sache Bericht erstattet ift (auparavant que le rapport soit encommencé), es sei benn, daß ein neuer Grund hingutomme, ober ber fruber bestehenbe Recufationsgrund ber Parthei bis babin unbefannt ges blieben mar. Ift in ber Sache votirt worden, fo ift feine Recufation mehr zuläßig. Den Richtern wird bei willführlicher Strafe geboten, fich des Botirens in ben Sachen, in benen fur ihre Perfon ein gefetlicher Behinderungsgrund obwaltet, ju enthalten. Wird bie von einer Parthei angebrachte Recusation verworfen, so verfallt dieselbe in eine Geldstrafe (amende de folle suspectation). Ist die Parthei zum Beweise peremtorischer Berdachtsgrunde belassen, so hat sie dazu eine Frist von dreien Tagen, welche Frist jedoch den Lauf des Processes (bis jum Botiren ausschließlich) nicht aufhalten foll. Wird die Recusation verworfen, so fann ber Richter eine Injurienflage gegen Die perhorrescirende Parthei anftellen, ohne beshalb in ber hauptsache sich bes Botirens ents halten zu durfen. Wegen Verwandtschaft fann ein Richter recufirt werden, der mit der Gegenparthei bis jum zweiten Grabe nach canonischer, oder bis zum dritten nach romischer Computation einschließlich verwandt ober verschwägert ift; wegen Verwandtschaft in entfernteren Graden aber nur dann, wenn noch andere Umffande (Freundschaft, prafumtive Succesion u. f. w.) bingutom: Bon bem Erfenntniffe über bas Perhorrescenges fuch findet feine Berufung fatt, Revision nur dann, wenn bei einem Obergerichte von weniger als fieben, bei einem Untergerichte nicht von allen Richtern in ber Sache erkannt worden ift.

23) Placcart du Roy nostre Sire sur le fait des visites judicielles des chemins, eaues, ponts etc. etc. dites en Thiois bellyden, de Bruxelles le 10. Juin 1628, reinprimé à Bruxelles 1673\*). Die gegenwärs

Summit Val

<sup>\*)</sup> Dies Placeart ist erneuert und declarirt durch eine Ko= nigliche Berordnung vom 14. July 1660.

tige Verordnung enthält Vorschriften über bie Reparation der landstraßen und Brucken, so wie über die Uferpolizei. Sie foll alljährlich am ersten Sonntage im Mai von Reuem an den gewöhnlichen Orten publicirt werden, und follen sodann innerhalb breier Wochen vom Tage Dieser Publication an sammtliche Stadte, Dorfgemeinden, Rlo. fter, Grundherren u. f. w. in ihrem Gebiete für die Diederherstellung der Wege und Brucken, so wie für den Lauf ber Fluffe, Bache und Ranale, für bie Reinigung des Bettes und beffen gehörige Breite und Tiefe angemeffene Gorge tragen. Dabei foll es gestattet fein, Die am Rande der Landstraßen und öffentlichen Wege befind. lichen Baume zu fällen, so wie auch Die Strafen, inso: fern ihre Wiederherstellung sonft nicht ausführbar ift, über Die junachst gelegenen Grundstucke zu führen, wobei jeboch den Eigenthumern dieser letteren auf rechtlichem Rach Verlauf der brei Wege Entschädigung gebührt. Wochen follen die Koniglichen Amtleute in ihrem Begirte Rundreisen machen und fich überzeugen, ob überall bas Gehorige geschehen fei. Berfaumen die Umtleute diese Pflicht, so sollen die Empfänger der Königlichen Domainen die Nachläßigfeiten und Verfaumniffe conftatis ren, und im Falle auch Diefe es unterlaffen, Der General. procurator von Brabant. Im Uebrigen enthalt die Berordnung eine Menge Strafdrohungen für Vergeben gegen Die Ufer. und Strafenpolizei, so wie Bestimmungen über das bei Constatirung jener Bergeben zu bevbachtende Berfahren.

24) Nicht ohne Interesse durfte ein auf das Gutach. ten ber hohen Schule zu kowen erlassenes Index librorum prohibitorum fein, weshalb wir daffelbe bier nach. träglich noch aufführen wollen: Die Catalogen oft inventarisen van den guaden verboden bonken: ende van andere goeden, die men den jongen scholieren leeren mach, nae advys der Universiteyt van Loeuen. met een edict oft mandement der keyserlicher Maie-

steyt, de ao 1550.

hiermit haben wir die Reihe berjenigen Berordnungen beschlossen, die besonders bervorzuheben, und von des ren Inhalte im Einzelnen Erwähnung zn thun, wir für nothwendig erachtet haben. Wir werden nunmehr noch die oben schon erwähnten politischen Verträge, resp. Kösniglichen Confirmationsbriefe, der chronologischen Neihe nach anführen, und sodann mit einer furzen Bemerfung über den Inhalt der noch übrigen vorhandenen Verordsnungen diese Zeilen zu beschließen uns erlauben.

ilm nun auf die eben zuerst bezeichneten Documente zu kommen, so beginnen wir mit dem altesten derselben

unter bem Titel:

1) Ordonnancie ende ghebot provisionael, gedaen van weghen der Con. Mat. op de pacificatie, appeisement en stillinghe der onrusten, ghebeurt binnen der Stede van Andtwerpen, om t' feil der religien ende des daeraen cleeft openbaerlyk ghepubliceert in de voorst Stadt den 28. dach Mey, anno 1567. zwar eine Ronigliche Berordnung, wir haben biefelbe aber nicht oben, sondern erst bier anführen wollen, weil der Inhalt derfelben mehr von vorübergehendem Interefe war und eher der bloßen Geschichte, als dem Rechtszustande des gandes, angehort. Die Berordnung befaßt fich nämlich mit ben in Untwerpen burch bas Predigen Der neuen Lehre entstandenen Unruben, und enthält scharfe Borfchriften gur Unterdrückung der lettern und gur Berfolgung der reformirten Prediger. Gie batirt aus ber Epoche, wo die Statthalterin Margaretha in die nach langem Widerstand jum Gehorsam zurückgekehrte Stadt Antwerpen guruckgefehrt mar und bort ben fatholischen Gottesbienst wieder bergestellt batte.

Famian. Strada de bello belg. lib. VI.

2) Ordinantie ende nieuwe declaratie onss heeren des Connincx, op de onder houdenisse van de pacificatie van Ghendt. etc. etc., ghegheven in onser Stadt van Antwerpen den 12. dach van Aprille, int jaer ons heeren 1578. Die Königliche Bestätigung ber berühmten pacificatio Gandavensis, deren Inhalt aus der Geschichte genugsam bekannt ist.

Fam. Strada de bello belg. lib. IX. p. 528 scqq.

3) Accord ende verbondt, ghemaeckt tuschen myn heere den hertoghe van Anjou, Alencon etc. ter eener zyden, ende de Prelaten, Edelen ende ghedepur leerde van de Landen ende Steden, representerende de generale Staten van de Nederlande, ter andere, de ao 1578. Die Generalstaaten der Niederlande verbinden sich mit dem Herzoge Franz von Alençon zu Schutz und Trutz gegen die Spanier und verleihen ihm den Titel: Beschermer vande liberteyt vande Nederlande, teghen de tyrannie vande Spaegnaerden ende

heure aenhangeren.

4) Articulen ende Conditien van den Tractate, aengegaen ende ghesloten tuschen de hoocht van den Prince van Parme, Piaisance, Stadthoudere, Gouverneur ende Capiteyn generael van den Land van herwartsovere in den name vande Co. Mayest. van Spaegnien, als hertoghe van Brabant, ter eenre, ende de Stadt van Antwerpen ter andere Syden, den 17. Augusti 1585. Der Unterwerfungsvertrag der Stadt Untwerpen nach der denkwürdigen Belagerung derselben durch den Herzog Alexander von Parma. F. Strada cit. dec. 2. lib. VII. p. 426 seqq.

5) Ordinantie ende ghehodt op t'Stuck ende handel van t'chrychsvolk, om t'selve in goede Disciplin le houden en hun ongeregeltheden ende mishruyken le reformeren, d. d. St. Omer 22. May 1596. Eine Sommlung von Kriegsartifeln, ahnlich der deutschen

Fußfnecht: und Reuterbestallung.

6) Articles de la tresve conclue et arrestée pour douze ans entre la Maié du Roy d'Espaigne etc. et les Sermes Archiducque nou princes Souverains d'une part, et les Estatu des provinces unies du Paysbas d'autre, de ao 1609. Der erste Waffenstillstand zwischen Spanien und den abgefallenen niederlandischen Provinzen, worin lettere als unabhängige Staaten anerkannt werden (en qualité et comme les tenans pour pays, provinces et Estatu libres, sur lesquelu ilz ne pretendent rien.).

Commercial Control

Es bleiben nun, nach Ausscheidung der bis hieher namentlich angesührten Urkunden, noch ungefähr funfzig bis sechszig einzelne Verordnungen, auf deren Inhalt noch besonders einzugehen gewiß als unzweckmäßig erscheinen muß, da sie insgesammt sowohl zu wenig praktisches, wie historisches Interesse darbieten, als daß die Arbeit, ihre

Bestimmungen einzeln burchzugehn, sich burch irgend ein einiger Maagen wichtiges Resultat belohnt finden konnte. Sie haben sammtlich (wie schon oben bemerkt murde) Ungelegenheiten der Berwaltung und der administrativen Polizei zum Gegenstande. Go handelt beinahe der größte Theil berfelben von Ein : und Ausfuhr von Manufactur. maaren, Getreide, Beinen und fonftigen Artifeln. anderer enthalt Bestimmungen über Megen, Freimartte und Stapelplage, über Monopolien, Roncessionen u. f. w. Wiele enthalten Vorschriften über Verpachtung und Erbebung der indirecten Steuern, über außerordentliche Rriege. lasten, so wie über Einquartierung und Berpflegung der Truppen. Endlich handeln zwei Plafate (bas erfie von 1572, das andere von 1580) von der Confiscation der den Rebellen zugehörigen Guter.

Was das Datum der einzelnen Urfunden betrifft, fo rübren sie, - wie auch die oben schon namentlich er: mabnten, - fast alle aus der letten Salfte des feche. zehnten und der ersten des siebenzehnten Jahrhunderts, aus der Regierungszeit Philipps II., des Erzherzogs Al. bert und ber Infantin Isabella, und Philipps IV. ber.

Schieflich gehort hieher noch die Bemerkung, daß auf einer großen Zahl der vorhandenen Berordnungen fich eine geschriebene Rotig über die zu Balen im Berzogthum

Limburg geschehene Publikation derselben befindet.

Machen, den 9. Juli 1834. Schmit, Meferendarius.

Kellinger, Referendarius.

Schmiß, Ausfultator.

#### II.

Bur nahern Renntniß der in unserm frühern Berichte sub Nr. 23. erwähnten Verordnung vom 10. Juni 1628 (sur le fait des visites judicielles des chemins, eaues, ponts etc. etc.), insbesondere berjenigen Stellen, die mit Rücksicht auf die Bestimmung des Art. 650. des bürgerlichen Gesetzbuches noch von etwaigem practischem Inte: reffe fein burften, bemerten wir Folgendes:

Nachdem die Verordnung Urt. 1. festgefest bat, daß sie alljährlich am ersten Sonntag bes Maimonates von Neuem publicirt werden folle, geht fie zu ben eigentlichen Bestimmungen über bie Ufer. und Straßen. Polizei über und gebietet:

Art. II.

Qu'endeans trois sepmaines d'en après un châcun, de quel estat, condition ou qualité il soit, fussent communautez, corps de villes, franchises, villages, Cloistres, Places, ou autres de nous, ou des sujets des bassains seigneurs Ecclesiastiques ou seculiers, en general ou en particulier, aussi avans que leurs biens et heritages leur touchent, seront tenus de faire nettoyer, eslargir, aprofondir, reparer et ouvrir les dits fleuves, rivières, courans d'eaue, ruyssaux et fossez et les tellement remettre et entretenire que l'eau y ait librement son cours, sans la retenir, ou faire arrester à plus de hauteur que les marques ou mesures ordinaires és courans d'eaue ne portent.

Wir haben diesen Artifel hier besonders anzusühren für nothig erachtet, da derselbe das Wesentlichste der gansen Verordnung, nämlich die Bestimmung enthält, was eis gentlich hinsichtlich des Lauses der Bäche, Flüsse und Cas

nale verlangt werde.

Hierauf folgen die Urt. 3. bis 6. inclus., die Bersordnungen über die Wiederherstellung der Brucken, Straßen, Canale u. s. w., welche wir ebenfalls vollständig hier einrücken.

Art. III.

Que deans le mesme temps tous ponts devront aussi estre refaits et entretenus par ceux, qui y sont obligez.

Art. IV.

Et la où que les ponts peuvent en aucuns temps estre inondez ou couvertes d'eaue, Nous ordonnons et commandons, qu' aux deux costez d'yceux seront mis des bonnes fortes bailles, acouldoirs, ou signals apparens et de veue et cela aussi par ceux y' estans tenus,

Art. V.

Que pareillement endeans ledit temps, toutes communes chaucees, voyes et chemins Royaux seront tellement refaits et puis entretenus, qu'iceux se pourront commodieusement passer, repasser, sans aucune malaise, ou detourbier.

Art. VI.

Que de mesme endeans le dit temps toutes fosses et fondrières devront estre louablement et deuement comblées et remplies de bois et autrement et au cas de besoing, y estre faits aux deux costez des hautes levées, et profonds fossez, a la plus grande utilité et profict d'un chacun, par decoulement de l'eaue.

Artifel 7. und 8. verdienen ebenfalls aufgeführt zu werden. Sie gestatten zur Wiederherstellung der kandsstraßen, die am Rande derselben befindlichen Bäume abzuhauen, so wie nothigen Falles die Straßen selbst gegen Entschädigung der Eigenthumer über benachbarte Grunds

frücke zu führen.

Art. VII.

Et pour de tant plus faciliter la refection des dites rues Nous avons permis et permettons par cette, que l'on pourra librement abatre et couper tous arbres, bois et hayes, estans dedans et sur les bords d'icelles rues es qui y font de l'empechement, sans en cela aucunement mesfaire contre le proprietaire.

Art. VIII.

Qu' aussi au cas que quelques chemins, rues ou trous se trouvassent irreparables en leurs endroits propres, qu'ils se pourront transmettre en la longueur, que tels chemins, rues ou trous non reparables seront trouvez estre grands et aînsi à proportion, sur les terres, ou heritaiges plus prochains, aprés toutefois que les proprietaires y auront esté appellez et ouys, s'ils comparent sauf que tels proprietaires de plus prochaines terres ou heritaiges et tenus aux reparations de tels chemins, rues ou trous irremediables, en seront duement recompensez.

Sodann folgen in Artif. 9. bis 13. inclus. die Verordnungen über die jährlich vorzunehmende Visitation der Flüße, Straßen u. s. w. Wir haben den allgemeinen Inhalt derselben in unserm früheren Berichte angegeben. Näher darauf einzugehen, dürfte für den gegenwärtigen Zweck überflüssig erscheinen, und wir erlauben uns daher, sogleich auf den 14ten Artifel überzugehen, welcher versbietet, vor erfolgter Wiederherstellung der Landstraßen die

benachbarten Grundstücke abzuschließen.

#### Art. XIV.

Avons de plus ordonné et ordonnons par cette, que tous possesseurs ou louagiers de quelques fonds de terre ou heritage, joignants aux chemins Royaux et voyes communes, ne les pourront fossoyer, relever ou reclore, ne soit, qu'iceux chemins et voyes, soient premièrement et avant tout deuément refaits et reparez, à peine de douze florins, un tiers d'icelle à nostre proufict, le second pour l'officier, et l'autre tiers au denuntiateur.

Hierauf folgen von Urt. 15. bis zum Schlusse Bestimmungen über Bestrafung der Vergehen gegen die gegenwärtige Verordnung und das dabei zu beobachtende

Werfahren.

Bei der Verordnung vom 10. Juni 1628 befindet sich in der Sammlung noch eine andere kleinere vom 14. Juli 1660 — ungefähr desselben Inhaltes, — aus welcher wir folgende (ebenfalls eine auf dem Interesse der Wegepolizei beruhende gesehliche Beschränkung des Grunde eigenthums enthaltende) Bestimmung hervorzuheben uns erlauben:

Et comme (contraire au 14. Article du dit placcart, du 10. Juin 1628) plusieurs possesseurs des fonds ecituez contre les chemins publicqs font relever les costez, laissent les chemins non reparez: Nous authorisons un châcun, pour en cas que les chemins ne seroient refaits et sujets à càlenge, de demolir les clostures et de prendre leur chemin parmy les dits fonds, au moindre interest, jusques à ce que les chemins seront deuëment reparez, sans que personne les poudra empescher de fait, à peine de correction arbitraire.

Seit der Vollendung unseres Berichtes über den Inshalt der Scheffenvorräthe haben wir die Durchsuchung der Prozessuchen des ehemaligen Scheffengerichtes zu St. Cornelymunster begonnen, und in denselben auch schon mehrere nicht uninteressante Entdeckungen gemacht. Wir erlauben uns, hier ein Verzeichnis des Wichtigsten, was wir dis jest aufgefunden haben, folgen zu lassen.

= 500eld

1) Rationes decidendi der Juristenfacultät zu Jena in Sachsen Pülz contra Röseler, woraus hervorgehet, daß in Betreff der Form zc. der Einkindschaftsversträge im Lande von St. Cornelymunster die Vorsschriften der Julich Bergischen Acchtsordnung bes folgt wurden.

2) Gutachten mehrerer Aachner und Cornelymunsterscher Rechtsgelehrter, producirt beim Scheffengericht zu St. Cornelynunster am 26. Februar 1787, wodurch erwiesen wird, daß im Lande von St. Cornelymunster das Devolutionsrecht Gultigkeit habe. Diesem

Gutachten find beigefügt:

a. Judicatum der Scheffen zu St. Cornelymunster d. d. 15. August 1464 (in vidimirter Abschrift.)

b. ein altes Weisthum des Gerichts zu St. Cornelys munfter ex anno 1475.

c. Ein Beisthum aus dem Jahre 1481.

d. Judicatum des Scheffengerichts zu St. Cornelymunster vom 9. Dezember 1746.

e. Judicatum beffelben Gerichts vom 6. Dezember 1751.

f. Responsum der Scheffen zu St. Cornelymunster vom 11. Marz 1711.

fammtlich für die Gultigkeit bes Devolutionsrechts im

Lande von St. Cornelpmunfter.

3) Relatio cum voto vom 5. Juli 1748, woraus hervors gehet, daß die Regel paterna paternis etc. auch im Cornelymunsterischen gelte. Bei der Relatio bes finden sich:

4) Sententia des Haupt. und Landgerichts zu St. Cor.

nelymunster vom 16. Juni 1662.

5) Responsum des Schultheißen und der Scheffen zu St. Cornelnmunster vom 17. Marz 1738,

welche beide die praftische Gultigfeit der obigen Regel

bestätigen.

6) Responsum juris der Heidelberger Juristenfakultät aus dem Jahre 1788 p. Juris protimiseos oder des Näherungsrechtes bei Veräußerung einzelner Untheile in Bergwerken. — Dabei befinden sich:

7) Attestatum der geschwornen Bergbeamten zu St. Cornelymunster vom 3. September 1785, wodurch bezeugt wird, daß nur bei Veräußerungen, nicht aber

bei (wenn auch noch so langen) Verpachtungen eine zelner Untheile eines Bergwerkes, zu Gunsten der Mitbetheiligten das Schuddrecht Plat greife.

8) Attestatum des Julichschen Bergvogten Daniels zu Eschweiler vom 12. Marz 1770, wodurch bekundet wird, daß derselbe Grundsatz im Herzogthume Julich gelte.

Bu den obigen gehört auch noch das früher schon

aufgefundene

9) Responsum des Haupt, und Landgerichts zu St. Cornelymunster vom 22. October 1698 des Inhaltes, daß zu Cornelymunster nicht der erste Arrest, sondern die alteste Forderung ein Präferenzrecht verleihe.

Zufällig haben wir auf dem Speicher des hiesigen Landgerichtsgebäudes zwei alte wahrscheinlich jest hochst seltene Druckschriften gefunden, deren Inhalt für das Studium der Verfassung der Reichsstadt Aachen nicht ohne Interesse sein durfte. Die erste, unter dem Titel:

Jura L. R. J. in dominio de Fleron, vulgo advocatia nostrae Dominae Urbis regalis Aquis-

granensis. - Leodii 1628.

enthalt eine, durch interessante Urfunden beleuchtete Darstellung der Verhaltnisse der dem Kronstift zu Nachen gehörigen Reichsherrlichkeit Fleron an der Maas.

Die andere führt den Titel:

Principatus, sublimitas Serenissimo Maximiliano Henrico, Episcopo et principi pro Ecclesia sua Leodiensi asserta in territorium de Pe-

tersheim 1673.

Sie bezieht sich auf einen Rechtsstreit zwischen ben Disschöfen zu kättich und den Grafen von Merode, als Hersten der Baronie Petersheim (von deren Gerichte bestanntlich nach Aachen appellirt wurde) über die von kütztich gegenüber der Herrschaft Petersheim in Anspruch geznommene Lehnsherrlichkeit.

Machen, den 26, Juli 1834, Schmiß, Fellinger, Referendarius. Referendarius.

Schmitz, Ausfultator.

Zweiter Abschnitt.

Geseßgebung.

•

•

,

,

#### A.

# Zur Erläuterung des Allgemeinen Landrechts.

1.

Das Geset vom 26. April 1835 über Verträge zahlungsunfähiger Schuldner zum Nachtheil ihrer Gläubiger findet auf die vor Publikation desselben geschlossenen Verträge keine Anwendung.

em Königlichen Oberlandesgericht wird auf den Bericht vom 26. v. M. hierdurch eröffnet, wie der Justizminister ohne Bedenken der Meinung der Majorität des Kollegiums beitritt,

daß das Gesetz vom 26. April d. J. über Verträge zahlungsunfähiger Schuldner zum Nachtheil ihrer Gläubiger (Gesetzsammlung S. 53.) auf solche Verträge, welche vor Publikation desselben geschlossen sind, nicht angewendet werden kann,

da die darin einem jeden Gläubiger beigelegte Befugniß, auch außer dem Konkurse bei einer im Wege der Erecustion sich ergebenden Vermögenslosigkeit des Schuldners die von demselben gemachten Schenkungen zu widerrufen, oder lästige Veräußerungsverträge, welche derselbe mit den im §. 2. des Gesetzes näher bezeichneten Personen geschlossen hat, anzusechten, ein ganz neues materielles Recht des Släubigers und eine damit korrespondirende Beschränkung

der Dispositionsbefugniß des Schuldners konstituirt, des ren Wirksamkeit sowohl nach allgemeinen Rechtsgrundsäszen, als nach dem §. 14. der Einleitung zum Allgemeinen Landrecht nur erst bei späterhin von dem Schuldner geschlossenen Verträgen eintreten kann.

Berlin, ben 13. Juli 1835.

Der Justizminister. Mübler.

das Königl. Oberlandesgericht zu Königsberg.

1. 2563.

S. 53.

2

Die Vererbung der dem Heimfall unterworfenen bauerlichen Grundstücke betreffend.

Der Justizminister hat die Zweifel einer nähern Prüsfung unterworfen, welche bei dem Königlichen Lands und Stadtgericht nach Inhalt seines Berichts vom 21. April d. J. über die Anwendung der Vorschriften im §. 23. des Sesess vom 21. April 1825 (Gesetzsammlung, S. 116.) über die, den Grundbesitz betreffenden Rechtsverhältnisse und über die Realberechtigungen in den Landestheilen, welche vormals zu den französischen Departements gehörzten, mit Rücksicht auf die Allerhöchste Deklaration vom 24. November 1833 (Gesetzsammlung, S. 292.) entstanden sind,

wonach die dem Heimfallsrecht unterworfenen Grundsstücke, so lange dieses Heimfallsrecht noch unabgelöst besteht, nach denjenigen Grundsäßen, welche vor Einsführung der fremden Gesetze bestanden haben, vererbt, und diese früheren Vererbungsgrundsäße auch bei Auseinandersetzung der Erben unter einander beobach:

tet werden follen.

Es wird dem Königlichen Land, und Stadtgericht hierauf folgendes eröffnet:

Der

Den Gesichtspunkt, woraus jene gesetzlichen Vorschrift ten über die Vererbung der dem Heimfall unterworfenen bäuerlichen Grundstücke betrachtet werden mussen, bezeiche net das an das Oberlandesgericht zu Münster erlassene Rescript vom 20. August 1834 (Jahrbücher St. 44. S. 68.) Diesen Gesichtspunkt muß das Königl. Lande und Stadtgericht festhalten, und dabei nicht außer Acht lassen,

fate, wie sie vor 1808 galten, bis zur Ablösung des Heimfalls wieder hergestellt sind; daß es sich daher bei jedem seit der Publikation des Gesetzes vom 21. April 1825 eintretenden Todesfalle nur darum handelt, welchent Familien: Mitgliede das Grundstück in dem Augenblick der erdsfneten Erbsschaft nach den früheren gesetzlichen Vorschriften ans fällt, und was für Pflichten demselben als Erben gegen andere Familien-Mitglieder obliegen;

2) daß aber alle übrigen Vorschiften der früheren leib. Eigenthums. Ordnungen, welche nicht dem Erbrecht angehören, und nur als eine Folge des aufgehobes nen Leib. Eigenthums und als unvereindar mit den gesetzlichen Dispositions. Befugnissen der Besitzer eis nes dem Heimfalt unterworfenen Grundstücks ans gesehen werden mussen, nicht wieder hergestellt wor.

ben finb.

Es werden fich nach diefem Gefichtspunft viele ber erhobenen 3meifel von felbst befeitigen, und das Rollegium wird leicht ben Weg finden, welchen es als Vormund. schafte und Sypothekenbehorbe einzuschlagen bat. Undere Zweifel find von der Art, bag fie fortwährend ju Streitigkeiten und Projeffen fo lange Beranlaffung geben werden, als das heimfallsrecht felbst nicht abgeloft ift. Diefe Ablofung gu befordern und Namens ber betheiligs ten Pflegebefohlenen auf Grund der Borfchriften der Abbofungs Dronung vom 13. Juli 1829 (Gefetfammlung S. 65.) und bes Gesetzes wegen Erleichterung der Ablos fung des Heimfallsrechts vom 25. April 1835 (Gefetsfammt. G. 53.) in Untrag zu bringen, ift die Pflicht der Vormundschafte. Behor en, benen es obliegt, alle Bermitkelungen in ben Bermogensverhaltniffen ihrer Kuranden 1835. 5. 91.



möglichst zu beseitigen, und den Stoff für unnütze Pro-

geffe aus bem Wege ju raumen.

Was die speciell in dem Bericht hervorgehobenen Punkte, hauptsächlich das Verfahren bei der Auseinanders setzung des Besitzers eines heimfallspflichtigen Grundstücks mit seinen Kindern betrifft, wenn er zur zweiten

Che schreitet, so fann

1) nicht zweifelhaft fein, daß bei einer folchen und bei jeder Erbauseinandersetzung über einen Rachlag, zu wels chem beimfallspflichtige Grundftucke geboren, lettere von bem übrigen Nachlaffe gesondert werden muffen, und mabrend das übrige Bermogen nach den bestehenden Borfdrif= ten der allgemeinen Gesetzebung, d. h. des Allgemeinen Landrechts und rosp. nach den Grundfagen der ehelichen Gutergemeinschaft, vererbt wird, in Beziehung auf jene Grundstucke Die Erbregulirung nach ben vor 1808 beffandenen in der Gigenthums. Ordnung ausgesprochenen Grunds fagen bewirft merden muß. Die Worte des Gesetzes find bier fo flar und unzweideutig, daß abweichende Unfichten, wie g. B. die im Bericht unter Dr. 1., 4. und 5. bervorgehobenen, faum erflarlich find. Bas von bem Grundfruck felbft gilt, gilt auch von feinen gefetlichen Pertinengien, und mas Pertinenz ift, entscheidet das Allgemeine Landrecht. Die Bestimmungen der Eigenthums: Ordnung, wonach was ein Eigenbehöriger ober deffen Rinder erwers ben, dem herrn und der Statte erworben wird, find nir. gends wiederhergestellt. Gebaude, Die auf einem beims fallspflichtigen Grundstuck erbaut worden, fo wie bas jum Grundstuck gehörige Inventarium konnen daher gwar bon demfelben nicht getrennt werden; mas aber ber Besiger eines beimfallspflichtigen Guts nach dem 1. Januar 1808 zu dem Gut durch Rauf oder sonst erworben hat, ist, wenn es nicht als untrennbare Pertinenz angesehen werden muß, oder für sich vor 1808 dem Heimfall unterworfen war, den erbrechtlichen Borschriften der Eigenthums Drbnung nicht unterworfen. In welcher Urt bei ber Auseinanders setzung mehrerer Miterben bagegen bei Grundstücken, welche dem heimfall unterworfen sind, zu verfahren sei, wer das Grundstuck erhalt, und welche Miterben abzufinden find? das sbestimmt in Ermangelung testamentarischer Disposis tionen die Eigenthums. Ordnung, wie sie vor 1808 zur

Unwendung kam. Die Auseinandersetzung wegen der Schulden muß sich dabei in der Regel ganz einfach darstellen.
Der Uebernehmer des heimfallspflichtigen Grundstücks erhalt dasselbe natürlich mit den darauf ruhenden dinglichen Lasten und hypothekarischen Schulden. Bei anderen Schulden des Erblassers und dessen Aktiv-Forderungen ist der Uebernehmer des heimfallspflichtigen Grundstücks nur insoweit betheiligt, als er nach gemeinrechtlichen Grundsäßen bei dem übrigen Theil des Nachlasses als Miterbestonkurrirt.

Da die früheren Vererbungsgrundsäte in Betreff heimfallspflichtiger Grundstücke auch bei der Auseinanderssetzung der Erben unter einander beobachtet werden sollen, so folgt daraus nothwendig, daß nach diesen Grundsätzen auch dasjenige festzustellen ist, was diesenigen erhalsten, welche das Eigenthum des Grundstücks dem Anerben überlassen müssen. Insoweit sind daher auch jest noch die früheren Vorschriften über das Institut der Mahljahre und der Leibzucht anwendbar, und muß nach den Vorsschriften der Eigenthums. Ordnung beurtheilt werden, welche Rechte dem überlebenden und wieder heirathenden Ehegatzten in Bezug auf den Anerben des Seundstücks zustehen. Immer aber setzt die Anwendung dieser Vorschriften einen eingetret enen Erbfall voraus.

3) Was im Uebrigen die Dispositionsbefugnisse des Besitzers eines heimfallspflichtigen Grundstücks unter Lebenben und von Lodeswegen betrifft, so kann der Justizmis
nister das Lands und Stadtgericht nur auf die Ausfühs
rung in dem Rescript vom 20. August 1834, und insofern der Besitzer ein mahljähriger Besitzer oder Interimss
wirth ist, auf den §. 22. des Gesetzes vom 21. April 1825
verweisen. Dieser §. 22. in Verbindung mit dem §. 15. ents
scheidet auch, auf wessen Namen das Grundstück im Hys

pothefenbuche einzutragen ift.

4) Wem ein Erbrecht auf ein heimfallspflichtiges Grundstück zusteht, darüber können allerdings, sofern die erweiterten Dispositionsbefugnisse des Erblassers nicht zur Sprache kommen, nur die vor 1808 bestandenen Gesetze entscheiden. Verschieden davon ist die Frage: ob ein solcher gesetzlicher Erbe das Erbrecht wieder verloren hat? Die Bestimmungen der Eigenthums: Ordnung hierüber sind

**6** 2

zum Theil nur Folge der aufgekobenen Leibeigenschaft, und der damaligen beschränkteren Rechte des Bestzers, zum Beispiel unzweiselhaft die Bestimmung: daß diesenigen, welche sich freigekauft haben oder freigelassen sind, nicht zur Succession gelangen können. Solche Bestimmungen

laffen fich felbstredend jest nicht mehr anwenden.

Toniglichen kand und Stadtgericht als zweiselhaft aufsgeworfene Fragen durch die Betrachtung, daß mit dem Heimfallsrecht nur die früheren Vererbungsgrundsätze wies derhergestellt, und daher auch bei heimfallspflichtigen Grundsstücken die sonstigen Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1825, und nur event. die der früheren Provinzials Gesetze dann zur Anwendung kommen, wenn sich in den allgemeinen Gesetzen keine Vorschriften über den Gegenstand sinden. (§. 2. des Gesetzes vom 21. April 1825. §. 2. des Pastents vom 3. September 1814.) Hierher gehören die Fragen:

ob bei der Erbregulirung, bei Bestimmung der Absins dungen, der Mahljahre, der Leibzucht, die Zuziehung des Gutsherrn nothig? — ob ein heimfallspflichtiges Grundstück nicht eher auf den Namen des neuen Acsquirenten im Hypothekenbuche umzuschreiben sei, dis die Zahlungen des Weinkaufs nachgewiesen? — ob die Eintragung des Besitztiels und der kontrahirsten Schulden vom Konsens des Gutsherrn abhäns

gig gemacht werden durfe?

Der Justigminister kann daher das Lands und Stadtsgericht hierüber nur auf die §§. 15., 19., 20. und 23. des Gesetzes vom 21. April 1825. Nr. 940. verweisen, und darauf aufmerksam machen, daß die Beschränkungen, welchen die §. 22. und folg. des Gesetzes für die zum Königsreich. Westphalen gehörig gewesenen Landestheile (Nr. 938.) die Besitzer bäuerlicher und heimfallspflichtiger Grundsstücke bei stattsindendem Obereigenthum unterwerfen, in das Gesetz für die Landestheile, welche vormals zu den französischen Departements gehörten (Nr. 940.), wo ein Obers Eigenthum nicht existirt, nicht aufgenommen worden sind. Daher können

6) sonstige Beschränkungen in der Disposition über ein zum vollen Eigenthum besessenes aber dem heimfall

- Tanah

unterworfenes Grundstück nur erst dann zur Sprache kom: men, wenn der Fall vorhanden ist, wo das heime fallsrecht nach den Grundsäßen, welche vor Einführung der fremden Gesetzgebung galten, wirklich eintritt; sie mussen aus der Natur des heimfallsrechts hergeleitet und danach beurtheilt werden.

7) Wer auf Ablosung des heimfallsrechts antragen kann, bestimmt lediglich die Ablosungs Ordnung. Ein Wisderspruch steht Niemandem zu, also auch nicht aus Vors

schriften der ehemaligen Eigenthums. Ordnung.

8) Daß die Bestimmungen ber Deflaration vom 24. November 1833 nur bis zur Publikation der Gefetze vom 21. April 1825, aber auch nicht weiter zurückwirken, und daß denizufolge ihre Unwendung auf Erbfalle, die fich in dem Zeitraum vor Einführung der fremden Gesetze bis zur Publikation der Gesetse vom 21. April 1825 ereignet haben, ausgeschloffen sei, vielmehr diese Erbfalle nach &. 8. und 9. bes Publikations: Patents vom 9. September 1814 und der Berordnung in Betreff ber ehelichen Gutergemeinschaft vom 8. Januar 1816 (Gefetsfammlung, S. 27.) zu beurtheilen find, ift bereits in dem Rescript vom 20. August 1834 ausgesprochen. Die in ben Grunden des ermabnten Erfenntniffes des Geheimen Ober Tribunals in causa Bischoff c. Collmerten angebeutete abweichende Unsicht hat Beranlassung zu einer weiteren Erorterung gegeben, in Gefolge beren die Allerhöchste Genehmigung der in dem Rescripte vom 20. August 1834 hieruber ertheilten Belehrung in Untrag gebracht und bereits ertheilt worden ift. Was endlich

9) die bisher schon abgeschlossenen obervormundschafts lich bestätigten Erbrecesse und Auseinandersetzungen betrifft, wobei nach anderen Grundsätzen versahren ist, als die Destlaration vom 24. November 1833 festsetzt, so ist das vormundschaftliche Gericht weder befugt noch verpslichtet, von Amtswegen einzuschreiten, die Recesse abzuändern, oder Protestationen in das Hypothetenbuch einzutragen; es muß vielmehr die nach §. 417. und sf. Tit. 16. Thi. I. des Allg. Landrechts näher zu begründenden Anträge der Interessenten und Vormünder abwatten, die auch vorausgehen müssen, wenn in dem am Schluß des Resseriets vom 20. August 1834 erwährten Fall ein Spes

and the

cial. Eurator bestellt werden soll. Auch hier wird aber, wenn Streitigkeiten entstehen, der Antrag auf Ablosung des Heimfallsrechts in der Regel das einfachste und beste Mittel zur Beseitigung derselben sein.

Nach biefen Grundfagen hat das Konigliche ganbe

und Stadtgericht sich zu achten.

Berlin, ben 12. August 1835.

Der Justizminister. Mühler.

Un das Königliche Land = und Stadtgericht zu Lübbecke.

1. 1567.

Gutsberrl. Berb. 41. Val. 2.

3.

Die Annahme von Familien=Namen durch Adopstion betreffend.

(Allg. Landrecht II. 2. S. 667. 669. 684. 689.)

a

Der Königl. Regierung wird auf den Bericht vom 17. v. M., betreffend das Gesuch der 3...schen Eheleute, Behufs der Adoption ihrem ausser der Ehe gebornen Enstel F.. anstatt des Geschlechtsnamens seiner Mutter ihren Familiennamen 3.. beilegen zu dürfen, erwiedert, daß zur Adoption von Personen bürgerlichen Standes keine Immediat. Berichtserstattung, sondern nach §. 667. Tit. 2. Thl. II. des Aug. Landrechts nur die Bestätigung des Obergerichts der Provinz erforderlich ist. Auch ist schon nach §. 682. a. a. D. das angenommene Kind befugt, den Namen des adoptirenden Vaters zu sühren, daher die Bestimmung der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 15. April 1822 (Gesetssammlung S. 108) auf solche Fälle keine Anwendung sinden kann.

Hiernach find die 3... schen Cheleute lediglich an die Gerichtsbehörde zu weisen.

Berlin, ben 9. Muguft 1834.

Ministerium des Innern und der Polizei. Robler.

Die Ronigliche Regierung ju Potedam.

Das vorftebenbe aus dem 3ten Deft bes 18ten Banbes ber Unnalen ber innern Staats Bermaltung entnom. mene Rescript des Ministerii des Innern und ber Polizei wird hierdurch ben Gerichten unter hinweising auf bas nachstehende wegen der Adoptionen an das Ober : Landes, Gericht zu Glogau am 9. April 1811 erlaffene Rescript befannt gemacht.

Berlin, ben 14. September 1835.

Der Justizminister. 29 .....

Mühler.
A. 12.

1. 3197.

Dem Königl. Ober Landes Gericht zu Glogau wird auf die am 22. v. M. über die Bestätigung ber Adope tions-Bertrage gethane Unfrage hierdurch zur Resolution? ertheilt, baß

a. ber &. 667. Tit. 2. Thl. II. bes Allgemeinen Canbe

rechts die Regel enthalt,

b. ber f. 100. des Anhangs jum Allg. Landrecht ben §. .684. Tit. 2. Thl. II. naher bestimmt, und

e. nach dem Circular vom 22. Juli 1805 (Neues Ar. chiv, Bb. 4. G. 132.) es jest nicht mehr bes in den §§. 669. und 689. 1. c. nothig befundenen unmittelbaren landesherrlichen Confenses bedarf, viel. mehr an die Stelle diefes Confenses der bes Justige Departements tritt; in Fallen aber, wo nach ben Borschriften des Allgemeinen Landrechts die Immediat-Approbation gar nicht erforderlich gewesen, d.
i. in Fällen, wo weder der §. 669., noch der §.
684. junct. §. 100. des Anhanges, noch der §.
689. eintritt, die Bestätigung von dem Obergericht ohne alle Concurrenz einer höhern Behörde erfolzgen kann.

Berlin, ben 9. April 1811.

Der Justizminister. v. Kircheisen.

das Königliche Ober-Landesgericht zu Glogau.

4.

Die von der Most zu leistende Garantie bei Absens dung von Geldern und geldwerthen Papieren betreffend.

(Mng. Landrecht II. 16. §. 185. sqq.)

Bur Beseitigung der Zweisel, welche das Fürstenthumssgericht in Dels nach dem von Ew. Excellenz mittelst gezehrten Schreibens vom 2. Juni d. I. mitgetheilten und hierneben nebst dessen Beilagen wieder beigefügten Berichte des Königl. Ober Landesgerichts zu Breslau vom 22. Mai c. in Betress der vom Postdepartement zu leistenden Sarantie über die mit den Posten zu versendenden geldwerten Papiere zur Sprache gebracht hat, nehme ich keinen Unstand, hiermit ausdrücklich zu erklären, daß bei Beobsachtung des im Regulativ über die Preußische Portotaxe vom 18. Dezember 1824 (Gesessammlung, S. 225.) vorzuschtiebenen Versahrens die unbedingte Garantie für die von den Gerichtsbehörden zur Post besörderten Gelder und geldwerthen Papiere, nach Maaßgabe der stattgefundenen Deklaration, von der Postverwaltung so lange ges

leistet werden wird, bis nicht neuere gesetzliche Bestims mungen ein Anderes hierüber festsetzen.

Ew. Excellenz stelle ich ganz ergebenst anheim, diese Erklärung den Gerichtsbehörden durch die Jahrbücher für die Preußische Gesetzgebung befannt machen zu laffen.

Berlin, ben 25. August 1835.

v. Ragler.

Mtt den Koniglichen wirklichen Geb. Staate= und Juftigminifter Srn. Dubler, Excellenz.

Dem Königlichen Ober : Landesgericht wird auf den Bericht vom 22. Mai b. J.

die Bedingungen der von ber Post zu leistenden Garantie bei Absendung von Gelbern und geldwerthen

Papieren betreffend, unter Rücksendung der Anlagen desselben eine Abschrift der Erklärung des Herrn General-Postmeisters von Ragler Excelleng vom 25. d. M. zur Rachricht und weitern Bets fügung an das Fürstenthumsgericht zu Dels mit dem Ber merten mitgetheilt, daß jene Erflarung durch die Jahrbucher zur öffentlichen Renntniß gebracht werden wird.

Berlin, ben 29. August 1835.

Der Justizminister. Muhler.

Un. das Königliche Ober-Landesgericht zu Breslau.

P. 20. Vol. 2.

## B.

## Zur Erläuterung der Allgemeis nen Gerichtsordnung.

5.

## Instruftion,

über das Verfahren bei Kompetenze Konflikten zwisschen den Gerichten und Verwaltungsbehörden in denjenigen Landestheilen, in welchen das Allgemeine Landrecht und das gemeine Recht gelten.

Da das durch die Allerhöchste Rabinets: Ordre vom 30. Juny 1828 (Geset. Sammlung S. 86) bei Rompeztenz: Ronsliften zwischen den Gerichten und den Verwaltungs: Behörden angeordnete Verfahren nicht immer geshörig beobachtet wird, indem einerseits die Verwaltungs: behörden keinen bestimmten auf Einleitung des Konslikts. Verfahrens ausdrücklich gerichteten Antrag aufstellen, und denselben in der Negel nicht zeitig genug, oft erst in der letzten Instanz, andringen, andererseits auch die Gerichte die Entscheidung des Konslikts in der vorgeschriebenen Art nicht sofort einholen, so sinden sich die unterzeichnes

ten Ministerien zur Abhülfe der hierdurch herbeigeführten Uebelstände veranlaßt, Folgendes für diejenigen Landes. theile zu verordnen, in welchen das Allgemeine Landrecht

und bas gemeine Recht gelten.

§. 1. Die Gerichte sind schuldig, die bei Einleitung einer Klage über beren Statthaftigseit vorzunehmende Prüfung zunächst darauf zu richten, ob die darin angeregte Streitsache zum Rechtswege geeignet, oder nach den

gefetlichen Borfchriften bavon ausgeschloffen fei.

6, 3. Findet der Nechtsweg nicht Statt, so muß der Kläger zurückgewiesen und über die Gründe, welche der Einleitung des Prozesses entgegenstehen, beschieden werden. Halt das Gericht den Nechtsweg für zulässig, so muß der Betrieb des Prozesses so lange fortgesett werden, bis die Verwaltungsbehörde den Konflikt (§§. 3, u. 4.) erhebt.

§. 3. Die Verwaltungs, ober fiscalische Behörde hat ihrerseits, sobald sie durch die Vorladung zur Beantswortung der Rlage, durch Litisdenunciation, Abcitation oder sonst Kenntnis von einem ihr Ressort betreffenden Prozes erhält, ebenfalls zu prüfen, ob nach den bestehens den gesetzlichen Vorschriften der Rechtsweg zulässig oder

ausgeschlossen sei.

Im letteren Falle hat sie ohne Verzug und wo möglich noch vor der nächsten Prozesverhandlung den Konstift zu erheben und hierüber einen motivirten Bes schluß abzufassen.

§. 4. Die Erhebung bes Konflikts erfolgt durch ein an den Prozess- Richter zu richtendes Schreiben, welches

enthalten muß:

1) die bestimmte Erklärung, daß in der vorliegenden Sache der Rechtsweg nicht stattfinde, und deshalb in Gemäßheit der Allerhöchsten Rabinets. Ordre vom 30. Juny 1828 der Konslitt erhoben werde,

2) den Antrag, das Rechtsverfahren bis zur Entscheis dung des Konflitts einzustellen.

Diesem Schreiben wird ber abgefaßte motivirte Beschluß

in einer besondern Ausfertigung beigefügt.

S. 5. Sobald die Verwaltungs : oder fiskalische Behörde den Konflift auf die in den §§. 3. und 4. bezeiche

nete Weise erhebt, barf sie bis zur Entscheidung beffelben

sich auch nicht eventuell auf bie Rlage einlassen.

§. 6. Wenn die ben dem Prozest betheiligte Verwalstungs : oder fiskalische Stelle eine Unterbehörde ist, so hat dieselbe zuvor die Ermächtigung zur Erhebung des Konssistes bei der ihr vorgesetzten Verwaltungsbehörde nach zusuchen.

§ 7. Sobald ber Konflift auf die vorbeschriebene Weise erhoben worden, stellt der Prozestrichter das Rechtse verfahren einstweilen ein, benachrichtigt hiervon beide Theile und berichtet über den Konflift an den Justizmis

nifter mit Ginreidjung der Aften.

§. 8. Schwebt der Prozest bei einem Untergerichte, so erstattet dasselbe den Bericht an das vorgesetzte Landes. Justiz-Rollegium, welches ihn unter Beifügung seines

Gutachtens bem Justigminister überreicht.

§. 9. Die Verwaltungsbehörde erstattet, nachdem sie den Konflikt erhoben hat (§§. 4. 6. 7.), ihrerseits Bezricht an das vorgesetzte Verwaltungs: Ministerium mit Einreichung der Klage und ihrer Beilagen.

Berlin, ben 1. July 1835.

Freiherr von Altenstein. Freiherr von Brenn. von Kampt. Mühler. von Witteben. von Labenberg. Nother. Graf von Alvensleben. Für den Minister des Innern und der Polizei Köhler.

J. M. I. E. 3824.

6.

Die Landarmen Directionen können von den in den Landarmen Häusern detinirten Personen die Destentions Rosten exekutivisch einziehen, ohne daß es darüber eines Prozesses oder einer gerichtlichen Festschung bedarf.

Dem Königlichen Oberlandesgericht wird die Beschwerbe der Ständischen kandarmen Direction der Neu-

mark zu Landsberg a. W. vom 31. v. M. abschriftlich zugefertigt mit dem Eröffnen, daß der Justizminister die geschehene Verweisung derselben zum Rechtswege wegen ihrer Detentionskosten Forderung an die unverehelichte J. nicht gerechtsertiget sindet. Da die Verwaltungsbes hörde die Detention selbst als eine polizeiliche Zwangssmaaßregel zu verfügen besugt war, so muß ihr auch nothwendig das Recht zustehen, die dadurch entstandenen Rossen aus dem Vermögen der Detinirten einzuziehen, ohne daß es einer richterlichen Entscheidung darüber bedarf. Die Festsetzung dieser Kosten ist darum auch nicht Sache des Richters, sondern der Armenanstalt selbst und der vorgesetzten Behörde.

Das land, und Stadtgericht zu landsberg a. W. hat hiernach der Requisition wegen Auszahlung der Deztentionskosten aus dem im Depositum befindlichen Verzmögen der 2c. J. zu genügen, und die letztere mit ihren Einwendungen auf den Weg der Beschwerde oder zur Separatslage, wenn sie eine solche aus einem besonderen

Fundamente zu begrunden vermag, zu verweisen.

Demgemäß ist das genannte Land: und Stadtgericht vom Kollegium zu bescheiden.

Berlin, ben 16. September 1835.

Der Justizminister. Mühler.

Un das Königliche Oberlandesgericht zu Franksurt a. D.

IV. 6300.

Δ. 27.

7.

Ueber die Qualifikation der Beiskande der bei gutsherrlich bauertichen Regulirungen, Gemeinheitstheis lungen und Auseinandersesungen betheiligten Parteien.

(Verordn. vom 20. Juni 1817. §. 76. Gesetssammlung S. 174

Aus den in Ihrem Bericht vom 21. v. M. ange-

führten Gründen autorisire Ich Sie, die Special Roms missarien durch die General Commissionen anzuweisen, daß sie bei gutsherrlich bauerlichen Regulirungen, Ses meinheitstheilungen und Auseinandersetzungen auch solche Personen von der Zulassung als Beistände der Parteien ausschließen, die wegen Betrugs, Verfälschung, Diebereien und anderer dergleichen in der öffentlichen Meinung entsehrender Verbrechen gestraft, oder deshalb in Untersuchung sind, oder sonst durch niederträchtige Handlungen die Verachtung ihrer Mitdurger auf sich gezogen haben, nicht minder diesenigen, welche aus der Winkelschriftstellerei ein Sewerbe machen.

Berlin, ben 9. April 1835.

Friedrich Wilhelm.

den Staatsminister Freiherrn von Brenn.

Vorstehende Allerhöchste Rabinetsordre wird ben Rds niglichen Gerichtsbehörden zur Nachricht befannt ges macht.

Berlin, ben 17. Juli 1835.

Der Justizminister. Mühler.

I. 2611.

V. 17. Vol. 2.

8.

In Prozessen gegen Kirchen und andere denselben gleichstehende Stiftungen und Institute haben die Gerichte der betreffenden Regierung Abschrift der Klage und des Erkenntnisses mitzutheilen.

Es ist der Fall vorgekommen, daß in Prozessen gegen Kirchen der Patron und die Vorsteher die ihnen im

S. 654. Tit. 11. Eh. II. des Allgemeinen Landrechts zur Pflicht gemachte Anzeige an die geistlichen Obern verabsfäumt haben, und dadurch für das Vermögen und die Gerechtsame der Kirchen Nachtheile hervorgegangen sind. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes werden, auf den Anstrag des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts und Medizinal Angelegenheiten, sämmtliche Gerichtsbehörden hierdurch angewiesen, in allen Prozessen, in welchen Kirschen oder andere hinsichtlich ihrer Vermögens Beaussichstigung den Kirchen gleichstehende Stiftungen und Instistute als Kläger oder Verklagte auftreten, der betreffenden Königlichen Regierung

1) den Rlagebeantwortungs. Termin, unter Mittheilung einer Abschrift der Klage, bekannt zu machen, und

2) bei der Mittheilung des Erkenntnisses an die Parsteien zugleich eine vollständige Abschrift des Erkenntsnisses zur Nachricht zu übersenden.

Für diese Bekanntmachungen konnen nur Ropialien für Rechnung ber Kirche zc. angesetzt werden, wenn ber-

felben nicht die Sportelfreiheit zusteht.

Das Königliche 2c. hat hiernach nicht nur selbst zu verfahren, sondern auch die Untergerichte seines Departes ments mit Unweisung zu versehen.

Berlin, ben 17. September 1835.

Der Justizminister. Mühler.

sammtliche Königliche Obergerichte.

I. 3314.

K. 13. Vol. 2.

9.

Circulare, das Verfahren bei Requisitionen an franzosische Gerichtsbehörden betreffend.

(cf. unten num. 47. diefes Seftes.)

Bu Folge einer Aeußerung des französischen Ministers

ber auswärtigen Ungelegenheiten muffen bie einem requifitorischen Untrage beigefügten Unlagen nach bortiger Berfassung jederzeit bei den Aften desjenigen frangofischen Gerichts verbleiben, welches bemfelben Folge gegeben bat.

Es werden baber sammtliche Gerichtsbehorden bierburch angewiesen, in Zufunft die zu den Requisitionen an frangosische Gerichtsbehörden gehörigen Beilagen, infofern bieffeits noch ein Gebranch bavon zu machen fiehet, nicht im Original, fondern in beglaubigter Abschrift beigufügen.

Berlin, den 13. August 1833.

Der Justigminister.

Muhter. fammtliche Gerichtsbehörden.

F. 2863.

Rheinpr. Gen. 116.

10.

Ein Erkenntniß, welches auf einem nichtigen Grunde beruhet, ift für nichtig zu erklaren, wenn gleich des fen Entscheidung aus andern Grunden gerechtfertigt wird.

(Derordn. vom 14. December 1833. §. 17. Gef. Samml. S. 306.)

Dem Königl. Ober : Landesgericht wird auf den Bericht vom 11. d. M. in Sachen des Steuer-Rendanten B. zu R. wider den Rurschnermeister M. zu S. unter Rucksendung der eingereichten Aften hierdurch folgendes eroffnet:

Der Justig-Minister findet, daß das Geheime Dber-Tribunal bei Entscheidung Diefer Sache auf Die eingelegte Richtigkeitsbeschwerbe richtig verfahren und die Berord. nung vom 14. December 1833 gang im Geifte berfelben angewendet hat.

Die Frage:

ob ein Erkenntniff, welches auf einem nichtigen Grunde beruhet, für nichtig zu erklaren ift, wenn desten

beffen Entscheidung aus anbern Grunden ge. rechtfertiget wird?

fann beim ersten Anblicke zweiselhaft erscheinen, weil nach §. 4. Rr. 1. der Berordnung vom 14. December 1833 das angesochtene Urtheil einen Rechtsgrundsatz verletzen soll, weil der tenor sententiae allein die Rechte der Parteien sestsetz, und weil es etwas Auffallendes hat, ein Erkenntniß zu vernichten, und doch zugleich in der namlichen Art wieder zu erkennen. Nichts desso weniger ist die Ansicht,

daß ein auf einer materiellen sowohl, als das auf einer formellen Rechtsverletzung beruhende Erkenntniß für nichtig erklärt werden muß, wenn auch die Entscheisdung selbst aus anderen Gründen für richtig zu ers

achten ware,

die allein zu rechtfertigenbe.

1) Das einen Rechtsgrundsatz verletzende Erkenntniß, so wie es vorliegt, und welches nur in Verbindung mit den Gründen ein Ganzes (ein Urtheil) bildet, ist, gerade weil die Prämissen (die Gründe) unrichtig sind, in sicht nicht gerechtsertigt. Diese Entscheidung kann also nicht aufrecht erhalten, sie muß vernichtet werden, ehe die richztige gesucht werden kann, und wenn auch in der Sache selbst eben so wieder erkannt werden sollte, so ist dies letztere Erkenntniß doch ein ganz anderes.

Hierin gerade unterscheidet sich die Richtigkeitsbesschwerde wesentlich von dem Rechtsmittel der Revision. Sie wird zwar auch nur von den Parteien angebracht; sie hat aber den Zweck zu verhindern, daß kein unrichtisges Rechts. Princip auftomme, und geht darum auch viel weiter als die Rullitätsklage nach Tit. 16. der Prozess

Ordnung.

2) Der g. 17. der Veordnung schreibt allgemein und ohne Rücksicht auf den Inhalt der anderweitigen Entsscheidung vor, daß, wenn die Beschwerde gegründet besfunden wird, das angefochtene Erkenntniß vernichtet, und anderweitig erkannt werden soll. Eben so ist es nach diessem g. den Referenten gestattet, ihren Vortrag zunächst auf die Prüfung der Frage zu beschränken, ob das angesfochtene Urtel für nichtig zu erklären, und erst, wenn die

1835. S. 91.

Nichtigkeit angenommen worden ist, über die Sache selbst den Vortrag zu halten: ein Sang des Verkahrens, der ganz zweckwidrig sein würde, wenn es nur darauf anskäne, ob die Entscheidung, der Nechtsverletzung ungeachetet, aus anderen Gründen zu rechtfertigen sei?

3) Die eingesehenen Motive zu der Verordnung vom 14. December 1833 endlich lassen keinem Zweifel über diese Deutung des Gesetzes Raum. In diesen sind schleunige Justiz-Administration und Einheit des Nechtes als die beis den Hauptzwecke angegeben, welche durch die Verordnung erreicht werden sollten. Durch das Nechtsmittel der Nichstigkeitsbeschwerde soll es möglich werden,

Mevision zulässig ist, wenn sie einen Rechtssatz verstannt (das Sesetz nicht beobachtet oder unrichtig angewandt) hätten, zu reftissiciren, statt daß man bisher vergeblich sich nach einem Mittel umgesehen hätte, solche unrichtige Rechtsansichten nicht aufstommen zu lassen."

Bei den Verhandlungen wurde insbesondere

ar bie Frage aufgeworfen :

beschwerde zulässig sein, nicht aber auch dann, wenn der Nichter die Natur und den wesentlichen Charafter eines Rechtsgeschäftes verkannt, z. B. wenn er einen bloßen Theilungs : Receß für einen Vergleich, einen Miethskontrakt für einen Kaufkontrakt, einen Erbpachts : Kontrakt für einen Zeitpachtkontrakt ans gesehen hat?"

Es heißt hierauf:

"Es wurde beschlossen, hierüber in der Verordnung nichts zu sagen, weil alle diese Fälle in die Katesgorie der Gesetzverletzungen gehören."

0 h = 9 h a 0 00

b. Gegen den Anfangs gemachten Vorschlag, daß, wenn die Nichtigkeit ausgesprochen worden, die Sache zur anderweitigen Entscheidung an ein andes res Gericht verwiesen werden moge,

wurde erinnert:

prozesse in die Verweisung: an ein anderes Gericht die Prozesse in die Länge ziehen wurde, das Niemand besser als der Nichtigkeitsrichter die Sache zu entsscheiden im Stande sei, da sie ihm bereits zur Entscheidung vorgelegen habe, das die Entscheidung in der Sache selbst auch ohne große Schwierigkeit von dem Nichtigkeitsrichter, sobald er das vorige Urtheil für nichtig erklärt habe, erfolgen würde, da er sie ohnehin schon kenne, und in sehr vielen Fälzlen die Entscheidung über die Nichtigkeitsbeschwerde zugleich die Entscheidung in der Hauptsache involvire, daß endlich, wenn man dennoch die Entscheidung in der Hauptsache involvire, daß endlich, wenn man dennoch die Entscheidung in der Hauptsache an ein anderes Gericht verweisen wolle, dies nicht in allen Fällen geschehen könne, indem die Verweisung offenbar unnöthig sei,

wenn das für nichtig erklärte Urtheil die Appellas tion gegen ein in letter Inftang ergangenes Ur. theil, bem Gesetz zuwider, zugelaffen habe, und aus diesem Grunde vernichtet werde; wenn wegen eines zwischen verschiedenen Urtheilen obwals tenden Widerspruchs das zweite Urtheil aufgehoben werde; wenn es nach bem in bem angefochtenen Urtheile aufgestellten Thatbestande of. fenbar fei, daß nach Erlaß des Bernichtungsuttheils unter ben fireitenden Parteien nichts mehr gu entscheiden übrig bleibe; wenn ber Dich. tigfeitsrichter zwar ben tenor bes and gefochtenen Erfenntniffes billige, aber die bafür angeführten Grunde, weil fie bas angeführte Gefet verlegen, mig. billige."

Mit Rucksicht auf diese Erinnerungen wurden bie Bestimmungen im §. 17. ber Verordnung erlassen.

4) Auf die Worte im §. 4. der Verordnung, wonach das Rechtsmittel nur der beeinträchtigten Partei zusteht, kann nicht ein solches Gewicht gelegt werden, wie das Königl. Ober Landesgericht will. Diese Wortfassung ist gewählt, um damit auszusprechen, daß eine Partei nicht berechtigt ist, die Nichtigkeitsbeschwerde wegen solcher Sextendessericht wiell.

٠, ~

setwerletzungen anzubringen, welche nur der Gegenpartei zum Nachtheil gereichen.

Berlin, ben 28. Juli 1835.

Der Justizminister. Mubler.

Un das Königliche Ober-Landesgericht zu Königsberg.

1. 2685.

R 14. Vol. 2.

#### 11.

Die Abkassung der Erkenntnisse in Vormundschafts, Lehns: und Kassensachen, in Konkursen und Liquis dations Processen betreffend.

(Verordn. vom 14. December 1833. §. 5. Nr. 6. Ges.=Samml. S. 303.)

a.

Durch das Rescript vom 16. Dezember v. J. (Jahrbücher Band 44. Seite 367.) sind die Serichte darauf
aufmerksam gemacht worden, daß sie sich in Folge der Bestimmung des §. 5. Nr. 6. der Verordnung vom 14. Dezember 1833, welche es für eine Verletzung einer wesentlichen Prozesvorschrift erklärt, wenn der erkennende Richter einer der streitenden Parteien in der Sache Rath ertheilt hat, — in Vormundschafts., Lehns. und Rassensachen, dei denen sie betheiligt sind, des Erkenntnisses zu
enthalten haben, und daß in dergleichen Fällen

(of. §. 5. Mr. 5. der gedachten Berordnung) einem andern Gerichte bie Abfaffung des Erkenntnißes

übertragen werden muße.

Bur Erleichterung und Vereinfachung des Geschäftse ganges wird es dienen, wenn im Voraus das Gericht bezeichnet wird, welches in vorkommenden Fällen dieser Art, in Vertretung des sonst kompetenten Richters, das Erskenntnis abzufassen hat.

Demzufolge bestimmt der Justiz. Minister, daß in allen Sachen aus dem Departement des Königl. Oberstandesgerichts, in welchen dasselbe nach den erwähnten gessetzlichen Bestimmungen sich der Abfassung des Erkenntnisses enthalten muß,

ber erfte und resp. ber zweite Cenat des Ober-

Landesgerichts zu Halberstadt
als erkennende Behörde eintreten soll, wogegen umgekehrt
in den hierher gehörigen Sachen aus dem Departement
des Oberlandesgerichts zu Halberstadt der erste und rosp.
zweite Senat des Königl. Oberskandesgerichts zu erkennen hat. Das Oberlandesgericht zu Halberstadt ist hies
von in Kenntniß gesetzt. In Ansehung der Untergerichte
wird das Königl. Oberskandesgericht zugleich ermächtigt,
eben so im Allgemeinen festzusetzen, wie dieselben bei Abfassung der Erkenntniße durch ein anderes Untergericht vers
treten werden sollen. Den kollegialisch formirten können
indes nur eben so sormirte substituirt werden, und den
Patrimonialgerichten sind in der Regel die zunächst beles
genen Königlichen Gerichte zu substituiren.

Dabei wird jedoch bemerklich gemacht, 1) daß der Fall der nothwendigen Substitution eines anderen Gerichtes zur Abfassung des Erkenntnißes

nicht eintritt,

a. wenn nur einem ober dem anderen Mitgliede eines größeren Kollegiums die Bestimmung im §. 5. Rr. 5. und 6. der Verordnung vom 14. Dezember 1833 entgegen stehen würde, indem es dann genügt, daß inur diese Mitglieder sich aller Theilnahme an der Entscheidung enthalten,

b. wenn in Konkursen, Liquidations und Privat Prozessen der Anspruch der Vormundschaft, des Lehns, der Kasse u. s. w. weder in Hinsicht der Verität,

noch der Prioritat zur Kontestation kommt.

und II). daß wenn in den benannten Prozessen der Unsspruch streitig wird, der Bormundschaft, dem Lehn oder der Kasse nur locus zu reserviren, in Beziehung auf alle übrigen Liquidate aber die Sache vollständig zu erledigen ist, so daß von dem substituirten Gericht weiter nichts als jene reservirte Lokation nachgeholt

werden darf; und wenn der Kontradiftor oder Kurator einer Masse sür sich oder nach dem Beschlusse der Släusbiger klagt, oder Prozesse betreibt, der Umstand, daß dies unter Direktion oder mit Vorwissen und sormeller Sesnehmigung des Serichtes geschieht, noch nicht zur Folge hat, daß letzteres bei der Sache betheiligt sei oder wegen gegebenen Raths sich der Entscheidung über die streitig werdenden Punkte enthalten müße, da es mit der Direktion eines Konkurs. oder Liquidations. Prozesses keine andere Bewandniß, als mit der Direktion jedes andern Prozesses hat, der größere oder mindere Umsang dieser Direktion aber von keinem Einfluße sein kann.

Berlin, den 11. Juli 1835.

Der Justizminister. Mühler.

das Königl. Ober-Landesgericht zu Magdeburg.

1. 2602.

h.

In gleicher Art ist bestimmt worden, daß für die in dem vorstehend abgedruckten Rescripte bezeichneten Sachen aus dem Departement des Ober Landesgerichts zu Hals berstadt der erste und resp. zweite Senat des Ober Landesgerichts zu Magdeburg,

des Ober-Landesgerichts zu Naumburg der erste und resp. zweite Senat des Ober-Landesgerichts zu Halberstadt,

bes Dber Landesgerichts zu hamm,

des Ober: Landesgerichts zu Paderborn und

des Hofgerichts zu Arnsberg der erste und resp.

zweite Senat des Ober-Landesgerichts zu Münster,

des Ober-Landesgerichts zu Münster der erste und resp. zweite Senat des Ober-Landesgerichts zu Paderborn,

des Ober-Landesgerichts zu Breslau der erste und resp. zweite Senat des Ober-Landesgerichts zu Glogau, des Ober-Landesgerichts zu Glogau und des Oberlandesgerichts zu Ratibor der erste und resp. zweite Senat des Oberlandesgerichts zu Breslau,

bes Instruktionssenates des Rammergerichts der erste und resp. zweite Senat des Oberlandesgerichts zu Frankfurt,

des Oberlandesgerichts zu Frankfurt der Instruktions. und resp. Oberappellations. Senat des Rammergerichts,

bes Oberlandesgerichts zu Stettin: statt des ersten Senates das Oberlandesgericht zu Edslin, und statt des zweiten Senates der Oberappellationssenat des Rammersgerichts,

des Oberlandesgerichtes zu Coslin der erste und resp. zweite Senat des Oberlandesgerichts zu Stettin,

des Oberlandesgerichts zu Posen das Oberlandes.

gericht ju Bromberg,

bes Oberlandesgerichts zu Bromberg bas, Ober-

landesgericht zu Posen,

des Oberlandesgerichts zu Königsberg das Obers landesgericht zu Marienwerder,

des Oberlandesgerichts zu Marienwerder und

des Oberlandesgerichts zu Insterburg das Oberlandesgericht zu Königsberg als erkennende Behörde eintreten sollen:

Berlin, ben 11. Juli 1835.

Der Justizminister. Mübler.

I. 2602.

R. 14. Vol. 2.

#### 12.

Beamte können zur Ableistung des Manifestations. Eides durch Personal-Arrest angehalten werden.
(Allg. Ger. Ordn. Th. I. Tit. 22. S. 34. Tit. 24. S. 51: Anshang S. 174.).

a.

Auf Ihre Beschwerbe vom 15. d. M. wird Ihnen, bei Rücksendung der Anlage, eröffnet, daß der Justizminis

ster die Verfügung des Königlichen Ober-Landes-Gerichts zu Magdeburg,

wonach Sie auf Instanz der Handlung S. daselbst den Manifestations. Eid leisten oder zum Personal

Urreft gebracht werden follen,

nur billigen fann.

Der §. 174. des Anhangs zur Allgemeinen Gerichts. Ordnung untersagt nur die durch Personal Arrest gegen Beamte zu vollstreckende Exekution, welche die Tilgung der Schuld direkt bewirken soll; davon ist aber der Arrest, durch welchen die Ableistung eines Manifestations.

Eides erzwungen werden foll, gang verschieden.

Daß ein solcher überhaupt zulässig ift, unterliegt nach bem §. 34. Tit. 22. und bem §. 51. Tit. 24. Th. I. ber Allgemeinen Gerichts. Ordnung feinem Bedenfen; er findet aber auch gegen Beamte, wie gegen andere Personen statt, da in dieser hinsicht im Gesetz feine Ausnahme gemacht ift, und es lediglich in der Willführ des Beamten liegt, sich durch Leistung des Manifestations. Eides von dem Personal-Arreste zu befreien. Der g. 174. Des Un= hangs zur Allgemeinen Gerichts Ordnung soll nicht bofen Schuldnern Borfchub leiften, fondern nur bagu bienen, Die Beamteu, welche nicht im Stande find, ihre Glaubis ger sofort zu befriedigen, im Umte zu conferviren und ihnen badurch die Mittel zu verschaffen, sich zu erhalten Ein Beamter, ber ben und ihre Schulden abzutragen. mit Recht geforderten Manifestations : Eid verweigert, muß aber zu dieser nicht von den Umftanden, sondern les diglich von seinem Entschlusse, abhängigen Handlung durch alle zuläßigen Mittel angehalten, und es kann nicht geduldet werden, daß er sich hinter Unordnungen, welche zu einem andern Zwecke gegeben worden, verbirgt, um fich feinen gesetzlichen Obliegenheiten zu entziehen.

Hiernach werden Sie mit der geführten Beschwerde

zurückgewiesen.

Berlin, ben 20. August 1835.

Der Justizminister. Mühler.

den Herrn Kammerer F. zu T.

P. 44. Vol. 3.

Vorstehende Verfügung wird sammtlichen Königl. Serichtsbehörden zur Nachachtung mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß eben dieselben Grundsätze über die Zuläßigkeit des Personal Arrests gegen Beamte in den bezeichneten Fällen, auch in der Verfügung der Königslichen Ministerien der Finanzen, des Innern und der Possigei vom 13. Juni v. J. (Annalen der innern Staatssverw. 18. Band 3. Heft S. 639) ausgesprochen worden sind.

Berlin, ben 20. August 1835.

Der Justizminister. Mühler.

#### 13.

Wenn im Bagatell Prozese der Verklagte in dem Termine zur Verhandlung der Sache nicht erscheint, so geht das mit der Vorladung verbundene Mansdat in die Kraft eines Kontumazial Erkenntnisses über, ohne daß es einer besonderen Benachrichtigung an den Verklagten bedarf; auf schriftliche Eingaben ist jedoch sederzeit ein Bescheid zu erlaßen.

(Verordn. vom 1. Juni 1833. S. 68. Gesetsamml. S. 47. cf. Rescript vom 23. Januar 1835. Jahrbücher Band 45. S. 199).

Der Justizminister ist mit der in dem Berichte des Königlichen Oberlandesgerichts vom 28. v. Mts. entswickelten Unsicht dahin einverstanden, daß wenn gleich in Bagatellsachen nach §. 68. der Verordnung vom 1. Juni und §§. 54. 55. der Instruktion vom 24. Juli 1833. (Jahrbücher Band 41. S. 458) beim Nichterscheinen des Verklagten das mit der Vorladung verbundene Mandat in die Kraft eines Kontumazial. Erfenntnißes übergeht,

ohne daß der Verklagte dieserhalb eine weitere schriftliche Benachrichtigung erhält, — es doch angemessen ist, den Verklagten auf eingehende schriftliche Gesuche und Vorstellungen, die nicht berücksichtigt werden können, jedesmal sogleich zu bescheiden, damit derselbe über die Wirkung solcher Eingaben nicht in Zweisel bleibt ober darin versetzt wird.

Einer besonderen Bestimmung bedarf es indes hierüber nicht, da es schon die Seschäftsordnung und die allgemeine Pflicht des Nichters mit sich bringt, daß auf jedes Sesuch ein Bescheid erfolgt, und selbst unförmliche Vorstellungen nach §. 442. des Anhangs zur Allgemeinen Serichtsordnung statt Bescheides wenigstens zurückgegeben

werben muffen.

Was den speziellen Fall betrifft, welcher dem Kollegium zu dem Berichte Veranlassung gegeben hat: so
mußte der zur Verhandlung und Entscheidung dieser Bagatellsachen bestellte Kommissarius, da der Verklagte im
Termine nicht erschien, und nur seine Ehefrau, ohne durch
Vollmacht oder Schreiben legitimirt zu sein, sich meldete,
allerdings das Kontumazialverfahren eintreten lassen, und
eine besondere Verfügung darüber an den Verklagten war
nicht erforderlich. Er hatte aber die nicht legitimirte Ehefrau hienach sosort zu bedeuten, und dies zu den Akten
zu vermerken. Daß letzterer Vermerk unterblieben, gereicht
ihm zum Vorwurf, so wie er sich wegen der zwar erfolgten aber unrichtigen Bedeutung regrespssichtig gemacht hat.

Berlin, ben 14. August 1835.

Der Justizminister. Mübler.

Un das Königliche Oberlandesgericht zu Königsberg.

1. 2920.

Landr. 35.

1) Die Zulässigkeit der Mandatsklage aus auslans dischen, namentlich den zur Zeit der Westphälischen herrschaft aufgenommenen Notariats=Urkunden

betreffend.

2) Ueber die Statthaftigkeit der Mandatsklage ges gen Erben, deren Besitztitel noch nicht berichtigt ist. (Verordn. vom 1. Juni 1833. §. 1. Geschsamml. S. 37).

Dem Königlichen Land und Stadtgerichte wird auf die Unfragen im Berichte vom 11. vorigen Monats Folgendes eröffnet:

1) Die Frage:
ob der Mandats. Prozes aus einer zur Zeit der Westphälischen Herrschaft von einem Westphälischen Rotar aufgenommenen Urkunde zulässig sei, wenn auf Grund derselben Rapitalien, Zinsen, oder zu besstimmten Zeiten wiederkehrende Leistungen in dem Hypotheken. Buche eingetragen, oder ein Rekognistions. Attest darüber ertheilt worden?

muß unbedenklich bejaht werden. In diesem Falle kommt es nach §. 1. Mr. 2. der Verordnung vom 1. Juni 1833. nicht auf die Form der Urfunde an, woraus die Fordes rung entstanden ist, es entscheidet vielmehr der Umstand, daß die letztere aus dem Sppotheken. Buche oder der

Refognition hervor gebet.

2) Die Frage:
ob der Mandats. Prozeß aus einer solchen Urfunde statt finde, wenn diese über ein einseitiges Seschäft errichtet und die daraus entspringende Verbindliche keit weder in dem Hypothefen. Buche eingetragen, noch ein Rekognitions. Attest darüber ertheilt worden?

beantwortet sich aus g. 1. Nr. 1. der gedachten Verords nung, in Verbindung mit g. 191. des Anhangs zu g. 2, Titel 28. Theil 1. der Allgemeinen Gerichts Dronung. Das Requisit einer Mandats Rlage nach der ersteren Gesetsstelle ist Begründung derselben durch eine dffentliche inländische Urkunde. Einer solchen stehen nach §. 191. des Anhangs die Notariats Urkunden gleich, die in den mit der Preußischen Monarchie wieder vereinigten Propinzen nach dem dort gültig gewesenen Französischen oder Westphälischen Nechte aufgenommen worden sind. Mitchin müssen die auf solche Urkunden über einseitige Sesschäfte gegründeten Mandats Rlagen zugelassen werden.

3) Dag bie Mandats Rlage gegen Erben zuläffig ift, wenn dieselben auch ihren Besit . Titel noch nicht baben eintragen laffen, folgt aus bem Rescripte vom 8. Des zember vorigen Jahres (Jahrbucher Band 44. S. 409). Dag ber Manbats. Rlager aber verpflichtet fei, Die Erbes. Qualitat ber Berklagten gleich bei Unbringung ber Rlage durch eine offentliche Urfunde ju beweisen, ift nirgends verordnet. Es genügt, wenn er feine Wiffenschaft über das Erbschafts : Berhaltniß vorträgt, und die Borschrift bes &. 4. Mr. 8. Tit. 5. Prozeß : Ordnung beachtet. bleibt sodann die Sache des Berklagten, seine Einwendun. gen in diefer Beziehung aufzustellen (6. 2. Tit. 9. Prozeß. Ordnung). Die g. 32. Tit. 7. und g. 11. Tit. 24. der Projeg. Ordnung enthalten für den Richter die leitenden Vorschriften. Es versteht fich indeg von felbst, daß wenn der Berklagte die behauptete Erben : Qualitat in Abrede nimmt, ber Rlager den Beweis barüber in bem einzuleis tenden Berfahren fogleich führen muß.

4) Bas endlich bas Bebenken betrifft:

ob alle vom Kläger zur Begründung der Mandats. Klage produzirten Urkunden inlandische sein mussen?

fo erledigt sich dasselbe dadurch, das nach S. 1. Nr. 1. der Verordnung vom 1. Juni 1833. nur erfordert wird, das die Verbindlichkeit durch eine inländische Urkunde feststehe. Wenn hiernach das Sesetz blos verlangt, das diejenige Urkunde eine inländische sei, durch welche die Verpflichtung des Verklagten begründet werden soll, so folgt daraus von selbst, das alle übrigen in dem besonderen Falle erforderlichen Urkunden, wie z. B. diejenigen, welche der Rläger zu seiner Legitimation als Nachsolger des ursprünglich Verechtigten beibringt, nur solche Dokus

mente zu sein brauchen, welche nach Vorschrift der Pro-

geffe Ordnung feiner Refognition bedürfen.

Mach vorstehenden Grundsäßen hat das Königliche Lande und Stadtgericht sich in vorkommenden Fällen zu achten.

Berlin, ben 12. September 1835.

少人

Der Justizminister. Mühler.

Un das Königliche Land= und Stadt= gericht zu Halberstadt.

I. 3036.

Landrecht 35. Vol. 6.

#### 15.

In Insurien Sachen findet das Rechtsmittel der Restitution gegen ein Kontumazial Erkenntniß nicht Statt.

(Anhang 5. 230. jur Ang. Ger. Ordn. I. 34. §. 16.)

Auf den Bericht vom 18. v. M. wird das Königs liche Kammergericht unter Wiederzufertigung der Prozeßsakten in Sachen der verwittweten Unteroffizier K. wider den Maurergesellen St. angewiesen, sich der Abfassung der Resolution in zweiter Instanz auf das von der Versklagten in dieser Injuriensache eingelegte Rechtsmittel gesgen das Kontumazial. Erkenntniß erster Instanz zu unterziehen.

Durch ben §. 16. ber Instruktion vom 24. Juli

1833. (Jahrbücher B. 41. S. 443) ist bestimmt,

daß bei Injuriensachen in allen Fällen wegen der gegen das Erkenntniß einzuwendenden Rechtsmittel die Vorschriften der §§. 217 — 237. des Anhangs zur Allgemeinen Gerichtsordnung zu beobachten sind;

und es ist demzufolge dem Königlichen Kammergericht schon in dem Rescript vom 9. September 1833. \*) eroff-

net worden,

Daß in Injuriensachen nicht die Nechtsmittel der Restitution und Appellation nach den §§. 38. und 40. folg. der Verordnung vom 1. Juni 1833, sondern nur ein Milderungsgesuch oder das Nechtsmitstel der weitern Vertheidigung von Seiten des Verstlagten, und ein Aggravationsgesuch von Seiten des Klägers stattsinde (cf. §. 230. des Anhangs

zur Allg. Gerichtsordnung).

Jene Bestimmung hat durch die Rabinetsordre vom 17. Oktober 1833. (Gesetssammlung S. 119), welche den Justizminister zugleich ermächtigt, die Gerichte auf die Ersinnerungen über einzelne Anweisungen der Instruktion zu belehren, die Allerhöchste Genehmigung erhalten, und das Rönigliche Rammergericht hätte daher in der vorliegenden Sache um so weniger Bedenken tragen sollen, demgemäß zu versahren, als der Verklagte, nachdem ihm von dem Richter erster Instanz bekannt gemacht worden, daß in Injuriensachen eine Restitution gegen ein Kontumazials Erkenntniß nicht zulässig sei, sich dabei beruhigt, und ersklärt hat, daß er das bereits früher angemeldete Niedersschlagungs: resp. Milderungsgesuch einlegen wolle. Dem hiesigen Königlichen Stadtgericht ist Abschrift dieser Versstügung zur Nachricht mitgetheilt worden.

Berlin, den 25. Juli 1835.

Der Justizminister. Mübler.

An das Königliche Kammergericht.

IV. 4162.

J. 21. Vol. 2.

<sup>\*)</sup> Jahrbücher Band 43. Seite 422. Rote 92.

Bei dem gerichtlichen Aufgebote herrenloser Erbs schaften ist der Diligenzeid nicht von dem Mandatar des Fiskus, sondern von dem Nachlaß Rurator zu leisten.

(MNg. Ger. Ordn. I. 51. §§. 146. 153. 156. Ang. Landrecht I. 9. §. 476.).

Auf Ihre Beschwerde von 10. d. M. wird Ihnen hierdurch eröffnet, daß der Justizminister der Ansicht des Königl. Kammergerichts beitritt,

wonach bei den vom Königl. Fiskus extrahirten Aufbietungen eines Nachlasses nicht der Fiskal, sondern der Verlassenschaftskurator den Diligenzeid

leisten soll.

Wenn auch der g. 480. Tit. 9. Th. I. des Allg. Landrechts nur von der Vorladung und den dabei zu besobachtenden Vorschriften der Ediftalcitation eines Versschollenen spricht, so ist doch schon im §. 476. ebend. dem Kurator die Ausmittelung und Erforschung des eigentslichen Erben zur Pflicht gemacht, und erst, wenn diese Bemühungen fruchtlos geblieben sind, soll nach §. 477. am angeführten Orte die öffeutliche Vorladung erfolgen. Diese Vorschriften sollen nach §§. 156. und 146. Tit. 51. Th. I. der Allg. Serichtsordnung auch dann zur Anwensdung kommen, wenn der Fiskus die Erbschaft als herrenz los in Anspruch nimmt.

Ehe also das Erkenntnis abgefaßt werden kann, muß dem Richter die Ueberzeugung gewährt werden, daß die im §. 476 am angeführten Orte vorgeschriebenen Bes mühungen wirklich vorgenommen sind, und diese Uebers

zeugung giebt bie Ableistung des Diligenzeides.

Hieraus ergiebt sich auch, daß nicht der im §. 10. Mr. 3. Tit. 37. Th. I. der Allg. Gerichtsordnung vorgesschriebene Manifestationseid, sondern nur der im §. 16. Tit. 7. ebend. bestimmte Diligenzeid, und zwar von dem Kurator des Nachlasses (§. 476. Tit. 9. Th. I. des Allg. Landrechts), nicht von dem Mandatar des Fiskus geleistet

werden muß. Damit steht endlich das Rescript vom 6. Februar 1832, Jahrbücher Bd. 39. S. 150.) nicht im Widerspruch, welches von dem Verfahren gegen Verscholzlene handelt und nicht von dem davon verschiedenen Aufzgebot unbefannter Erben.

Berlin, ben 18. September 1835.

Der Justizminister. Mühler.

dn den Hrn. Jufili=Commissarius Ziegler zu Brandenburg.

I. 3311.

E. 26. Vol. 2.

## 17.

Die Aufnahme und Eintragung von Partial : Cef-

(Cf. Rescript vom 21. Februar 1835. Jahrbucher Bb. 45. S. 224.)

Auf Ihre Vorstellung vom 12. d. M.

die Auslegung der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 6. November pr. über die Bidimation der Urfunden und die Abzweigung der Schulddokumente betreffend,

wird Ihnen folgender Bescheid ertheilt.

Durch den Schlußsatz der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 6. November v. J. (Gesetzsammlung S. 180.) sind die bisherigen Vorschriften der §. 206 — 208. Tit. 2. der

Hypotheken Ordnung nicht abgeandert worden.

So wenig es der Eintragung einer Cession zu deren Gültigkeit bedarf, eben so wenig bedarf es der Eintragung einer Theil. Cession zu diesem Zweck. Ob der Cessionar die Eintragung nachsuchen will oder nicht, bleibt nach wie vor seiner freien Entschließung überlassen. Soll aber die Einstragung geschehen, so ist hierbei nach §. 222. am anges führten Orte zu verfahren. Es ist die erfolgte Ein trasgung der Cession sowohl auf dem Haupts als auf dem

dem abgezweigten Dokumente zu vermerken, und zu diesem Zweck muß, wie aus der Natur der Sache folgt, und der g. 222. überdies ausdrücklich vorschreibt, der Hypothekenbehörde auch das Original-Dokument eingereicht werden.

Der rechtliche Unterschied zwischen einer nicht eingestragenen nach Vorschrift der §§. 206. und folg. Tit. 2. der Hypotheken Ordnung bewirkten Theil Cession und eisner im Hypothekenbuche eingetragenen besieht demnach darin:

daß wenn im ersteren Falle der Cessionar seine Theils Obligation von dem Schuldner einziehen will, der lettere die Zahlung nur gegen eine losch ung kast hige Quittung zu leisten schuldig ist und daß der Cessionar keine loschungsfähige Quittung ausstellen kann, ohne die Abschreibung der Theils Obligation von dem Haupt-Instrument vorher zu bewirken, oder doch das Haupt-Instrument herbeizuschaffen, um die Löschung des bezahlten Theils der Forderung im Hyspothekenbuche und den Vermerk dieser Löschung auf der Theils Obligation und dem Haupt-Instrument gleichzeitig veranlassen zu können;

daß dagegen im zweiten Falle durch die nach §. 222. am angegebenen Orte erfolgte Eintragung die Theils Obligation eine völlig für sich bestehende Forderung wird, zu deren Einziehung est feiner weitern Beibrin-

gung bes Saupt-Inftruments bedarf.

Es fällt in die Augen, daß dieser Unterschied allers dings von Erheblichkeit ist, und es folgt daraus, daß ein vorsichtiger Richter oder Notar die Kontrahenten hierauf aufmerksam machen, ihnen die Eintragung empfehlen und jedenfalls dem Cessionar den Rath ertheilen wird, die Valluta für eine hypothekarische Theil: Cession nicht eher zu leisten, als die deren Eintragung im Hypothekenbuche ersfolgt sein wird.

In diesen rechtlichen Wirkungen hat die Allerhöchste Kabinets. Ordre vom 6. November v. J. nichts abandern wolleu und auch nichts geandert.

1835. 5. 91.

Der praktische Zweck derselben ist der, die Anstände zu beseitigen, welche der §. 28. Tit. 3. Thl. 2. der Alls gemeinen Gerichtsordnung herbeiführte, indem er verordenet, daß eine vidimirte Abschrift mit dem Original nur dann gleiche Kraft haben solle, wenn die Vidimation bei eben dem Gericht erfolgt ist, bei dem das Original aufgenommen oder bestätigt worden war.

Berlin, ben 17. September 1835.

Der Justizminister. Mühler.

Un den Hrn. Jufits-Commissarius Pottke zu Magdeburg.

I. 3335.

V. 15.

#### 18.

Die Beiträge zum Pensions Fond bei Wiederans stellung entlassener Beamten betreffend.

Da der Beitrag des zum Pensions Fond zu zahlens den To des Sehalts nur einmal von einem Beamten gesfordert werden kann (confer. die Bestimmungen über die Entrichtung des To von den im Civildienst angestellten entlassenen Militairs: Cirkular vom 18. April 1825, Jahrs bücher Bd. 25. S. 242. und Rescript vom 10. Decems der 1830, ebendaselbst Bd. 36. S. 324.), so muß auch dem Justiz-Nath A. zu R., der nach seiner Vorstellung vom 17. Juli c. das To von seinem ganzen jezigen Geshalte erlegen soll, der Abzug in Anrechnung kommen, welschen er bei seiner frühern Anstellung als Friedensrichter in Schneidemühl erfahren hat.

Mit dieser Unsicht des Justiz-Ministers ist die Königl. Ober-Rechnungskammer nach Ausweis ihres in Abschrift beigefügten Schreibens vom 28. August c. (Anlage) eine verstanden; das Königl. Oberlandesgericht hat daher deme gemäß die Salarien-Rasse des Land- und Stadtgerichts

- 5 to 0 di

zu R. mit Unweisung zu versehen, und den Supplikanten zu bescheiden.

Berlin, ben 11. September 1835.

Der Justizminister. Mubler.

das Königl. Ober-Landesgericht zu Pofen.

IIa. 4690.

P. 34. Vol. 2.

## Unlage.

Ew. Excellenz erwiedern wir auf das geehrte Schreisben vom 10. d. M., die Beschwerde des ehemaligen Justiz-Rommissarius, jetzigen Justiz-Raths A. zu R. über die von ihm verlangte Entrichtung des ganzen Ix seines jetzigen Sehalts als Pensions. Steuer betreffend, ganz erzgebenst:

daß spezielle Falle dieser Urt zwar hier nicht vorliegen, wir jedoch kein Bedenken haben, den analogen Bestimmungen wegen der im Civildienste angestellten entlassenen Militairpersonen gemäß, anzunehmen:

daß auch der auf sein Ansuchen aus dem uns mittelbaren Staatsdienste entlassene Beamte, bei seiner Wiederanstellung in demselben, wenn auch die Jahre der Anstellung im mittelbaren Staats, dienst, oder der Zwischenzeit nicht zur Anrechnung kommen, doch das zum Pensions. Fond zu entrichtende Iz von der neuen Besoldung nur nach Abzug des Gehalts, welches er in seiner frühern Stellung zulest gehabt hat, und zwar ohne Untersschied, ob er im Militairs oder Civildienste angesstellt gewesen, zu entrichten hat.

Dabei versteht es sich jedoch von selbst, daß der Nachweis geführt werden muß, daß bei der ersten Unstellung des Beamten das 12 jum Pensionsfond auch von dem vollen ganzjährigen Betrage seines Gehaltes entrichtet worden ist.

Potsbam, ben 28. August 1835.

Ober : Rechnungs : Kammer. v. Ribbentrop.

Un des Königl. Geheimen Staats = und Justig-Ministers, Herrn Mühler, Excellenz.

19.

Circulare, die Beschäftigung der Auditeure bei den Civilgerichten betreffend.

In Verfolg der Circular Derfügung vom 29. April d. J. (Jahrbücher Band 45. Seite 476.),

wegen der Allerhöchst gestatteten Beschäftigung der Referendarien bei den Militairgerichten,

wird dem Prasidium des (Tit.) im Einverständniß mit dem Herrn Kriegs-Minister eröffnet, daß die Allerhöchste Kabinetsordre vom 22. Februar d. J., — welche eine freis willige Beschäftigung der Auditeure bei den Civilgerichsten untersagt, — auf diejenigen Auditeure nicht zu beziesten ist, welche mit Genehmigung ihrer vorgesetzten Milistair-Dienstbehörde und des Justiz-Ministers bei einem Cisvilgerichte Behufs ihrer Vorbereitung zur dritten juristisschen Prüfung arbeiten.

Berlin, ben 16. Juli 1835.

Der Justizminister. Mabler.

Un die Präsidien sammtlicher Königl. Obergerichte.

II. c. 2577.

M. 52. Vol. 11

Justizkommissarien und Notarien dürfen außer den Grenzen ihres Bezirks keine öffentliche Versteigerungen bornehmen.

(Ang. Ger.=Dron. III. 7. §5. 7. 10. 17. 47.)

a

Das Oberlandesgerichtzu Münster berichtet über den von dem Justiz-Kommissar L... zu E... beabsichtigten diffentlichen Verkauf von Immobilien im hiesgen Departement.

Auf die von den Justig- Kommissarien und Motarien R.. und R... ju B... bei uns angebrachte Beschwerde: daß der Justig-Kommiffair 2 .... ju E ...., welcher jum Motar für den Begirt des Oberlandesgerichts zu Samm ans gestellt ift, zufolge ber erlaffenen Befanntmachung, in ber in unferem Departement liegenden Stadt Unholt bie bas selbst belegenen bedeutenden von D... schen Immobilien öffentlich zu verkaufen beabsichtige, und sie badurch in ibrer Motariat- Praris beeintrachtige, ersuchten wir bas Ro. nigliche Oberlandesgericht zu hamm, bem ic. E.... die Abhaltung des intendirten öffentlichen Verkaufs in Unholt, ohne Zuziehung eines für das hiefige Departement anges ftellten Rotars, ju unterfagen. Wir erhielten barauf zur Untwort: daß, ba öffentliche Berkaufe nicht zu benjenis gen Geschäften gehörten, welche ben Notarien zufolge der Allg. G. D. Thl. III. Tit. 7. obliegen, vielmehr jes bem Privatmann bagu Auftrage ertheilt werden fonnten, Bedenken getragen murbe, bas gemunschte Inhibitorium gu erlaffen.

Wir können uns von der Richtigkeit dieser Ansicht nicht überzeugen und halten es jedenfalls für bedenklich, daß es einem Notar gestattet werde, außerhalb seines Des partements Aufträge zu öffentlichen Verkäufen zu über-

nehmen.

Ew. Excellenz bitten wir daher unterthänigst uns bierüber hochgeneigtest zu bescheiden und, wenn unsere Unsicht die richtige ist, das Oberlandesgericht zu hamm barnach anzuweisen.

Munfter, ben 4. July 1835.

Der zweite Senat des Oberlandesgerichts. Unterschriften.

#### b.

Dem Königlichen Oberlandesgericht wird hierbei der Bericht des Oberlandesgerichtes zu Münster vom 4. d. M. in Abschrift mit dem Eröffnen zugefertigt, daß der Justiz-Minister der Ansicht des gedachten Gerichts mit Rücksicht auf die Vorschriften der §5. 7. 10. 17. und 47. Tit. 7.

Thl. III. der Aug. Gerichtsordnung beitritt:

daß ein Justiz-Rommissarius ober Notarius, wenn er im Auftrage eines Eigenthumers den öffentlischen Verkauf der Immobilien desselben einleitet, mag er dabei nun nach dem Rescript vom 27. October 1804 (Stengels Beiträge Bd. VIII. S. 205.) als Beistand auftreten, oder nach dem Rescripte vom 10. August 1829 (Jahrb. Bd. 35. S. 133.) den Licitations-Termin selbst ausetzen, ein Geschäft vorsnimmt, bei welchem er an die Grenzen des Bezirstes, in dem er bestellt worden, gebunden ist.

Das Königl. Oberlandesgericht hat hiernach fünftig zu verfahren und in dem vorliegenden Falle den Justig-

Rommiffar E .... ju E .... ju bedeuten.

Berlin, ben 24. July 1835.

Der Justizminister. Mühler.

das Kbnigl. Oberlandesgericht zu Hamm.

1. 2635.

3. 15. Vol. II.

Die bei den Gerichten als Unterbediente beschäftigs ten Militair Invaliden beziehen das Militar Inas dengehalt, so lange sie keine etatsmäßige Stelle verwalten.

a.

Das Oberlandesgericht zu Marienwerder bittet um Anweisung wegen der Berechtigung interimipisch als Unterbediente beschäftigter Invaliden zum Kortgenusse des Militair = Gnadengebalts. —

Ew. Excellenz werden aus dem ganz gehorsamst in Abschrift beigefügten Schreiben des Königl. Kriegs. Ministerii, Abtheilung für das Invalidenwesen, vom 1. d. M. (Anlage) zu ersehen geruthen, daß dasselbe allen denjenigen Invaliden das Recht zum Fortgenusse ihres Militairgnadengehalts nicht bestreitet, welche Dienste in

einer nicht etatsmäßigen Stelle leiften.

Es ist uns indessen zweiselhaft, was im vorliegens den Falle unter einer etatsmäßigen Stelle zu versstehen sein möchte, ob nämlich nur diesenige für eine solche zu erachten ist, die im Normal und Rassensetat unrer einer besondern Nummer aufgeführt sieht, oder ob auch die dafür zu halten ist, welche sich das durch gebildet hat, daß das im Etat zur Annahme von Hülfsboten und Exekutoren ausgesetzte Quantum bestimmten Individuen zu ihrer Unterhaltung als Hülfssunterbedienten angewiesen worden ist.

Wir wurden uns jedoch dafür entscheiben, nur die erstgedachten Stellen als etatsmäßige anzusehen, und bitten deshalb ganz gehorsamst, falls diese Unsicht die

richtige fein follte,

uns zu autoristren, alle die Hulfsunterbedienten im Genusse ihres Militair-Gnadengehalts zu belassen, welche keine solche Stelle verwalten, die im Etat

unter einer besonderen Nummer aufgeführt und als ausdrücklich fundirt zu erachten ist.

Marienwerder, den 15. August 1835.

Das Oberlandesgericht.
(Unterschriften.)

### Unlage.

Einem Ronigl. Bochloblichen Oberlandesgericht erwies bern wir auf das gefällige Schreiben vom 7. Juli c. ergebenft, daß da eine Unstellung, von welcher ber Staats. ministerial Beschluß vom 27. Dezember 1826. sub B. ad 4. spricht, nur erfolgen kann, wo der Etat eine Stelle hat, eine jede Dienstleistung in einer nicht etatsmäßigen Stelle gur Rlaffe ber vorübergebenden Beschäftigungen zu rechnen ist, wo bie Bestimmungen des gedachten Staatsministerial : Beschlusses die Fortzahlung des Militair-Gnabengehalts an invalide Bachtmeifter, Unteroffiziere. und Gemeine gestatten. Wird aber ein Invalide in einer etatsmäßigen Stelle versuchsweise interimistisch, definitiv oder auf Rundigung angestellt, bann erhalt er die Stelle fest oder doch mit der Aussicht sie zu behalten, wenn er sich bewährt, und für lettere Falle schließt daher der erwähnte Beschluß das Vorhandensein einer nur blos vorübergehenden Beschäftigung aus.

Hiernach hat daher der invalide Unterofsizier C. vorsmals im ersten Ulanen Regiment, wenn gleich er auf ein Jahr dem Lands und Stadtgerichte zu Stuhm gegen 10 Thlr. monatliche Diaten als Hulfs Exekutor überwiessen worden ist, da seine Beschäftigung in einer nicht etatsmäßig feststehenden Stelle nur vorüber gehend statt sindet, ein Unrecht an Fortbeziehung seines Militair. Gnasdengehalts von 2 Thlr. monatlich, und wir haben demenach auch Veranlassung genommen, heute die Königl. Nesgierung zu Danzig zur vorläufigen ununterbrochenen Fortschlung zu Danzig zur vorläufigen ununterbrochenen Fortschlung zu Danzig zur vorläufigen ununterbrochenen Fortschlung

zahlung des Militair. Gnabengehalts zu autoristren.

Wogegen wir Ein Hochlöbliches Oberlandesgericht

aber um weitere gefällige Mittheilung ergebenst ersuchen, insofern die gegenwärtige dienstliche Stellung des zc. C. sich in irgeud einer Urt ändert.

Berlin, ben 1. August 1835.

Kriegsministerium, Abtheil. für das Invalidenwesen.

v. Clausewig.

v. Delius.

An Ein Königliches Hochlöbliches Oberlandesgericht zu Marienwerder.

b.

Das Königl. Oberlandesgericht wird auf den Bericht vom 15. d. M. hierdurch ermächtigt, alle diejenigen Hülfsunterbedienten im Genusse ihres Militairs Inadenges haltes zu belassen, welche keine Stelle verwalten, die im Etat unter einer besonderen Rummer aufgeführt, und als ausdrücklich fundirt zu erachten ist.

Berlin, den 26. August 1835.

Der Justizminister. Mühler.

An das Kbnigl. Oberlandesgericht zu Marienwerder.

I. 3044.

J. 26. Vol. 1.

## C.

# Gerichtliches Kassen=, Rechnungs=, Gebühren= und Stempel=Wesen.

#### 22.

Cirkulare, die Verminderung der Sportelreste bei den gerichtlichen Salarienkassen betreffend.

Diewohl den Gerichten in der Cirkular Verfügung vom 12. Februar dieses Jahres wegen zweckmäßiger Verswaltung der Justiz Fonds (Jahrbücher B. 45. S. 243) die Verminderung der Sportelreste zur Pflicht gemacht, und angeordnet worden ist:

die Niederschlagung derjenigen Rosten-Beträge, deren Einziehung selbst durch Abschlagszahlungen nicht beswirft werden kann, ohne Weiteres, und zwar bei etswaniger Aussicht künftiger Einziehung zur Sichersstellung der Rassen bis auf 1 fgr. zu bewirken, und dabei den Rendanten der Rasse gehörig zu konstrolliren,

so wird bennoch die Verminderung der Kostenreste bei manchem Gericht durch mißbrauchliche Verzögerung der

Antrage auf Niederschlagung, so wie durch willführliche Fristbewilligung und Nachsicht Seitens der Rendanten

aufgehalten.

Die dem Königlichen zc. mitgetheilte Unweisung zur Berwaltung der gerichtlichen Salarien. Rassen im Große berzogthum Posen vom 1. Januar dieses Jahres enthält hierüber besonders in den §§. 42. und 50. angemessene Vorschriften. Das Königliche zc. hat solche daher bei allen aus Staats. Fonds unterhaltenen Untergerichten seines Bezirks zur Anwendung zu bringen, und insbesondere darauf zu halten, daß die Bewilligung terminlicher Zahelungen oder Stundung der Kosten nicht den Rendanten überlassen bleibt, sondern nur den Gerichten und den bei größern Gerichten angestellten Kassen. Kuratoren gestatet wird.

Berlin, ben 3. September 1835.

Der Justizminister. Mühler.

An sammtliche Konigliche Obergerichte.

1. 2775.

O. 151.

### Unlage.

Extract aus ber Unweisung zur Verwaltung der gez richtlichen Salarienkassen im Großherzogthum Posen.

daß die sämmtlichen auf diese Weise dem Executor zugehenden Aufträge spätestens binnen vier Wochen, entweder durch Zahlung, Niederschlagung, oder gerichtliche Stundung, abgemacht werden. Willführliche Fristen und unbestimmte Nachsichten über diesen Termin hinaus durfen schlechterdings nicht geduldet werden, vielmehr muß der Executor, wenn die Zahlung nicht erfolgt, jedesmal zur Beschlagnahme schreiten und darüber an das Gericht berichten, welches zu beurtheilen hat, ob der Berkauf der gepfändeten Segenstände erfolgen soll oder nicht. In solchen Berichten hat der Executor seine sonstige Runde von den Vermögensellmständen des Schuldners zugleich anzuzeigen.

Es sind zu diesen Berichten gedruckte Formulare zu gebrauchen, damit kein nothiges Erforderniß vergessen wird. Alle solche Berichte werden zur Salarienkasse abogegeben, wo sie der Rendant mit seinen Anträgen dem

Raffen : Rurator jur Verfügung vorlegt.

Die Abgabe des Berichts wird in dem Auszuge des Executors in der Rubrif "Bemerkungen" zu seiner vor- läufigen Legitimation notirt; als abgemacht kann solche Post aber nicht eher betrachtet werden, als bis die weistere Verfügung, welche nur auf den Verkauf der gepfändeten Gegenstände, auf Niederschlagung oder Stundung gerichtet sein kann, insoweit sie den Executor betrifft, ers ledigt ist.

Treten die beiden letten Fälle ein, so wird solches in dem Auszuge vermerkt. Sobald ein Auszug vollständig erledigt ist, wird solches auf demselben von der Rasse

bescheinigt.

§. 50. Wenn die gesetzlich vollstreckte Exekution kein Mittel zur Beibringung der Rosten ergiebt, so werden dieselben niedergeschlagen, was jedoch nur auf den Grund einer gerichtlichen Verfügung geschehen darf, welche im gewöhnlichen Geschäftsgange der Kassen. Rustator erläßt.

Der Vortrag des Kassen Rurators im Kollegium über die völlige Niederschlagung ist nothwendig, wenn

die niederzuschlagende Summe

a) bei einem Obergerichte 25 Thlr. oder mehr, b) bei einem Untergerichte 10 Thlr. oder mehr, beträgt.

Der Dirigent bes Gerichts unterzeichnet bergleichen

Berfügungen.

pp.

Berlin, ben 1. Januar 1835.

Der Justizminister. Muhler.

0 0 10 10 10 h

Circulare, das Verfahren bei Bauten und Reparasturen an Königlichen Justizgebäuden betreffend.

Bur Abkürzung bes Verfahrens bei Veranschlagung und Revision der für Königliche Rechnung auszuführenben Bauten und Reparaturen, und um den Königlichen Baubeamten in ihren Arbeiten und Reisen die nothwendige Erleichterung zu gewähren, ist von den betreffenden Königlichen Ministerien nachgelassen worden, daß

1) Reparaturen zc. für Königl. Rechnung, beren Rosten noch nicht 50 Thlr. betragen, ohne vorgängige Veranschlagung auf Nechnung ausgeführt, und nachher durch den betreffenden Bezirks-Bau-Beamten ab-

genommen werben, und baß

2) größere Reparaturen und Bauten, deren Rosten jes doch noch nicht 100 Thlr. betragen, nicht durch die Königliche Baubeamten, sondern durch aps probirte Bauhandwerker veranschlagt wers den, wogegen die Königlichen Baubeamten die Abs nahme dergleichen Bauten und Reparaturen zu bes

wirfen haben.

Außerdem ist bestimmt worden, das die Bezirks. Baubeamten alljährlich im Monat März einen Plan über die im Sommer. Semester zu bewirkenden Dienstreisen bei den Königlichen Regierungen zur Genehmigung einsreichen sollen, und das von diesen durch die Regierungen genehmigten Reiseplanen nur in außerst bringenden Fälsten abgewichen werden darf. Das Königliche zc. wird von diesen Bestimmungen in Kenntniß gesetzt, mit der Aussorderung, solche bei den in seinem Bezirk vorkommens den Bauten und Reparaturen an Justiz-Gebäuden zu besachten, und insbesondere dafür zu sorgen, daß alle Baussälle, bei welchen eine Untersuchung und Beranschlagung durch den Kreis-Baubeamten oder eine Ubnahme der besreits ausgesührten Bauten und Reparaturen durch densselben erforderlich ist, jedesmal im Laufe des Monats Februar jeden Jahrs zur Kenntniß der betreffenden Kös

niglichen Regierung gelangen, damit die beshalb nothwendigen Reisen des betreffenden Baubeamten auf deffen

Reiseplan gebracht werden fonnen.

Sollten außerordeutliche Fälle eine besondere Reise des Baubeamten nothwendig machen, so ist darüber in jedem besondern Falle mit der Königlichen Regierung zu kommuniziren.

Berlin, ben 5. September 1835.

Der Justizminister. Mühler.

Un sammtliche Königl. Obergerichte.

I. 3164.

Jufig = Fonds. 17. Vol. 4.

### 24.

Circulare, die Bildung von Unterstüßungs = Fonds für hülfsbedürftige Kinder verstorbener Justizbeamsten betreffend.

Der Wunsch, eine allgemeinere Theilnahme für die einer Unterstützung bedürftigen Kinder verstorbener Justizs Offizianten anzuregen, hat mich bestimmt, bei Seiner Majestät die Bildung von Unterstützungsfonds bei den Landes: Justiz-Rollegien zur eigenen Verwaltung derselben, in Antrag zu bringen.

Des Königs Majeståt haben mittelst Allerhöchster Kabinetsordre de dato Conradswaldau den 5. d. M. dies sen Antrag in so weit zu genehmigen geruhet, daß die von den Serichten bisher zur Justiz. Offizianten. Wittwens Kasse eingesandten freiwilligen Beiträge der Parteien den Obergerichten zu diesem Zwecke überwiesen werden tonnen, und mich autorisitt, die letzteren deshalb mit einer Instruktion zu versehen.

Indem ich diese Allerhöchste Bewilligung zur Kennts niß der Landes Justiz-Kollegien bringe und ihnen die weitere Forderung ber Sache vertrauensvoll überlaffe,

bestimme ich hierdurch was folgt:

§. 1. Es wird für jeden Bezirk eines Landes: Justiz-Kollegiums ein Fond zur Unterstützung hülfsbedürftiger Kinder verstorbener Justiz-Beamten gebildet und die depositalmäßige Verwaltung desselben den Pupillen-Kollegien übertragen.

§. 2. Bu biefem Fond finb funftig

a) alle Arten freiwilliger Beiträge zu vereinnahmen, welche bisher an die Justiz-Offizianten. Wittwen Rasse eingesandt werden mußten, und

b) alle freiwilligen Zuwendungen und Legate anzunehmen, welche demselben sonst werden gemacht

werden.

Die im Laufe dieses Jahres für die Justiz-Offiziantens Wittwen-Rasse bereits eingezahlten, noch nicht abgesandten Beiträge der ersteren Urt sind von den Obergerichten zu

jenem Fond abzuliefern.

§. 3. Aus demselben sind nur nothdürftige Untersstützungen für die Kinder verstorbener Justiz. Offizianten, den Sohnen dis zum zurückgelegten siebenzehnten und den Töchtern dis zum zurückgelegten funfzehnten Lebenstjahre, zu bewilligen. Werden bei der Zuwendung selbst andere Bestimmungen vorgeschrieben oder noch besondere Bedingungen aufgestellt, so sind dieselben genau zu befolgen.

- den Unterstützungen und die Auswahl unter den Bewerstern bleibt den Pupillen. Rollegien überlassen, da die Rusranden, welche aus diesem Fond Unterstützungen in Ansspruch zu nehmen haben, unter der Aufsicht der Pupillen. Rollegien stehen, und diese daher am besten die Vermösgens. Verhältnisse der Einzelnen kennen zu lernen und die Bedürftigkeit der Konkurrenten gegen einander abzuwägen im Stande sind.
- §. 5. Zunachst sind die Kinder der nach dem 1. Januar 1836 mit Tode abgehenden Justiz-Beamten zu berücksichtigen, und haben dagegen die Oberlandes Gesrichte von diesem Zeitpunkte ab, keine weitere Antrage auf Anweisung von Erziehungsgeldern aus der Justiz-Offizianten Wittmen Rasse einzureichen.

g. 6. Zur Verwaltung dieses Fonds bedarf es keisnes Etats, auch sind die Kollegien, nach der Bestimmung Seiner Majestät von der Einsendung der Nechnungen an die Königliche Ober-Rechnungskammer entbunden. Die Präsidien der Oberlandesgerichte haben sedoch jährzlich mit dem Jahresbericht den Deposital-Extract über die Verwaltung des Depositalbestandes einzureichen und eine Uebersicht von den Personen, welche unterstützt sind, und der Summen, die sie erhalten haben, beizusügen.

Der Justizminister überläßt es dem Rollegium, die zu seinem Bezirke gehörigen Untergerichte von dieser Einrichtung in Kenntniß zu setzen, und daraus Veranlassung zu nehmen, dieselben zur Beförderung des guten Zwecks

Diefer Einrichtung aufzufordern.

Berlin, ben 14. September 1835.

Der Justizminister. Mühler.

An fammtliche Königk. Obergerichte.

1. 3308.

Wittmen = Kaffe No. 3. Vol. 21.

#### 25.

Die Gebühren der Mandatarien in Nichtigkeits, Sachen betreffend, welche durch Entsagung oder Vergleich beendet sind.

(Berordn. vom 14. Dezember 1833. §. 20. Gefetfamml. S. 307).

Dem Königlichen Oberlandesgericht wird hierbei eine Abschrift der von dem Justizkommissions Rath R. gegen die Verfügungen des Rollegiums vom 18. Juni und 15. Juli d. J. in der Rechtssache der Gebrüder von M. wie der den Oekonomiekommissarius B. geführten Beschwerde vom 27. v. Mts. mit der Anweisung zugefertigt, in dies sem und ähnlichen Fällen, wo nach vollständig instruirtem Vers

Verfahren auf eine erhobene Nichtigkeits. Beschwerde die letztere nicht durch Erkenntniß, sondern durch Entsagung oder Vergleich beseitigt wird, als Maaßstab für die Gesbühren der Mandatarien nach §. 20. der Verordnung vom 14. Dezember 1833. dasjenige Rosten-Pausch-Quantum zum Grunde zu legen, welches anzusetzen sein würde, wenn auf die Nichtigkeitsbeschwerde erkannt worsden wäre.

Berlin, ben 9. Muguft 1835.

Der Justizminister. Mubler.

Un das Königliche Oberlandesgericht zu Frankfurt.

111. 5726.

Sportel. S. 36

#### 26.

Circulare, die Regulirung des Machlasses und Ers mittelung des Erbschaftsstempels bei Todesfällen minderjähriger oder unter väterlicher Gewalt stehender Soldaten.

Nach der Allerhöchsten Rabinets: Ordre vom 2. Nos vember 1833 (Gesetssammlung S. 290) haben auch mins derjährige und unter väterlicher Gewalt stehende Soldaten in allen Angelegenheiten der durgerlichen Gerichtsbarskeit ihren ordentlichen persönlichen Gerichtsstand bei dem Gerichte der Garnisonstadt. Dieser ordentliche Gerichtsssand ist nach h. 121. Titel 2. Theil I. der Allgemeinen Gerichts Ordnung demzusolge auch als ihr kompetentes Erbschafts und Nachlaßsorum anzuschen, und die Reguslirung des Nachlaßes, so wie die Ermittelung des Erbsschaftsstempels, liegt demselben ob.

Cs ist indeß zur Sprache gekommen, baß es in der Regel in denjenigen Fallen, wo die Erben eines minoren-1835. 5. 91.

- 5.000

nen ober unter våterlicher Gewalt stehenden Soldaten sich nicht am Garnisonorte des Verstorbenen befinden, zwecks mäßiger sei, wenn das Gericht seiner Heimath, insofern solches ein inländisches Gericht ist, die Regulirung des Nachlasses und die Festsetzung und Erhebung des Erbs schaftsstempels übernehme.

Demgufolge bestimmt ber Justigminifter:

1) Wenn die Gerichte, denen nach Inhalt der Allers höchsten Ordre vom 2. November 1833. die Gerichtsbarzfeit über minorenne oder unter väterlicher Gewalt stehende Soldaten gebührt, sinden, dass die Regulirung des Nachzlasses und die Ermittelung des Erbschaftsstempels mit weniger Schwierigseiten bei den inländischen Gerichten der Heimath des Verstorbenen erfolgen könne, oder wenn sie von den nächsten Erden dazu aufgefordert werden, so steht ihnen frei, die aufgenommenen Verhandlungen über den in ihrer Jurisdiction befindlichen Nachlaß den Gerichten der Heimath zu übersenden, mit der Ausstorderung, sich der serneren Regulirung des Nachlasses und der Besrichtigung des Erbschaftsstempels zu unterziehen und den Erbfall in seine Erbschaftsstempeltabelle zu übernehmen.

2) Es sollen in diesem Falle die Gerichte der Beis math verbunden sein, der an sie ergehenden Aufforderung zu genügen und sich allen den Gerichten der Erbschaft

obliegenden Berpflichtungen zu unterziehen.

Es versteht sich indes von selbst, daß bei den nach dem ordentlichen personlichen Gerichtsstande des Erblassers zu beurtheilenden Rechtsverhaltnissen die am Ganisonsorte geltenden Gesetze zur Richtschnur dienen mussen.

Berlin, ben 28. September 1835.

Der Justizminister. Mühler.

sammtliche Konigl. Obergerichte. 1. 3456.

M. 107.

## D.

# Hypothekens und Deposital-Recht.

27.

Das Verfahren bei Dismembrationen von Gutern betreffend.

Dem Königlichen Oberlandesgericht wird auf die Ansfrage vom 24. v. M. über die Anwendung der Bestimsmungen der Rescripte vom 8. Februar und 2. Juni 1834. (Jahrbücher B. 43. S. 108. und 595.),

bas Verfahren bei Dismembrationen von Gutern bes

treffend,

hierdurch Folgendes eröffnet:

Bei der Bestimmung Nr. 3. des Rescripts vom 8. Februar 1834 ist die Absicht dahin gegangen, auszuspreschen:

daß es bei der Eintragung des Abschreibungs. Vers merks Rubr. I. nicht einer Aufzählung der einzelnen Real-Berechtigten und Hypotheken. Gläubiger bedürfe, welche ihre Einwilligung in die Abschreibung ertheilt haben;

ebensowenig aber auch eines Vermerks der Rubr. I. erfolgten Abschreibung bei den einzelnen Rubr. II.

und III. eingetragenen Poffen.

R 2

Sind dagegen Beränderungen bei einer der Rubr. II. oder III. eingetragenen Lasten oder Forderungen vorgegansgen, kömmt z. B. das im §. 91. Tit. 2. der Hypothekens Ordnung beabsichtigte Regulativ zu Stande, so versteht es sich von selbst, daß diese Beränderungen bei dem betrefsfenden Intabulatum, soweit sie auf das Folium des Hauptsgutes von Einsluß sind, vermerkt werden mussen.

Der Justigminister ift daber mit dem Roniglichen

Oberlandesgericht barin einverstanden,

daß wenn in Betreff der Realanspruche oder Hypothe. fenrechte

a) eine Vertheilung mit Beibehaltung ober Aufhes bung der solidarischen Verpflichtung erfolgt, ober

b) der Nealberechtigte oder Hypothekenglaubiger, mit Begebung seines Nechts auf das Hauptgut, sich künftig blos an das abgetrennte Pertinenzstück halten will,

dies auf dem Hypothekenfolium des Hauptgutes bei den betreffenden Posten vermerkt werden muß, und zwar,

soweit die Summe der eingetragenen Post sich biernach andert oder ganz wegfällt, in der Kolonne

"Loschungen," sonst aber in der Kolonne

"Cessionen."

Die Rosien des vorgeschriebenen Verfahrens, insofern nichts besonderes verabredet worden ist, fallen übrigens den Kontrahenten in derselben Weise, wie alle übrige Rossen des Vertrages, zur Last, da sie die nothwendige Folge der Parzelirung sind, beide Kontrahenten daher wissen, daß sie zur Aussührung des Geschäfts gehören.

Berlin, ben 1. August 1835.

Der Justizminister. Mubler.

das Königliche Oberlandesgericht zu Raumburg.

2785.

H. 10, Vol. 8.

Die Eintragung von Protestationen wegen nicht ers haltener Valuta betreffend.

Die Landgerichts Deputation zu Schleusingen hat in der E.schen Hypothefensache laut anliegenden Berichts vom 29. May d. J. Belehrung darüber nachgesucht:

ob der Vermerk einer Protestation wegen nicht erhals tener Valuta einer hypothekarischen Forderung auch nach Verlauf von 38 Tagen nach deren Eintragung noch zulässig sei?

In Beranlaffung biefes Berichts wird bem Roniglis

chen Oberlandesgericht Folgendes eröffnet:

Der Grundsatz, von dem man ausgehen muß, ist im §. 422. Tit. 20. Th. I. des Allgemeinen Landrechts ausgesprochen. Er lautet:

Dadurch allein, daß ein Unspruch in das Sypothes fenbuch eingetragen worden, verliert der Schuldner noch nicht die ihm sonst gegen dessen Gultigkeit zustes henden Einwendungen."

Dieser Grundsatz erleidet nur in Beziehung auf die Rechte dritter Personen eine Ginschränkung. Der §. 423.

a. a. D. bestimmt namlich:

"Insofern jedoch ein Dritter auf eine solche Fordes rung nach beren Eintragung ein Necht durch einen lästigen Vertrag erworben hat, kann der Schuldner gegen diesen Dritten von solchen Einwendungen, die er demselben vorher nicht kund gethan hat, keinen Gebrauch machen,"

und nun verordnet der §. 424. (mit Beziehung auf den im §. 19. Dit 4. Th. I. des Allgemeinen Landrechts auszgesprochenen Grundsatz der Publicität des Hypotheten.

buch8):

1 - 1 - 1

"Will baher ber Schuldner sich seine Einwendungen wider die eingetragene Forderung auch gegen jeden Dritten erhalten, so muß er dieselben im Sypothefens buche ebenfalls vermerten lassen."

Es ergeben fich hieraus die nachstehenden Rechtsfage:

- Juneli

1) Auch gegen einen eingetragenen Unspruch ift der Schuldner Einwendungen zu machen berechtigt,

2) er kann sie aber gegen den dritten redlichen Inhaber nicht geltend machen, wenn er sich das Recht dazu nicht durch deren Kundmachung oder Eintragung erhalten hat.

In Beziehung auf den Gläubiger selbst ist die Einstragung nicht nothig, also auch an keine Zeit gebunden; nur wenn die Einwendungen gegen einen Dritten erhalten

werden follen, bedarf es derfelben.

Es folgt hieraus ganz unbedenklich, daß die Eintras gung der Einwendungen so lange erfolgen könne, als die Forderung noch nicht auf einen Dritten übergegangen ist.

Es fragt sich jedoch: ob diese Befugniß des Schulds ners durch andere Gesetze beschränkt worden ist oder nicht?

Die Gefete, Die hieruber etwas bestimmen, find fol-

genbe:

§. 425. Tit 20. Th. I. bes Allg. Landrechts: Ift ders glichen Vermerk (conf. der vorstehende §. 424) bine nen 4 Wochen nach geschehener Eintragung der Post selbst in das Hypothekenbuch eingeschrieben worden: so erhält derselbe die Rechte des Schuldners auch gegen denjenigen, welcher schon vorh in auf Vershandlungen über einen solchen Anspruch mit dem Gläubiger sich eingelassen hat.

§. 426. Wer also auf eine eingetragene Post durch Cession, Verpfändung, oder sonst mit völliger Sichers heit ein Recht erwerben will, der muß die ersten Vier Wochen nach der Eintragung abwarten, und sos dann sich überzengen, daß in der Zwischenzeit feine Einwendungen oder Protestationen dagegen im

Inpothefenbuche vermerft worben.

In Betreff der Darlehne hatte schon die Hypothekens Ordnung in dem g. 175. u. f. Tit. 2. die nachstehenden

Bestimmungen angeordnet:

§. 175. Da zc. der Fall leicht vorkommen kann, daß ein Instrument früher eingetragen wird, ehe der Schuldener das Darlehn. wofür die Hypothek bestellt worden, ausgezahlt erhält, so sind Modalitäten nothig,

wodurch sowohl die Gutsbesitzer, als Cessionarii und andere, die sich dergleichen eingetragene Instrumente verpfänden lassen, gegen hintergehungen arglistiger Gläubiger sicher gestellt werden.

§. 176. Dreißig Tage lang nach erfolgter Eintragung fann ber Schuldner abwarten, ob ihm der Creditor

das versprochene Darlehn zahlen werde.

§. 177. Wird die Zahlung des Darlehns innerhalb dies fer 30 Tage nicht geleistet, so muß der Gutsbesitzer solches innerhalb anderer acht Tage bei dem Hppos thekenbuche anzeigen, und eine Protestation deshalb gegen alle mit dem ingrossirten Instrumente vorzus nehmende Disposition eintragen lassen.

§. 178. Innerhalb 38 Tage von dem Dato der Einstragung kann also Niemand eine ingrossirte Schuldspost mit Sicherheit eigenthümlich, oder pfandweise an sich lösen, weil er bis dahin nicht wissen kann, ob nicht dem Schuldner der Einwand der nicht ers

haltenen Baluta zustehe.

§. 180. Nach eingelegter Protestation hängt es von dem Befinden des Gutsbesitzers ab, ob er noch länzger auf die Zahlung warten, oder auf die Zurückgabe und köschung des Instruments klagen wolle. Gleichergestalt steht es dem Inhaber des Instruments frei, entweder auf die köschung der Protestation zu klagen, oder den Schuldner zur Klage zu provosciren.

§. 181. Wenn aber nach Ablauf ber 38 Tage und in der Zwischenzeit, wo keine Protestation eingetragen ist, bas Instrument einem Dritten cedirt, oder verpfandet worden, so kann der Gutsbesitzer sich des Einwandes der nicht erhaltenen Zahlung gegen diesen

Dritten nicht bedienen.

und das Allgemeine Landrecht endlich hat in dem Ab-

schnitt vom Dahrlehns: Vertrage bestimmt:

g. 738. Tit. 11. Th. 1. Bei Schuld Instrumenten, die zur Eintragung in das gerichtliche Hypotheken, buch bestimmt und darin wirklich eingetragen sind, tritt die Vermuthung, daß Valuta nach dem Inhalte des Instruments wirklich gegeben worden, erst als:

- 1 a - 0

dann ein, wenn ber Schuldner innerhalb 38 Tage nach erfolgter Eintragung feine Protestation wegen nicht empfangener Valuta im Hypothekenbuche hat

vermerfen laffen.

und §. 739. Nach Berlauf dieser Zeit aber entsicht nicht nur zu Gunsten des ersten Inhabers aus dem Instrumente die Vermuthung der wirklich gegebenen Valuta, sondern es kann auch, wenn nach diesen 38 Tagen und in der Zwischenzeit, wo keine Protestation eingetragen ist, das Instrument einem Oritten cedirt oder verpfändet worden, der Schuldner sich des Einswandes der nicht erhaltenen Valuta gegen diesen Oritzten gar nicht bedienen.

Aus diefer Zusammenstellnng ber vorhandenen gesetzlichen Vorschriften ergeben sich nachstehende Folgerungen:

a) Der g. 425. bestimmt die Wirkung der Eintragung innerhalb 28 Tagen dahin, daß dem Schuldner seine Rechte auch gegen diesenigen dritten Personen erhalten werden, welche schon vor dieser Eintragung sich mit dem Gläubiger eingelassen hatten. Er beschränkt also nicht den im §. 424. aufgestellten allgemeinen Grundsat:

wornach die Eintragung der Einwendungen gegen die Gultigfeit des Unspruchs einem jeden Dritten fpa-

tern Erwerber entgegensteht,

fondern bestärft ihn, indem er ihm einen erweiternden Bus

fat giebt.

Insicht an: Die Worte; "in der Zwischenzeit" wolsten offenbar eine andere Frist bezeichnen, als die der ersten 4 Wochen. Hätte man diese Frist im Sinne gehabt, so würde man den Ausdruck: "in dieser Zeit" gewählt has ben. Durch den Ausdruck "in der Zwischenzeit" hat man aber die Zeit zwischen der ursprünglichen Eintragung des Anspruchs und der Erwerbung desselben durch den Dritten bezeichnen wollen.

c) Auf die § . 175. u. f. Tit. 2. der Hypotheken: Ord: nung kömmt es nicht weiter an, da das Allgemeine Land:

recht diese Vorschriften mit aufgenommen hat.

d) die 66. 738. und 739. Tit. 11. Th. I. des 210.

gemeinen Landrechts beschränken sich auf Darlehne und den Einwand der nicht empfangenen Valuta.

Sie stellen ben Satz auf:

daß wenn nach erfolgter Eintragung des Darlehns innerhalb 38 Tagen eine Protestation wegen nicht bezahlter Valuta im Hypothekenbuche vermerkt wird, die Präsumtion für die nicht erfolgte Zahlung, außers dem aber für die Zahlung, spreche.

Der g. 739. bebient fich ber Worte:

"wenn nach diesen 38 Tagen und in der 3wischens zeit, wo keine Protestation eingetragen ist"

und unterscheibet barin wiederum gang flar,

die 38 Tage und die spatere Zeit bis zur Eintras gung der Cession.

Es schließen sich hiernach den oben unter Mr. 1. und

2. aufgestellten Rechtsfäßen folgende an:

3) der Vermerk der Einwendungen im Spothekenbuche innerhalb 28 Tagen nach erfolgter Eintragung des Anspruchs erhält dieselben auch gegen denjenigen Oritten, welcher sich schon vor diesem Vermerk mit dem Gläubiger eingelassen hat,

4) Außerdem schützt der Vermerk den Schuldner nur, wenn er früher erfolg: ift, als die Cession oder Ver-

pfandung bes Anspruchs.

5) Bei Darlehnen gilt innerhalb ber ersten 38 Tage zu Sunsten des Schuldners die Vermuthung, daß Varluta nicht bezahlt worden, und diese Vermuthung wird durch die binnen dieser Frist erfolgte Eintrasgung dem Schuldner erhalten.

6) Ift die Eintragung aber nicht innerhalb 38 Tagen erfolgt, so kömmt dem Gläubiger die Vermuthung zu Statten, daß die Valuta nach Inhalt des Instruments bezahlt worden. Will daher der Schuldner diese Vermuthung widerlegen, so muß er den vollstäns digen Gegenbeweis führen.

Bei der practischen Unwendung dieser Rechtssäße stellt sich das Verfahren der Hypothekenbehörden in Besziehung auf die vorliegende von der Landgerichts. Depustation zu Schleusingen aufgestellte Frage dahin fest:

1) Verlangt der Schuldner innerhalb der 38 Tage

die Eintragung seiner Einwendungen, oder den Vermerk einer Protestation, so sindet, gleichviel, ob die Forderung noch im Besit des ursprünglichen Gläubigers, oder bezreits auf einen Dritten mit oder ohne Eintragung seines Rechts übergegangen ist, die Eintragung auf den Antrag des Protestirenden ohne Weiteres statt. Es genügt in diezsem Falle der bloße Antrag, ohne daß es einer weitern Bescheinigung des Einwandes der nicht bezahlten Valuta bedarf, welcher auf diesem Wege durch das Hypothekenzbuch vorläufig sest gestellt werden und Publicität erzhalten soll. Der Grund dieser der bloßen Angabe des Schuldners beigelegten Wirtsamkeit ist unstreitig folgender:

Ein vollständiger Schuldschein begründet zwar nach §. 732. Tit. 11. Th. I. des Allgemeinen Landrechts die Bermuthung für die Richtigkeit alles dessen, was darin enthalten ist, so lange das Segentheil nicht ausgemittelt werden kann; allein diese Regel bildet bei Schuld-Instrumenten, die zur Eintragung in das Hypothekenbuch bessimmt und dann wirklich eingetragen sind, nach §. 738. a. a. D. eine Ausnahme. Diese Ausnahme war durch das bei hypothekarischen Darlehnen vom Sesetzgeber selbst an die Hand gegebene Versahren nothwendig geworden. Der Släubiger ersicht erst aus dem Hypothekenschein mit Zuverlässigkeit, welche Sicherheit der zur Hypothek bestellte Segenstand seinem Kapitale gewährt.

Allgem. Hypoth. Ord. Tit. 2. §. 171.

Er verlangt daher erst die Eintragung und zahlt dann das Darlehn. Darum hat der Sesetzgeber Modalitäten zur Sicher stellung des Schuldners, welcher im Vertrauen zur Redlichkeit des Gläubigers den Schuldsschein ausgestellt und in die Eintragung gewilligt hat, ohne erachtet er Valuta nicht empfangen, für nothwendig erzachtet.

J. 175. a. a. D. Zu diesen Modalitäten gehört jene Ausnahme: wonach bei Schuld-Instrumenten, die zur Eintragung

in das Hypothekenbuch bestimmt, und darin wirklich eingetragen sind, die Vermuthung, daß nach dem In: halt des Instruments wirklich Valuta gegeben sei,

erst nach Verlauf von 30 und noch andern 8 Ta-

Hpp.:Drd. a. a. D. §. 176. 178.

Mug. Landrecht I. 11. §. 738. Das im Schuldscheine enthaltene Empfangs Befennt: niß der Baluta muß daher erst durch ein 38tagiges Stillschweigen bes Schuldners bestärft werden, bepor ihm eine rechtliche Wirksamkeit beigelegt wird. Aus Diesen Grunden genügt binnen 38 Tagen der bloße Untrag wegen Eintragung einer Protestation zur Rons statirung bes Einwandes ber nicht erhaltenen Baluta; benn dem Schuldner steht binnen diefer Zeit eine rechte liche Bermuthung zur Seite, wie denn auch die Sypotheken : Ordnung &. 177. a. a. D. ausdrücklich vorschreibt, daß auf die bloße Ungeige des Schuldners die Protestation einzutragen sei. Die Wirfung der eingetrage. nen Protestation geht alsbann babin, daß der Einwand für den Schuldner so lange erhalten wird, als er nicht (cf. §. 180. Tit. II. der Hypoth. Ordnung) in Folge der vom Schuldner auf Rückgabe des Instruments und Loschung der Hypothek freiwillig, oder auf Provocation des Instruments : Inhabers angestellten Rlage, seine Erledigung findet, oder der Besitzer des Documents die Loschung der Protestation dadurch herbeiführt, daß er hierauf seis ner Seits flagt, und dabei die erfolgte Zahlung der Baluta burch andere Beweismittel, als bas Instrument felbft, barthut.

2) Wird von dem Schuldner auf Eintragung der Protestation nach Verlauf der 38 Tage, jedoch zu einer Zeit bestanden, da die Forderung sich noch in den Hans den des ersten Besitzers befindet, so ist ein solcher Antrag, wie oben bemerkt worden, zwar an sich nicht unzulässig; da aber in diesem Falle nach §. 739. Tit. 11. Th. I. des Allgem. Landrechts die Vermuthung der wirklich gegebenen Valuta für den Släubiger streitet, und dieselbe nur durch Segenbeweis beseitigt werden kann, so muß der Schuldner zur Vegründung seines Eintragungssesches den Beweis der nicht erhaltenen Valuta beibringen. Thut er dies, überreicht er z. B. eine in hypothesen

rechter Form nach 38 Tagen ausgestellte Urfunde bes Glaubigers, worin berfelbe befennt, Die Baluta nicht bezahlt zu haben, so unterliegt die Eintragung der Protestas tion feinem Bedenken. Rann ber Schuldner aber feine in genügender Form ausgestellte Urfunde beibringen, fo muß bie Sprothefenbeborde den Schuldner jum Wege Rechtens verweisen. Gine Rlage beffelben fann nur durch Ungabe der Bes weismittel über die Behauptung der nicht erhaltenen Bas luta, wobei auch die Gideszuschiebung nicht ausgeschloffen ift, gehörig begrundet werden. Die angeführten Beweis. mittel bienen alsbann jugleich jur Begrundung bes damit berbundenen Untrages auf Eintragung ber Findet der Procefrichter die Rlage soweit Protestation. begrundet, daß er die Instruction berfelben einleitet, fo muß er zugleich auf ben Untrag bes Rlagers ben Sypo. thekenrichter um die Eintragung der Protestation requiriren, ober veranlagt, falls die Process und Sypothefen. behörde nur verschiedene Abtheilungen des nämlichen Gerichts find, diese Eintragung baburch, bag er die Berfus gung wegen der Ginleitung des Processes bei ben Grund. Acten jum Zweck der Eintragung der Protestation vorles gen lagt. Der Effect der bierauf einzutragenden Protestation ift alsbann wieder die Erhaltung des Einwandes, und zwar bis dahin, mo entweder der Schuldner von der erhobenen Rlage freiwillig jurucksteht, ober diefelbe rechtstraftig verworfen wird, in welchen beiden Fallen ber Sppothefenrich ter auf Requisition des Procegrichters die Loschung der Protestation verfügen muß.

3) Das Gesuch des Schuldners um Eintragung der Protestation geht nach Ablauf der 38tägigen Frist zu eisner Zeit ein, wo die Forderung bereits im Wege der Cessson an einen Dritten gediehen und dies im Pyspothefen buche vermertt ist. In diesem Falle muß der Schuldner mit seinem Antrage sofort zurückgewiesen werden, da aus dem Hypothefenbuche erhellt, daß der Einwand, zu dessen Erhaltung die Protestation dienen soll, nach Vorschrift des §. 739. Tit. 11. Th. I. A. E.

R. gar nicht mehr geltend macht werden fann.

4) Wenn endlich ber Untrag bes Schuldners auf

Eintragung ber Protestation nach Ablauf der 38 Tage und nach erfolgter Cession zu einer Zeit eingeht, da die Cesssion noch nicht im Hypothekenbuche vermerkt, jedoch ber reits zur Kenntniß der Hypothekenbehörde gekommen war, so wird die Cession einzutragen und dem Schuldner die Verfolgung seines Rechts im besondern Versahren vorzus

behalten fein.

5) Ist in dem Falle zu 3. und 4. von einer Verspfändung und die Protestation gleichzeitig eingetragen werden, die letztere jes doch nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Rechte des Pfands Gläubigers. In den Fällen zu 3. und 4. ist nämlich die Forderung bereits ganz, in dem Falle zu 5. aber nur soweit, als das Necht des Pfands Gläubigers geht, aus dem Vermögen des ursprünglichen Gläubigers herausgegangen. So weit die Forderung aus dem Versmögen des Gläubigers herausgegangen bes Gläubigers herausgegangen.

Nach den vorstehend ausgeführten Grundsätzen, zu deren Befolgung auch die Landgerichts Deputation zu Schleusingen unter abschriftlicher Mittheilung dieser Versfügung angewiesen worden ist, hat sich bas Königliche Oberlandesgericht in fünftig vorkommenden Fällen zu

achten.

Berlin, den 18. Juli 1835.

Der Justizminister. Mübler.

Un das Königliche Ober-Landesgericht zu Naumburg.

III. 4284.

H. 10, Vol. 8,

Die Belegung der gerichtlichen Depositen. Gelder in Neuvorpommern betreffend.

a.

Ich bin mit Ihrem Antrage vom 14. v. M. die Belegung ber gerichtlichen Depositen Gelber in Reuvorpoms mern betreffend, dabin einverstanden, bag biefe Belegung nicht, wie durch die Ministerial-Berfügung vom 6. Ofto. ber 1828. geschehen, auf die Bant in Stettin beschrante werde, setze vielmehr fest, daß Meine Ordre vom 3. Mai 1821, durch welche Ich die Unnahme von Staatsschulds scheinen als pupillen = und bepositalmäßige Sicherheit gefattet habe, auch bei ben Gerichten in Reuvorpommern angewendet werde. Es bleiben übrigens auch in Neuvorpommern dieselben Maagregeln zu beobachten, welche den Berichten und vormundschaftlichen Behörden durch die Berordnung vom 3. April 1815 für den Berfehr mit ber Bank, und durch Meine Orbre vom 3. Mai 1821. für die Erwerbung von Staatsschuldscheinen, vorgeschrieben Ich autorisire Sie, die Neuvorpommerschen Gerichte hiernach mit weiterer Unweisung zu verfeben, auch gegenwartige Bestimmung burch das Umtsblatt der Regierung in Stralfund bekannt zu machen.

Berlin, den 10. July 1833.

Friedrich Wilhelm.

Un den Staats= und Justizminister Mühler. 1. 1979.

B. 23.

h.

Seine Majestät der König haben durch die Kabinets. Ordre vom 10. July 1833. Allerhöchst festzusetzen geruht, daß von den Serichten und vormundschaftlichen Behörs den in Neuvorpommern dieselben Vorschriften beobachtet

werden sollen, welche die Verordnung vom 3. April 1815. (Gesetzsammlung vom Jahre 1815. Seite 30) für den Verkehr mit der Bank, und die Königliche Ordre vom 3. May 1821. (Gesetzsammlung vom Jahre 1821. Seite 46) für die Erwerbung von Staatsschuldscheinen ertheilen.

Allerhöchstdieselben haben zugleich den Justizminister autorisirt, die Neuvorpommerschen Gerichte hienach mit weiterer Anweisung zu verschen, und die deskalsigen Bestimmungen durch das Amtsblatt der Königl. Regierung

zu Stralfund befannt zu machen.

Demzufolge werden die erwähnten Bestimmungen der Verordnung vom 3. April 1815. und der Kabinets. Ordre vom 3. May 1821, den Gerichten und vormundsschaftlichen Behörden in Neuvorpommern zur Nachach:

tung babin bekannt gemacht:

1) Es foll von der Erflarung der Ruratoren ber Rreditmaffen, ohne alle Rucksprache mit den Glaubigern, und von der Erklärung der Vormunder abhängen, ob fie die eingehenden Gelber, in Ermangelung anderer Gelegens heit zur Unterbringung, bei der Bank belegt haben wollen oder nicht. Die Gerichte als vormundschaftliche Bebors ben haben zu dem Ende, so bald Gelder eingehen, den Ruratoren und Vormundern ihre Erklarung abzufordern, und diese find schuldig, solche Erflarung in spatestens feche Wochen nach ber ihnen geschehenen Befanntmachung abzugeben. Willigen fie in die Belegung oder erflaren fie fich gar nicht, fo find die Behorden verpflichtet, die Gelber ohne weiteres jur Bant ju befordern. Erfolgt bienach die Belegung bei ber Bank, so bedarf es feiner besondern Prufung der Sicherheit, und weder die Gerichte und die vormundschaftlichen Behorden, noch die Bormunber und Ruratoren, fonnen auf irgend eine Beife bafur verantwortlich gemacht werden, daß sie den Weg der Bes legung ber Gelber bei ber Bant gewählt haben.

2) Zinsbar ausstehende oder unterzubringende Rapispitalien der unter Vormundschaft stehenden Personen konsnen, wenn ihre Vormunder oder Kuratoren darauf anstragen, ingleichen Kapitalien der Kirchen, Schulen, milden Stiftungen und aller andern öffentlichen Unstalten, insofern solche in den Depositorien verwaltet werden, zum Ankauf

von Staats: Schuldscheinen verwendet werden. Eben dies sindet rücksichtlich der Rapitalien statt, welche Verlassen, schafts: oder Kreditmassen zustehen, wenn die durch den Kurator sedesmal von Umtswegen darüber schriftlich zu befragenden respectiven Erbinteressenten und Kreditoren es nach der Mehrheit beschließen.

Berlin, ben 10. April 1835.

Der Justizminister. Mübler.

I. 628.

Meuvorpommern 30.

30.

Die Deposital. Verwaltung betreffend.

Dem Königl. Hofgericht wird auf ben Bericht vom 17. v. Mts.

bie dortige Deposital-Verwaltung betreffend, hierdurch eröffnet, daß das bisher beobachtete Verfahren der in dem Berichte enthaltenen Rechtfertigung ungeachtet nach den Bemerkungen in dem Rescripte vom 1. Juni

b. J. ju 2. abgeandert werden muß.

und "Fällt weg" des Mandatenbuches A. bei feiner Revision der Depositalkasse unbeachtet bleiben dürsen, ersgiebt sich schon aus dem Zweck der Führung dieser Konstrolle nach §. 43 und 152. Tit. II. der Deposital Drdnung, wonach sie allerdings nicht blos, wie das Kollegium meint, die Deposital Berwaltung überhaupt, sondern auch die eigentliche Kassensührung kontrolliren sollen. Die Koslonnen: "Ist eingekommen" und "Ist ausgeges ben" in den Mandatenbüchern können diese Kontrolle nicht vollständig bilden, weil sie nur eine Zusammenstellung dessen sind, was die Depositarien dem Kollegio als geschehen anzeigen.

Bei der Revision der Documente und Pretiosen nimmt

nimmt der Revisor selbst nach §. 433. Tit. II. das Konstrollbuch zur Hand, und, sieht so, was zu jeder Masse ges hören soll. Bei dem baaren Gelde und den Activis hat der Kalkulator nach §. 427. das "Soll" auszumitteln, und muß zu dem Ende sammt lich e Rolonnen beider Bücher, des Kassen, und des Kontroll-Buches des Kolles gii unter A., mit einander balanciren. Dazu gehört aber die Aufrechnung der Kolonnen "Soll" und "Fällt weg," und die Verzeichnung der unerledigt gebliebenen Posten, die in Folge des Abschlusses neu vorzutragen sind

Nicht blos bei der jährlichen Rechnungsabnahme, sondern auch bei der Rassenvisitation außer dieser Zeit muß die richtige und vollständige Erledigung der Mandate geprüft werden, um die Ueberzeugung zu erhalten, daß sich die Rasse in gehöriger Ordnung und Richtigkeit befindet

(efr. 6. 20. Tit. 1. der Depositale Ordnung).

Bu 2. bes Berichts. In bem Rescripte vom 1.

v. M. ift bemerft :

Eine Bankobligation kann, ebenso wie baares Geld, erst wenn sie wirklich eingegangen und von dem Despositarius auf den Grund des frühern in Solls Einnahme eingetragenen Mandats in Empfang genommen ist, im Kassenbuche in Einnahme gestellt und demnächst im Mandatenbuche unter "Ist einsgekommen" nachgetragen werden.

Bei einem anderen Verfahren enthalten die Protokolle und Mandatenbucher faktische Unwahrheiten. Die Depositarien können nicht am 10ten in "Ist Einnahme" stels

len, mas fie erft am'20ten in Empfang nehmen.

Das Rollegium sucht zwar das Berfahren vorweg durch & 226. ff. Tit. II. der Depositale Ordnung und das durch zu rechtfertigen, daß mit dem Augenblicke, wo Gels der zur Belegung an die Bank verausgabt oder abgesens det werden, auch für die Rasse ein Activum in gleichem Betrage entstehe. Allein es ist dabei übersehen, daß die Depositale Ordnung unter Activis nur die zinsbaren Schuldsin strumente selbst versteht (§. 38. ebend.), und die allegirten §§. 226. ff. dem dortigen Berfahren geradezu entsgegen sind. Der Posischein oder das Interims. Recepisse dient danach zum Belege über die zur Bank beförs

1835. 5. 91.

derten Summen, bis das Instrument eingeht und vereinnahmt wird. Die Kontrolle bei der Kassen-Revision liegt in dem Abschlusse des Mandatenbuchs A., so daß ein Uebersehen nicht möglich ist.

Das Kollegium hat daher hiernach das bisherige Verfahren abzuändern, und auch die Untergerichte mit

Unweisung zu verseben.

Berlin, den 11. Juli 1835.

Der Justizminister. Mühler.

das Königliche Hofgericht zu Urnsberg.

ПБ. 2457-

D. 15. Vol. 7.

31.

Die Depositals Verwaltung bei Patrimonial : Gerich: ten betreffend.

(Ang. Landrecht II. 17. §. 93. 104. Ang. Deposital - Ord= nung Tit. 1. §. 7. sqq. 61. Tit. 3. §. 27. sqq.).

a.

Auf Ihren Bericht vom 30. v. Mts., dessen Anlagen Sie zurückerhalten, will Ich Sie autoristren, daß Sie, wenn ein Patrimonial: Gerichtsherr zur Einrichtung der vorschriftsmäßigen Depositalgelasse und des Depositalkassens durch Strafbefehle nicht zu vermögen sein sollte, ent: weder die Bearbeitung aller Sachen, mit welcher eine Desposital-Verwaltung verbunden ist, dem nächsten landes, der in der auffommenden Gerichtskossen übertragen, oder veranstalten, daß das Depositalgelaß dessenigen landesherrlichen Untergerichts, welches an dem Wohnorte des Justitiarius seinen Sitz hat, von dem Patrimonial: Gericht zur Ausbewahrung seines Deposital: Kastens mitbenust werde. Diese interismissische Anordnung soll so lange dauern, die der Ges

richteberr bas Depofitalgelag vorfchriftemaffig befchafft und eingerichtet bat. Bas bie Bereibigung betrifft, fo bin 3ch gwar mit Ihrer Unficht einverftanden, baß fowohl Die bon ben Patrimonial Gerichtsherren ernannten Depo. fitalbeamten, als fie felbft, wenn fie bei ihrem Berichte an ber Depofital Bermaltung unmittelbar Untbeil nehmen, ber eiblichen Berpflichtung ju unterwerfen find, boch fann in beiben Sallen mit Bezug auf Meine Orbre vom 11. Que guft 1832 Die Dispensation fein Bebenfen finden, mobei nur ber Gerichtsberr belehrt merden muß, daß er, wenn er einen unvereideten Depofital : Beamten ernennt, Das Bericht alfo nicht nach ben Borfchriften ber Befete gebo. rig bestellt, beffen etwanige Beruntreuungen in allen Rat. Ien, alfo auch bann ju bertreten babe, wenn er nach Borfcbrift ber Gefete von ber Berantwortlichfeit fur Die Band. lungen eines vereibeten Beamten entbunden fein murbe. Hebrigens fete 3ch nach Ihrem Untrage feft, Dag ben Berichteberrn, welche bie Gerichtsbarfeit nicht in eigner Der. fon ausuben, nur Die Bermaltung Der Stelle eines gweis ten Raffen . Rurators, nicht aber Die Getlle eines Renban. ten ober erften Rurators ju gestatten, und folches nur ausnahms weife nachjulaffen fei, wenn bie Muffichtsbeborbe fich überzeugt bat, bag bie Ernennung einer anbern gur Berwaltung bes Umte geeigneten Perfon mit erheblichen Schwierigfeiten fur ben Gerichteberrn verbunden fei. Benn ber Berichtsberr, ber gefeglichen Befugnif gemäß, Die Berichtebarteit in eigner Perfon augubt, findet Diefe Befchrantung nicht fatt, vielmehr barf er auch bie Stelle eines erften Rurators ober Renbanten vermalten. baben biernach bas Erforberliche weiter ju verfügen.

Teplip, ben 23. Juli 1835.

Friedrich Wilhelm.

ben Staate - und Juftigmintfier Dubler.

Dem Königlichen Oberlandesgericht wird hierbei Ubschrift der Allerhöchsten Rabinets Ordre vom 23. d. M.,
betreffend die Deposital Berwaltung bei den Patrimonial Gerichten, insbesondere die vorschriftsmäßige Einrichtung der Deposital Gelasse, sowie die Bestellung
und Berpflichtung der Deposital Beamten,

zur Nachachtung zugefertigt.

Welche der beiden im Eingange erwähnten Maaßresgeln, wenn ein Patrimonial Serichtsherr zur Einrichtung vorschriftsmäßiger Deposital Selasse und des Deposital Rastens nicht zu vermögen ist, ergriffen werden soll, muß in jedem einzelnen Falle beurtheilt, dem Justizminister ansgezeigt, und über dabei entstehende Bedenken berichtet wers den. Immer aber sind die Serichtseingesessen von einer solchen Uenderung in Kenntniß zu segen.

Die Dispensation von der eidlichen Verpflichtung der Deposital Beamten mit Rücksicht auf die Allerhöchste Ordre vom 11. August 1832 (Gesetz Samml. S. 204.) bleibt dem Ermessen des Königl. Oberlandesgerichts über-lassen, und kann immer nach vorhergängiger Belehrung ertheilt werden, wenn sie nachgesucht wird, oder die Ver-

eibigung Schwierigkeiten findet.

Berlin, ben 31. Juli 1835.

Der Justizminister. Mübler.

An fammtliche Konigl. Obergerichte.

1. 2737.

D. 15, Vol. 7.

### E.

# Strafrecht.

32.

Den mit dem Großherzogehum Baden abgeschlosses nen Zoll-Kartell betreffend.

(cf. Reseript vom 7. Mar; 1834, Jahrbücher Bd. 43. S. 212. und unten Nr. 49. dieses Heftes.)

In dem Artikel 20. des durch das 17te Stück der dies. jährigen Gesetz: Sammlung Seite 158. publicirten 3011. Vereinigungs. Vertrags mit dem Großherzogthum Baden ist der Großherzog dem zwischen den bisherigen Vereins, gliedern unter dem 11. Mai 1833 abgeschlossenen 3011. Rartell (Gesetz-Sammlung von 1833. Nr. 1477. S. 258.) beigetreten, und demgemäß verabredet worden, daß während in Baden dieses Kartell publicirt werden soll, die übrigen Vereinsglieder die erforderlichen Anordnungen treffen werden, damit auch in ihren Landen demselben in den gegenseitigen Verhältnissen mit Baden überall Anwendung gegeben werde. Euren Ercellenzen erlandt sich das unzterzeichnete Ministerium die geneigten Verfügungen zur Ausführung des gedachten Artikels ganz ergebenst anheim

zu stellen, indem es bemerkt, daß in Baden bereits vom 10. d. Mts. an das Zoll-Kartell in Kraft gesetzt worden ist.

Berlin, ben 12. August 1835.

Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten.

Eichhorn.

Ant des Königl. Geheimen Staats= und Justizministers Herrn von Kampk und des Königl. Geheimen Staats= und Justizministers Herrn Mühler Excellenzen.

Vorstehendes Schreiben des Königlichen Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten wird sämmtlichen Gezrichtsbehörden zu ihrer Nachachtung hierdurch mitgetheilt.

Berlin, ben 24. August 1835.

Der Justizminister.

mabler.

I. 3012.

Steuer-Sachen 37.

33,

Wegen Betruges sindet die siskalische Untersuchungs: Form nur dann Statt, wenn vorauszusehen ist, daß keine höhere als willkührliche Gelds oder Gefängsnißstrafe eintreten wird.

(Mag. Ger. Ordn. I. 35. §. 34. Mr. 1.)

Dem Königlichen Land. und Stadtgericht wird auf die Unfrage vom 21. b. M.,

in der Untersuchung wider den Dienstenecht E., hierdurch eröffnet, daß in Untersuchungssachen wegen Bestruges nur dunn die fiskalische Form genügt, wenn vor-

auszusehen ist, daß nur die Strafbestimmung des §. 1264. Tit. 20. Th. II. des Allgemeinen Landrechts — willführeliche Geld: oder Gefängnißstrafe — eintreten wird. Ist dies aber bei Einleitung der Untersuchung zweiselhaft, so muß, weil als ordentliche Strafe des Betruges in allen andern Fällen auch Zuchthausstrafe eintreten kann, Krismin al-Untersuchung eingeleitet werden.

hiernach hat fich bas Ronigliche gand, und Stadt:

gericht in funftigen Fallen zu achten.

Berlin, ben 6. August 1835.

Der Justizminister. Mühler.

das Kbnigl. Land= und Stadtgericht ju Crossen.

1. 2735.

Landredit 6. Vol. 5.

#### : 34.

In fiskalischen Untersuchungen wider Beamte ist nicht blos wegen Dienst-Vergehen, sondern auch wes gen gemeiner Verbrechen das Aggravations Rechtsmittel zuläßig.

(Allg. Ger. Ordn. I. 35. §. 98. Allh. Kab. Ord. vom 25. Marg. 1834. Gef. Samml. S. 63.)

Auf Ihren Bericht vom 13. v. M. erkläre Ich Mich mit Ihrer Ansicht einverstanden, daß in siskalischen Unstersuchungssachen wider Beamte nicht blos wegen Dienstwergehungen, sondern auch wegen gemeiner Verbrechen das in der Proces. Ordnung Tit. 35. §§. 98. u. f. und in Meiner Ordre vom 25. März v. J. vorgeschriebene Versfahren stattsinde, da das Interesse der Dienstbehörde sich nicht auf ihre Einwirkung bei Dienstvergehungen beschränkt, sondern in Betracht ihrer Obliegenheit, die Integrität der Beamten zu beaussichtigen, auch bei gemeinen

Verbrechen eintritt. Sie haben hiernach das Oberlandess gericht zu Magdeburg zu belehren, wobei Ich Ihnen überlasse, ob Sie in dieser an sich nicht zweiselhaften Sache eine allgemeine Belehrung der Gerichte erforderlich finden.

Rapsborf, ben 3. September 1835.

Friedrich Wilhelm.

den Staats- und Justizminister Mühler. 1. 3272.

Crim. 103.

35

Mit der Verurtheilung beurlaubter Landwehrleute und Kriegsreservisten zur Einstellung in eine Strafs abtheilung ist nicht immer die Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes verbunden.

Nach einer Mittheilung des Herrn Kriegsministers folgen einige Gerichtsbehörden bei Abfassung von Strafserkenntnissen gegen beurlaubte Landwehrleute und Kriegsereservisten der Ansicht, daß die Verurtheilung zur Festungssarbeit durch Einstellung in dir Strafabtheilung einer Garsnison-Compagnie stets zugleich mit der Versetung des Verurtheilten in die zweite Klasse des Soldatenstandes verbunden werden musse.

Diese Unsicht entspricht den Gesehen nicht. Weder die Kriegsartikel, noch die Verordnung vom 3. August 1808 über die Militairstrafen (Geseh: Sammlung von 1806 bis 1810 Seite 265.) knüpft eine solche Folge an die Verurtheilung des Militairsträslings zur Festungsarbeit dieser Art, vielmehr ergiebt sich aus dem 54ten Kriegs: artikel und besonders aus dem §. 15. des Regulativs vom 31. October 1808 über die Behandlung der Festungs: arrestanten in den Garnison: Compagnien (Geseh: Sammlung von 1806 bis 1810 S. 317.) auf das Deutlichste, daß ein Soldat zur Einstellung in die Strafabtheilung der Garnison. Compagnie verurtheilt werden kann, ohne gleich.

zeitig in die zweite Rlasse bes Soldgtenstandes versetzt zu werden. Diese Versetzung tritt nur in denjenigen Fällenzein, wo sie von dem Gesetz als Strase gewisser Gattungen oder Arten von Verbrechen, wie z. B. beim Diebsstahl in dem Kriegsartifel 43. u. f., oder als Folge des Verlustes des National-Militair-Abzeichens oder der National-Rosarde (vergl. die Allerhöchsten Kabinets-Ordres vom 13. October 1824 und 26. August 1825, Gesetz-Sammlung von 1824. S. 213. und von 1825. S. 192.), besonders vorgeschrieben ist.

Dies wird den Gerichten jur Beachtung bei Abfasfung der Straferfenntnisse, dem Wunsche des herrn Rriegs.

ministers gemäß, hierdurch bemerklich gemacht.

Berlin, ben 9. Juli 1835.

Der Justizminister. Mühler.

sammtliche Gerichtsbehörden.

I. 2433.

L. 10. Vol. 10.

36.

Die bei Königlichen Gerichten in Injurien: Sachen erwachsenden baaren Auslagen sind aus dem Krisminal:Fond zu berichtigen.

In den Rescripten vom 14. November 1825 (Jahr, bücher Bd. 26. Seite 423.) und 19. October 1827 (Jahr, bücher Bd. 30. Seite 389.) ist bestimmt, daß die bei den Röniglichen Serichten in fiskalischen Untersuchungs, sach en erwachsenen baaren Auslagen nicht aus den Saslarien. Rassen der Serichte, sondern eben so, wie in Krizminalsachen, aus dem Kriminalsond berichtigt werden solelen; diese Bestimmung aber auf Injuriensachen nicht aussgedehnt worden, so daß in setzeren die baaren Auslagen, wie in anderen Civil-Prozessen, bisher aus dem Extraor-

dinario einer jeben Salarien . Raffe entnommen worden

find.

Da indest ein gleichmäßiges Verfahren in allen Straffachen zweckmäßig erscheint, und auch ohne Weit- läuftigkeiten mit den Auslagen in anderen Untersuchungs- Sachen zugleich die Auslagen in Injuriensachen zur Ersstattung aus dem Kriminalfond liquidirt werden können, so will der Justizminister auf den Vorschlag der Königlischen Oberrechnungs-Kammer genehmigen:

daß die dem Fiskus zur Last fallenden Rosten, welche in Injuriensachen, andgen diese nun in Form einer siskalischen Untersuchung oder in Civil Processorm behandelt sein, insbesondere durch Bezahlung der Zeugen und Vollstreckung der Strafen entstehen, und von den Parteien oder Angeschuldigten nicht eingezos gen werden können, eben so wie die baaren Auslagen in andern Untersuchungssachen aus dem Kriminalsond berichtigt werden.

Bei den Salarien-Rassen sind diese Rosten, wie jede andere Auslage, zu behandeln und wenn kein vermögender Bahlungspflichtiger vorhanden ist, unter den sonstigen Vorsschüssen für den Kriminalfond aufzuführen, und zur Ersstattung aus demselben zu liquidiren. Die näheren Vorsschriften der Anweisung zur Verwaltung der gerichtlichen Salarien-Rassen im Großherzogthum Posen vom 1. Januar 1835. §. 62. bis 69. können hierbei zur Richtschnur

Dienen.

Das Königliche (Tit.) hat sich daher hiernach zu achsten und die Königl. Untergerichte des Departements mit Anweisung zn versehen.

Berlin, ben 19. August 1835.

Der Justizminister. Mühler.

In fammtliche Königl. Oberlandesgerichte, das Königl. Kammergericht und das Königl. Hofgericht zu Arnsberg.

1, 3402.

Krim-Koften 20. Vol. 2.

Unterhaltungskosten für die Benußung eines Gefängs nisses finden außer den Siggebühren nur dann Statt, wenn der Verbrecher in das Gefängniß einer frems den Jurisdiction untergebracht wird.

(cf. Rescripte vom 22. October 1830. und 6. October 1834. Jahrbücher Bd. 36. S. 338. und Bd. 44. S. 354.)

Dem Magistrat wird auf die Vorstellung vom 19. Juli d. J.,

worin derselbe darüber Beschwerde sührt, daß das Oberlandesgericht zu Insterburg die Erstattung der in der Untersuchungs. Sache wider B. liquidirten Gefängniß. Unterhaltungs. Rosten aus dem Kriminalfond verweigert,

hierdurch eröffnet, daß außer ben Siggebühren (bie ber Inculpat oder bei beffen Unvermogen der subsidiarisch Berpflichtete ju gahlen hat) Gefängniß-Unterhaltungs:Ro. ften, und zwar mit bochstens 1 Ggr. 3 Pf. fur den Tag, für die Benutung eines Gefängnisses nur bann bewilligt werden, wenn ber Berbrecher in bas Gefangnig einer frem. den Jurisdiktion, ohne beren Verpflichtung gur Aufnahme, untergebracht worden ift. Der Magistrat zu Tilse ist aber vervflichtet, die städtischen Gefängnisse für alle Unterfuchungen herzugeben, Die bei bem bortigen Stadtgericht geführt werden, ohne Unterschied, ob die Inculpaten der dor. tigen Rommune angehören ober nicht. Darum konnen auch in dem vorliegenden Falle, wo die Rosten einer beim Stadtgericht geführten Untersuchung nicht dem Magistrat, fondern dem Fistus zur Last fallen, Gefängniß . Unterhaltungs-Rosten nicht liquidirt werden.

Berlin, ben '9. August 1835.

Der Justizminister. Mühler.

den Magistrat zu Tilse. 1V. 5056.

Rrim .. Roffen 17. Vol. 4.

F.

# Rheinprovinz.

38.

Die Beitreibung ber ruckständigen Schulgelber und Schulabgaben betreffend.

8.

Sch bin aus den in Ihrem Bericht vom 24. v. M. ansgeführten Gründen damit einverstanden, daß auch in der Rheinprovinz die rückständigen Schulgelber und alle ansdern auf allgemeinen Einrichtungsplänen beruhenden Schulabgaben, nach vorgängiger Festsehung durch den Schulvorstand und den Bürgermeister, im administrativen Wege executiv beigetrieben werden. Sie haben diese Berstimmung durch die betreffenden Umtsblätter befannt zu machen, und die Regierungen und Gerichte mit der erforderlichen Unweisung zu versehen.

Teplis, den 18. Juli 1835.

Friedrich Wilhelm.

Un die Staatsminister Freiherr v. Al= tenstein und v. Kampt.

E. 2303.

Euer Hochwohlgeboren erhalten beigehend beglaubte Abschrift der Allerhöchsten Rabinets. Ordre vom 18. d. M., betreffend die rückständigen Schulgelder und sonstigen Schulabgaben in der Rheinprovinz und deren executive Beitreibung im administrativen Wege, zur Nachricht und Achtung.

Berlin, ben 31. Juli 1835.

Der Minister der geistli= In Abwesenheit des herrn chen, Unterrichts- und Me- Justizministers von Kampt dicinal = Angelegenheiten. Excellenz.

b. Altenftein.

Der Justizminister. Mübler.

den Königlichen ersten Präsidenten des Appellations = Gerichtshoses, Herrn Schwarz, und den Königlichen Gemeral=Procurator, Herrn Biergans, zu Cöln, und an die Königlichen Herrn Landgerichts=Präsidenten und Königli=chen Herrn Ober=Procuratoren beim Landgerichte zu Aachen, Gleve, Cöln, Coblenz, Düseldorf, Elberfeld, Trier, Saarbrücken.

E. 2303.

C

Die Königliche Regierung erhält beigehend beglaubte Abschrift der Allerhöchsten Kabinets. Ordre vom 18. vorisgen Monats,

betreffend die ruckftandigen Schulgelber und sonstigen Schulabgaben in ber Rheinprovinz und beren executive Beitreibung im administrativen Wege,

- consti

zur Nachachtung und Bekanntmachung burch die Umtsblatter zugefertigt.

Berlin, den 17. Auguft 1835.

Der Minister der geistlichen, Uns Der Justizminister. terrichts und Medicinals v. Kampt. Angelegenheiten.

v. Altenstein.

Un die Königlichen Megierungen zu Tüsseldorf, Edln, Aachen, Coblenz, Trier.

E. 2303.

39.

Die Immobiliar Versteigerungen im Theilungs, Fals lissements, und Güter-Abtretungs, Verfahren, so wie in Erbschaftsfällen betreffend.

(cf. Allh. E. D. vom 4. Juli 1834 und Rescript vom 17. Detober 1834, Jahrbücher 28d. 44. Seite 161. und 478.)

Jur Vereinfachung der Immobiliar Versteigerungen im Theilungs, Fallissements, und Guter-Abtretungs-Versfahren, sowie in Erbschaftsfällen, bestimme Ich für diejesnigen Theile der Rheinprovinz, in welchen die französische bürgerliche Process Ordnung noch gilt, auf Ihre Anträge vom 2. d. Mts Folgendes:

1) Sammtliche praparatorische Immobiliar Dersteis gerungen, welche bisher im Theilungs, Fallissements und Güter Abtretungs Verfahren, sowie auf den Antrag von Beneficial-Erben und Kuratoren vacanter Erbschaften, Statt fanden, werden hiermit abgeschafft, und es sind nur designitive Verkäuse zulässig.

2) Sobald die zur Einleitung der Versteigerung ers forderlichen Verhandlungen, und insbesondere die betrefsenden Urtheile und Kausbedingungen, in gesetzlicher Form

vorgelegt sind, wird ber Ort, ber Tag und die Stunde des vorzunehmenden Verkaufs bestimmt.

3) Dieser Verkauf wird durch Unkundigungen bekannt gemacht, bei deren Abfassung die Vorschriften der rheinis

ichen Civil. Proces Dronung zu beobachten find.

4) Die öffentliche Bekanntmachung dieser Ankundisgungen, der Verkauf und der Zuschlag geschehen nach den Vorschriften, welche in Meiner die Veräusserung der Münsdelgüter betreffenden Ordre vom 4. Juli v. J. unter No. 5. bis 11. einschließlich ertheilt worden sind. Dem Extrahenten der Versteigerung steht jedoch frei, statt der Beskanntmachung durch die Amtsblätter, die Bekanntmachung durch eine Zeitung des betreffenden Regierungsbezirks in

Antrag zu bringen.

5) Ist zur Zeit der Publikation der gegenwärtigen Ordre der Verkauf zwar bereits verordnet, die Ankundisgung der praparatorischen Versteigerung aber noch nicht bekannt gemacht, so geschieht die Bekanntmachung der Verssteigerung, der Verkauf und der Zuschlag nach den durch die gegenwärtige Ordre vorgeschriebenen Bestimmungen. Ist hingegen die Ankundigung der praparatorischen Verssteigerung bereits bekannt gemacht, so wird das Verkaufs. Versahren nach den Vorschriften der rheinischen Civil. Proscess. Ordnung, jedoch mit Beobachtung der in der vorges dachten Ordre vom 4. Juli v. J. unter No. 9., 10. und 11. gegebenen Bestimmungen, fortgesetzt und vollendet.

6) Uebrigens behålt es, insoweit die gegenwärtigen Borschriften nicht entgegenstehen, bei den Bestimmungen der rheinischen Gesetze, insbesondere auch bei jenen, welche die Zulässigkeit eines Uebergebots nach erfolgtem Zuschlage

jum Gegenstande haben, fein Bewenden.

Diese Ordre ist durch die Umtsblatter der Rheinpros vinz bekannt zu machen.

Teplit, ben 29. September 1835.

Friedrich Wilhelm.

die Staats- und Juftizminister v. Kamph und Mühler. Das Verhältniß der Obers Prokuratoren betreffend. (cf. Rescripte vom 27. Juli 1832 und 9. Februar 1833. Lott= ners Sammlung Band 3. Seite 488 und 576.)

Aus dem in dem an Euer Hochwohlgeboren heute ergebenden Rescripte gebachten Specialfalle habe ich erfeben, baß von Seiten eines ber Ober : Profuratoren über allgemeine Gegenstände der Gesetgebung und der Refforts Berhaltniffe mit anderen Beborden, und felbft mit anderen Ministerien, unmittelbar communiciet und biscutirt, ja fogar ju beren Renntnif vermeintliche Zweifel über Bestimmungen bes Justigministerii gebracht worden. dies schon im Allgemeinen ganz ordnungswidrig ift, so verlett dies Verfahren auch das Verhältniß der Ober-Profuratoren ju dem Justizministerium und bem ihnen borgefetten General-Profurator und die ersten Grundsate der gerichtlichen Hierarchie zu fehr, als daß ich demfelben nachsehen fann. Es liegt von felbst vor, daß Untrage, Communicationen und Diskufffonen, welche nicht zum Betrieb einzelner Rechtssachen ober zu dem gewöhnlichen Gang der den Ober : Profuratoren überwiesenen Berwaltung geboren, sondern allgemeine Rechtsgrundsage und Ginrich. tungen betreffen, nicht von einzelnen Ober Profuratoren unmittelbar mit Staats = und Provinzialbehorden geführt werben burfen, sondern bag es ihnen obliegt, die nach ibrer Unficht baju geeigneten Falle bem ihnen vorgesetten General-Profurator vorzutragen, und beffen Ermeffen bas weitere Berfahren in bem verfassungsmäßigen Bege, mit= bin, wenn es folche Diskuffionen mit Ministerien und anberen bochften Staate. Behorden betrifft, den Untrag bei dem Juftigminifterium ju überlaffen.

Obgleich ich überzeugt bin, daß Mißgriffe, wie der Eingangs gedachte, nicht weiter vorkommen werden, so beauftrage ich doch Euer Hochwohlgeboren zu desto siches

rer Vorbeugung derfelben hierauf sammtliche Ober-Profus ratoren aufmerksam zu machen.

Berlin, ben 20. August 1835.

Der Justizminister.

v. Rampt.

den Königlichen General-Profurator Herrn Biergans zu Coln.

E. 2417.

#### 41.

Reglement die Einsetzung und Organisation bes Koniglichen Landgerichts zu Saarbrucken betreffend.

(cf. Jahrbucher Band 44. Ceite 454.)

In Folge der Allerhöchsten Kabinets: Ordre vom 21. Januar d. J., durch welche Seine Majestät der König geruhet haben, die Errichtung eines neuen Landgerichts in der Rheinprovinz mit dem Sitz zu Saarbrücken anzuordenen und dem unterzeichneten Justizminister die weiteren diesfälligen Verfügungen zu überlassen, werden nachstehende Vestimmungen zur Nachachtung bekannt gemacht.

1.

Der Bezirk des Landgerichts zu Saarbrucken wird durch die Kreise Saarbrucken, Ottweiler, Saarlouis und St. Wendel gebildet.

2

Mit dem Tage der Eröffnung des Landgerichts zu Saarbrücken hort das bisherige Landesgericht zu St. Wendel auf, und von demselben Zeitpunkte an hort die Gerichtsbarkeit des Landgerichts und des Handelsgerichts zu Trier in dem Bezirk des neuen Landgerichts auf, mit Vorsbehalt jedoch der unten wegen der rechtsbängigen Sachen zu treffenden nähern Bestimmungen.

SIL

Die gesammte Gerichtsbarkeit bes Landesgerichts zu St. Wendel und des Land, und Handelsgerichts zu Trier über den Gerichtssprengel des Landgerichts zu Saarbrüfsten geht auf Letzteres über, welchem daher in Civil, und Straf Sachen, so wie in jeder andern Beziehung alle Rechte und Attributionen der übrigen Landgerichte der Rheinproping beigelegt werden.

4

Die Eröffnung bes Landgerichts zu Saarbrücken soll am zweiten November bieses Jahres durch den besonders committirten Königl. Landgerichts. Prasidenten erfolgen.

5.

Alle von diesem Tage an anhängig zu machenden Sachen, welche zur Competenz des Landgerichts zu Saarsbrücken gehören, können nur bei diesem angebracht, und müssen von dem Landgerichte und Handelsgerichte zu Trier, wenn sie dort anhängig gemacht werden sollten, an jenes verwiesen werden. Es haben daher auch die bisher dem Landesgerichte zu St. Wendel und dem Landgerichte zu Trier untergeordneten Beamten und Behörden, deren Sitz im Gerichtssprengel des Landgerichts zu Saarbrücken beslegen ist, ihre Berichte und amtlichen Anträge lediglich an das letztere oder an den Königlichen Ober Profurator bei demselben zu richten.

6.

Sammtliche bei bem Landesgerichte zu St. Wendel anhängigen Civil Prozesse werden ohne neue Vorladung der Parteien beim Landgerichte zu Saarbrücken fortgesetzt.

### 1 7:

Ein Gleiches gilt auch von den bei dem Landgerichte ober dem Handelsgerichte zu Trier angebrachten Civilsatchen aus dem Bezirke des Landgerichts zu Saarbrücken, in welchen noch nicht contradictorische Anträge genommen worden sind, mit der Maaßgabe jedoch, daß diejenige Partei, welche ihre Rechtssache am Landgerichte zu Saarbrüksken fortsetzen will, die übrigen Parteien hiervon unter Bes

stellung eines Unwaltes mit ber Aufforberung zu benachrichtigen bat, auch ihrer Geits einen Unwalt bei Diefem Landgerichte zu beffellen, und daß erft mit bem Ablauf ber von dem Tage der Zustellung diefer Benachrichtigung zu berechnenden Ladungsfrift die Sache gur weitern Ber-

bandlung fommen fann.

Appellationssachen, Oppositionen und Einreden wiber Subhastationen werden nach eben diesen Grundsätzen beurtheilt, und wird inebesondere noch bestimmt, daß die in den Artifeln 157. und 162. ber Civilprocegoronung ermabnten achttägigen Friften, wenn fie nicht zur Zeit der Eröffnung des Landgerichts ju Gaarbrucken bereits abgelaufen find, erst von dem Tage an ihren Unfang nehmen follen, an welchem ber fuccumbirenden Partei in Perfon oder in ihrem Domicile eine neue Unwaltsbestellung ihres Begnere, und zwar im Falle bes Urt. 157. mit gleichzeis tiger Zustellung einer Abschrift des Urtheils, insinuirt work ben ift.

Sachen, in welchen bereits contradictorische Untrage gur Sauptfache bei dem Landgerichte oder dem Sanbels. gerichte ju Eriet genommen worden, verbleiben an dem

Berichte, bei welchem fie anbangig find.

Mit bem Tage ber Auflosung bes Landesgerichts m Ge. Wendel bort auch das dortige Untersuchungsamt aufr und das ju Gaarbrucken übernimmt bie Functionen Comments and the gradient is also the title to the deffelben. erralise graveras. . com a squisiss sebut

Die nach Preußischen Seseßen zu untersuchenden und zu entscheidenden Strafsachen aus dem Bezirk des Landgerichts zu Saarbrucken, welche beim Landgerichte zu Trier vorliegen, werden an jenes abgegeben, insofern nicht die Relationen bereits abgefaßt und bem Prafidenten eingereicht sind.

Sammtliche zur Zeit der Eröffnung des Landgerichts gu Saarbrücken bei dem zu Trier anhangigen correctionel= len, Disciplinar: und Criminal. Sachen aus bem Bezirf bes

erstern, in welchen in jenem Zeitpunkt bei den correctios nellen und Disciplinar. Sachen die Ladung, bei den Crimis nalsachen das Anklageurtheil noch nicht ergangen ist, wers den am Landgerichte oder Assischnofe zu Saarbrücken vers handelt und entschieden.

111.

In Ansehung des llebergangs der Archive zu Trier und St. Wendel an das Landgericht zu Saarbrücken, so wie hinsichtlich der Geschwornenlisten für den Assischenhof zu Saarbrücken ist besonders verfügt worden.

Berlin, den 5. September 1835.

Der Justizminister. v. Ramp g.

E. 2596.

42.

Das Contumacial Berfahren in fiskalischen Civils Prozessen betreffend.

Es ift von den Koniglichen Ministerien des Innern und der Polizei und der Finangen der Uebelftand gur Sprache gebracht worden, daß die Koniglichen Regierungen die ihnen in Gemagheit ber Unweisung bes Roniglis chen Staats Ministeriums, bom 20. Juli 1818 (Lottner Band 1. Seite 504.) §. 22. 23. und 24. zu behandigenben Ladungen, - fei es, bag baburch eine Inftang einges leitet, ober bag baburch bas Erscheinen jum 3meck irgend einer gerichtlichen Verhandlung bezweckt wird, - entwes der erft nach den jum Erfcheinen anberaumten Tagen, ober doch zu furze Zeit vor Diesem Termin erhielten, als daß eine gehörige Vertretung des Roniglichen Fistus noch möglich fei. Um den dem Königlichen Fistus hieraus of: fensichtlich entstehenden Machtheilen fur bie Bufunft vor: zubeugen, ift auf Em. Sochwohlgeboren biefen Gegenstand betreffenden Bericht vom 7. worigen Monats bestimmt,

daß von jest an in den fiskalischen Civil-Prozessen weder ein Contumacial Berkahren, noch ein Contumacial Urtheil gegen den Königlichen Fiskus eher Statt finden und resp. erlassen werden soll, als acht Tage nach der dem Regiezrungs-Präsidenten oder resp. Ober Bergamts. Direktor in Semäßheit der vorgedachten Paragraphen geschehenen Beshändigung der Ladung, über welche Behändigung die gesnannten Präsidenten und Direktoren sofort nach derselben die vorgeschriebene Bescheinigung den Königlichen Staats. Anwälten zugehen lassen werden.

Ew. Hochwohlgeboren haben diese Anordnung durch die Amtsblätter zur Kenntniß der rheinischen Gerichte und der bei denselben fungirenden Anwälte zu bringen.

Berlin, ben 28. August 1835.

Der Justizminister. v. Kampg.

Un den Königlichen General-Prokurator Herrn Biergans zu Edln. E. 2193.

#### 43.

Die Kostenfreiheit in Todes Erklärungssachen der aus den Kriegen von 1806 bis 1815 nicht zurücksgekehrten Personen.

(cf. Rescript vom 7. October 1834. Jahrb. B. 44. S. 389.)

Unter Rücksendung der mit Ihrem Berichte vom 13. v. M. eingereichten Unlagen eröffne ich Euer Hochwohlsgeboren, daß es kein Bedenken hat, daß, wie Sie mit Necht annehmen, sich die im §. 5. des Gesetzes vom 2. August 1828. (Gesetzsammlung Seite 93.) bestimmte Rostenfreiheit nicht nur auf das Erkenntniß, sondern auch auf alle vor und nach demselben wegen der Todeserklärung erforderlich gewesenen gerichtlichen Verhandlungen und Verfügungen erstreckt.

Hiernach haben Euer Hochwohlgeboren den Praste benten und Oberprofurator beim Königlichen Landgerichte zu Trier zu bescheiden.

Berlin, ben 24. August 1835.

Der Justizminister. pon Rampg.

Un den Königlichen Generalprofurator, Herrn Biergans zu Coln.

E. 2287.

#### 44.

Die Diaten und Reisekosten der von den Regies rungen committirten rheinischen Justizbeamten betreffend.

In Folge eines Moniti der Königlichen Ober. Rech-

nungs-Rammer hat fich die Frage erhoben:

ob nach dem Dekrete vom 18. Juni 1811. oder aber nach der Allechöchsten Verordnung vom 28. Juni 1825. (Gesetzsammlung S. 163) die Diäten und Reisekosten der zur Ausführung kommissarisscher Aufträge der Regierungen gesetzlich verpflichtesten Justizbeamten, bei derartiger Ausführung übershaupt, und namentlich in Disciplinar: Untersuchungen gegen Verwaltungsbeamte, zu liquidiren und kestzusetzen seien?

Im Einverständnisse mit den Königlichen Ministerien der geistlichen, Unterrichts und Medicinal Ungelegenheisten, des Innern und der Polizei und der Finanzen ersöffne ich Ew. Hochwohlgeboren, daß in solchen Fällen nur die Allerhöchste Verordnung vom 28. Juni 1825.

den Liquidationen und Festsetzungen zu Grunde gelegt

merben fann.

Das Defret vom 18. Juni 1811. betrifft nur die Regulirung des Kriminal. Justiz Kostenwesens, einsschließlich derjenigen durch die Justizverwaltung versanlaßten Kosten, welche das Defret selbst den Kriminalstosten gleichstellt. Es betrifft daher solche Kosten nicht, die durch Administrativbehörden innerhalb ihres Ressorts veranlaßt werden, und deshalb kann es auch darauf nicht angewendet werden. Zu der lettern Kostengattung geshören aber selbstredend die, welche bei Ausführung der Austräge der Regierungen entstehen, selbst, wenn diese Aussührung durch Justizbeamte geschiehet, weil dadurch das Geschäft kein der Justizbeamten selbst nur Kommissarien der Regierungen sind.

Fällt aber die Unwendbarkeit des Dekrets auf solche Fälle hinweg, so tritt von selbst die der Alkerhöchsten Verordnung vom 28. Juni 1825. ein, weil diese in ihrer Allgemeinheit auch jene Fälle mitbegreift, und ein speci-

eller Tarif für berartige Geschäfte nicht bestehet.

Ew. Hochwohlgeboren veranlasse ich, diesem gemäß die betreffenden Gerichtsbehörden der Rheinprovinz zu instruiren.

Berlin, den 5. Juli 1835.

In Abwesenheit des Herrn Justizministers von Kamp & Excellenz

> Der Justizminister. Mühler.

Un den Königl Generalprokurator, herrn Geheimen Ober Justigrath Biergans zu Coln.

E. 2085.

Die Remuneration der Friedensrichter in Forstfres vel Fällen betreffend.

(cf. Rescript vom 12. November 1829. Lottners Sammlung B. 3. S. 307. und Rescript vom 1. Mai 1835. Jahrbücher B. 45. Seite 569.)

Die Königliche Ober: Rechnungs. Rammer hat in bem Schreiben vom 4. d. M. angezeigt, daß der Oberprofurator, Geheime Justigrath Heinkmann zu Trier, Anstand genommen habe, die Friedensgerichte mit einer Anweisung zu versehen, wonach die durch die Allerhochste Rabinets. Ordre vom 15. August 1829, für jede abgemachte Forst-Defraudationssache bewilligte Gebühr von 21 Gilbergr. nicht liquidirt werden burfe, wenn die Sache nicht durch Erfenntniß beendigt, sondern an eine andere Beborde verwiesen worden ober, weil die Angeschuldigten verftorben ober nicht auszumitteln gewesen find, auf fich beruben geblieben ift. In Uebereinstimmung mit der von dem herrn Juftigminifter Muhler und bem verftorbenen Finangminis ster Maaßen ausgesprochenen Unsicht finde ich es unbebenklich, daß in jenen Fallen die Liquidation ber gebachten Gebühr unzulässig sei: Euer Sochwohlgeboren wollen demnach die Friedensgerichte durch die Oberprofuratoren anweisen laffen, fich bei dem Unfage ber obigen Gebuhr auf diejenigen Sachen zu beschränken, welche von ihnen burch Erkenntniß beendigt worden find.

Berlin, ben 24. August 1835.

Der Justizminister. von Ramps.

Un den Königlichen Generalprofurator, Herrn Biergans zu Coln.

E. 2429.

Ueber die Eingehung von Ehen nicht französischer Unterthanen im Konigreiche Frankreich.

In einigen beutschen Staaten, namentlich im Ronigreiche Baiern (Ronigl. Baiersche Berordnung vom 12. Juli 1808.), besteht das Gefet, daß die von Unterthanen im Muslande geschloffenen Chen bei der Ruckfehr derfel. ben in die Beimath nur bann als gultig angesehen werben follen, wenn ju der Eingehung ber Che von berjenis gen inlandischen Beborde bie Einwilligung ertheilt morden ift, welche folche ju ber Berbeirathung im Baterlande zu ertheilen haben murbe. Um den Nachtheilen vorzus beugen, benen fich in Folge beffen bin und wieder frango: fische Unterthanen ausgesetzt gesehen haben, welche in Frankreich mit ben Unterthanen folcher beutschen Staaten Chen eingegangen find, ift im Marg 1831. von Seiten des Konigl. Frangofischen Justigministeriums ein Circular an die Generalptofuratoren gur Mittheilung an die Civil. standsbeamten und Staatsprofuratoren erlassen worden, wonach jeder in Frankreich nicht naturalisirte Aus: lander, der fich in Franfreich verheirathen will, gehalten sein soll, vor Abschließung der Che durch ein Certificat der Obrigfeit seines Geburtsorts ober seines letten Wohnsites im Vaterlande nachzuweisen: daß er nach bortigem Gefet zur Eingehung einer Che mit ber bes stimmten Person, welche er zu heirathen beabsichtigt, berechtigt sei, oder daß einer solchen Berheirathung nichts im Wege ftebe (certificat d'aptitude).

Zugleich ist hinsichts des Aufgebots festgesett:

1) daß das Aufgebot majorenner Auslander, welche noch nicht länger als sechs Monate ihren Wohnsitz in Frankreich aufgeschlagen haben, auch an deren letztem Wohnorte im Auslande erfolgen musse;

2) daß selbst französische Unterthanen, insofern sie in Beziehung auf Eingehung einer Ehe unter der Gewalt von Personen stehen, welche im Auslande wohnen, gehal:

ten sind, auch an dem Wohnorte der lettern sich aufbies

ten zu laffen;

3) daß die Form des Aufgebotes fich nach ben Ges setzen des Orts, wo basselbe geschieht, richten, und beren Genügung durch eine Bescheinigung der Ortsobrigkeit dargethan werden solle.

Indem ich Euer Hochwohlgeboren bievon in Renntniß fete und Abschrift des Cirkulars des Frangofischen Justigministeriums mittheile, forbere ich Gie auf, baffelbe jur Renntniß der Oberprofuratoren zu bringen, von welchen in den vorfommenden Fallen Die certificats d'aptitude zu ertheilen find. Die diesseitigen Unterthanen find bereits in Folge des Rescripts vom 22. Oftober 1821. (Lottners Cammlung B. 2. G. 184.) burch eine in fammtlichen Regierunge Umteblattern erlaffene Befannte machung auf jene oben erwähnte baiersche Berordnung aufmertfam gemacht worden.

Berlin, den 4. August 1835.

In Abwesenheit bes herrn Justizministers von Rampt Ercelleng

> Der Justizminister. Mühler.

ben Koniglichen Generalprofurator, herrn Biergans ju Coln.

E. 2140.

### 47.

Das Verfahren bei Requisitionen an französische Berichtsbeborben betreffend.

(cf. Rescript vom 7. Mar; 1835. Jahrbücher B. 45. Seite 294. und oben num. 9. S. 111. Dieses Heftes).

Rach einer Mittheilung des Koniglichen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten vom 26. v. M. halten die französischen Gerichtsbehörden, welche Requisistionen anderer, namentlich auswärtiger Gerichte durch Abnahme eines Eides oder Vornahme anderer Prozesshandlungen erledigen, es für nothwendig und wünschen, daß die diesfällige Requisition, auch wenn sie nach den Bestimmungen der dortigen Prozessordnung in dem Urtheile selbst enthalten ist, — nach deren Erledigung in der vorgelegten Ausfertigung bei dem requirirten Gerichte versbleibe, weil sie diesem zur Legitimation diene. Da diesem Wunsche nichts entgegensteht, so wird demselben fünstig entsprochen werden müssen, und veranlaße ich Ew. Hoche wohlgeboren daher, die Königlichen Oberprofuratoren hiers von zur weiteren Mittheilung an die Anwälte zu benache richtigen.

Berlin, ben 1. August 1835.

In Abwesenheit des Herrn Justizministers von Kampt

Der Justizminister. Mubler.

Un den Königlichen Generalprofurator, Herrn Biergans zu Coln.

E. 2312.

-48.

Die Auslieferung von Verbrechern aus dem Königs reiche Frankreich betreffend.

Es ist die Frage zur Sprache gekommen, ob Aus, lieferungs. Anträge, welche in Kriminalfachen beim französsischen Souvernement gemacht werden, um gewährt zu werden, von einem diesseits erlassenen Verhaftsbefehle (mandat d'arrêt) nothwendig begleitet sein müßten, oder vb dazu schon ein Vorführungsbefehl (mandat d'amoner) genüge?

Nach einem Schreiben bes Königlichen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten vom 17. v. Mts. hat die desfalls mit dem französischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten gepstogene Correspondenz ergeben, daß ein bloßes mandat d'amener zur Begründung eines Auslieferungs. Antrages in Frankreich als genügend nicht betrachtet wird, weil es häusig auf eine bloße noch nicht näher erörterte Beschuldigung erlassen werden kann, die französische Regierung aber nur dann Auslieferungen bewilligt, wenn der Beweis, daß eine gerichtliche Procedur gegen den Reclamirten begonnen hat und dringende Berdachtsgründe gegen ihn vorhanden sind, durch einen Werhaftsbesehl, oder einen Att von gleicher Wirkung, namentlich durch eine Leibverhaftordonnanz, einen Anklages Alft oder ein Contumacial Berdammungs. Urtheil gelies fert wird.

Hiervon werden Euer Hochwohlgeboren zur weiteren Benachrichtigung der Ober-Profuratoren und der Instrut-

tions-Richter in Renntniß gefest.

Berlin, ben 3. September 1835.

Der Justizminister. von Kampt.

den Königl. Generalprokurator Herrn Biergans zu Coln.

E. 2517.

49.

Den mit dem Großherzogthum Baden abgeschlosses nen Zoll-Kartel betreffend.

(cf. Reseript vom 7 Marg 1834. Jahrbucher B. 43. S. 212. und oben num. 32. Seite 165. Dieses Heftes.).

In dem Artikel 20. des durch das 17te Stück der diesjährigen Gesetssammlung S. 158. publizirten Zollver-

Da nun, nach einer Benachrichtigung des Königlichen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, in Baden bereits vom 10. d. M. an das Jolf.Kartel in Kraft geset worden ist, so beranligt ich Euer Dochwohlgeboren, für die Befolgung des Artistels 20, des Arre-

trages vom 12. Man b. 9. Gorge zu tragen.

Berlin, ben 20. Muguft 1835.

Der Juftigminiffer.

von Rampt.

den Sonigl. Generalptofurator beim Rebiftons- und Raffarionsbofe herrn Eichborn bler und an ben Sonigl. Generalprofurator beim Appellationsgerichtsbofel herrn Biergans ju Eblu, auch an ben: "Bbigl. Tufti-Senat ju Cobien.

E. 2451.

550

50.

Die Bestrafung ber Fuhrer von Seeintoblen Trans, porten, welche fich nicht burch einen Frachtschein legitimiren, betreffend.

Bur Berhutung bes unerlaubten Sandels, welcher nach Ihrem Berichte vom 18. Juni o. im Begirte bes:

Bergamte Gaarbrucken mit ben Steinkohlen, die ben Gemeinen lediglich zum eigenen Berbrauche gegen Erftats tung ber Korberungstoften aus ben landesherrlichen Grus ben überlaffen werben, getrieben wird, und nach Deiner befondern Bestimmung ben Berluft ber Bergunftigung nach fich zieht, fete Ich auf Ihren Untrag feft, bag bie Fuhrer eines jeden Steinfohlen : Transports , in ben Rreisen Saarbrucken, Saarlouis und Ditweiler fich burch einen Frachtschein oder Ladezettel, ber von bem Roblenmeffer ober Schichtmeifter ber Grube, auf welcher die Steinfohlen gelaben werben, ausgefertigt und nur für bie barin bestimmte Zeit gultig ift, auf Erfordern gegen Die Berg : Polizeis und Boll . Beamten, bei Bermeidung einer Polizeistrafe von zwei bis funf Thaleen, gu legitimis ren schuldig fein follen. Gie haben biefe Bestimmung burch bas Umtsblatt ber Regierung zu Trier befannt zu machen, und jum Behufe ber Ausführung bas Bergamt, fowie die Buchtpolizei. Gerichts. Behorden, mit erforderlicher Unweisung zu verseben.

Teplit, ben 14. July 1835.

Friedrich Wilhelm.

Un den Staats- und Justig-Minister von Kampy und den wirklichen Geheimen Rath Grafen von Alvensteben.

b.

Ew. Hochwohlgeboren übersende ich anbei eine bez glaubte Abschrift der Allerhöchsten Rabinetsordre vom 14. July b. J., wegen des unerlaubten Handels mit den Gemeinde Bedarfstohlen ini Bezirke des Bergamts Gaarbrücken, mit dem Eröffnen, daß wegen deren Beztanntmachung durch das Amtsblatt der Regierung zu Trier und wegen deren Ausführung, so weit diese die Bergbehörden betrifft, von dem Königlichen Finanzministez rium bereits die nothige Verfügung erlassen worden ist.

Die getroffene Maaßregel hat darin ihren Grund, weil der in der Allerhochsten Kabinetsordre erwähnte unerlaubte Handel durch die Rohlentransportführer damit gewöhnlich verdeckt worden ift, daß fie behaupteten, die von ihnen geladenen Rohlen famen aus dem Auslande, namentlich aus Stu Ingbert, wo nicht, wie im Preuffi. ichen, besondere Frachtscheine unentgelblich ertheilt mers den, so daß fie über ihre Behauptung feine Legitimas tion bei sich hatten. Die Berpflichtung hierzu ift ihnen nunmehr bei Strafe auferlegt worden, und so werden die Transportführer, welche wirklich ausländische Robe ten laben, fich mit Legitimationsscheinen verseben, ans dere aber durch die Strafe selbst davon abgehalten werden, fich inmeinen berartigen unerlaubten Sandel einzulaffen. . ver eine einzulaffen. . ver einzulaffen.

Aus diesem Gesichtspunfte ift die Allerhochste Ras binetsordre vom 14. v. Dits. zu betrachten und anguwenden, und wird nur noch bemerft, bag, ba bas Maximum der Strafe 5 Thir. beträgt, die Aburtheis lung über bies Bergeben ohnehin schon zur Kompes tenz der Zuchtpolizeigerichte gehören würde, daß aber dies um so mehr eintritt, als die Allerhöchste Kabi netsordre noch ausdrücklich diese Competeng begründet: Em. Sochwohlgeboren überlaffe ich hiernach die weis tern an ben Ober: Profurator ju Erier Behufe Mittheis lung an die Zuchtpolizeigerichte zu Trier und Sagre brucken zu erlaffende Berfügung.

Berlin, ben 3. August 1835.

In Abwesenheit des Herrn Jukizministers von Kampts Excellenz Der Justizminister.

744

nista nur Mihler.

An Königl. Generalprofurator Herrn Biergans zu Ebln.

section with asola and and and and

and the state of t

Das Uggravations-Rechtsmittel in siskalischen Unstersuchungen wider Beamte steht der nächst vorgessesten Dienstbehörde, in Kriminal-Untersuchungen wider Beamte dem Departements-Chef zu.

(Allg. Ger. Ordn. I. 35. §. 98. All. Cab. Ordre vom 25. Marz 1834 Ges. Sammi. S. 63. cf. Jahrbücher Bd. 41. S. 567. und 585. Bd. 44. S. 487.)

Ew. Hochwohlgeboren eröffne ich auf Ihre Anfrage in dem Bericht vom 14. d. M., daß bei der Frage, wem die Befugniß zur Einlegung des Rechtsmittels der Aggravation in Untersuchungssachen gegen Beamte zustehe? der Fall einer fiskalischen Untersuchung von dem der Kris

minal-Untersuchung gu trennen ift.

Für jenen bestimmen ber §. 98. Th. I. Tit. 35. der Prozesordnung und die Allerhöchste Rabinets. Ordre wom 10. April 1833. (Lottner Bd. 3. S. 676. Jahrbuscher Bd. 41. S. 585.) und ertheilen die Befugniß zur Einlegung bes Rechtsmittels der nachft vorgefetten Dienfibeborbe. Mur bas Berfahren, wie es Die Gel richtsordnung vorzeichnet, hat bie durch die Allerhochste Rabinets. Ordre vom 25. Mary 1834 (Gef. Sammil. G. 63.) bestimmten Modificationen erlitten. Für ben Fall einer eingeleiteten Rriminal. Unterfuch ung legt bie eben angegebene Allerhochste Rabinets Drore bagegen die Befugniß jum Aggravations: Rechtsmittel bem Depar : tements. Chef bei, worunter außer den Ministern und Directoren der Abtheilungen in den Ministerien, auch dies jenigen obersten Behörden, welche eine selbstständige Verwaltung haben, g. B. der General-Pofimeifter, ju verfte= ben sind.

Hieraus ergiebt sich, daß bei der Einkitung von Unstersuchungen, die nach den altländischen Gesetzen zu führen sind, strenge auf die Fälle zu achten ist, in welchen nur eine fiskalische oder in welchen eine Kriminal-Untersuchung Statt sindet, und hat hierauf namentlich das die fentliche Ministerium bei Abgabe der Anzeigen mit seinem Antrage an das Untersuchungsamt Rücksicht zu nehmen.

Das Rescript vom 27. Dezember 1834. (Lottner Bb. 4. S. 206. Jahrbücher Bb. 44. S. 487.) hat übrigens nichts dem Entgegenstehendes bestimmt, da es nicht dem öffentzlichen Ministerio die Einlegung des Aggravations. Nechts. mittels in Kriminalsachen beigelegt, sondern nur an die Zulässseit dieses Rechtsmittels in Kriminalsachen gegen Beamte erinnert hat. Hiernach versteht es sich von selbst, daß in den Fällen, wo von dem Rechtsmittel in solchen Sachen Sebrauch gemacht werden kann, schleunigst eine Abschrift des Urtheils an den betreffenden Departements. Ehef eingereicht werden muß.

Ew. Hochwohlgeboren veranlasse ich, diese Verfüsgung selbst auf das Genaueste zu befolgen, und zugleich auch dasselbe dem Königlichen Landgerichte mitzutheilen.

Berlin, ben 31. July 1835.

In Abwesenheit des herrn Justigministers v. Rampt Excellenz

Der Justizminister. Mühler.

Un den Königl. Ober-Prokurator, Herru Geheimen Justizrath Heinsmann, zu Trier.

E. 2319.

### 52.

In den gegen Civil-Beamte eingeleiteten Kriminals und fiskalischen Untersuchungen ist das erste Erskenntniß sowohl der vorgesetzten Behörde als dem Departements:Chef mitzutheilen.

Nach der Allerhöchsten Rabinets. Ordre vom 25. März 1834. (Gef. Samml. S. 63.), wegen des Aggrapations. Nechtsmittels bei allen gegen Civilbeamte eingesleiteten Kriminal-Untersuchungen, muß die Eröffnung des 1835. 5. 91.

Urtheils bem Departements. Chef bes angeschuldigten Be-

amten erfolgen.

Es sind daher die Duplicate der gegen Königliche Beamte irgend einer Rategorie ergehenden Kriminals und siscalischen Erkenntnisse mit den Urtheilsgrunden sofort dem betreffenden Königlichen Ministerium oder Verwalstungs. Chef durch die Post mitzutheilen, und ist die im §. 1. der gedachten Allerhöchsten Ordre erwähnte dreimonatsliche Frist vom Tage der nach dem Postenlause berechnesten Behändigung an zu rechnen.

Durch diese Anordnung aber ist die im §. 252. des Anhangs zur Allgemeinen Gerichtsordnung theilweise aufgenommene Bestimmung des §. 47. der Verordnung vom

26. Dezember 1808,

wonach bei allen gegen die den Regierungen unters geordneten Officianten eingeleiteten Untersuchungen die ergangenen Erkenntnisse den Regierungen von

Umtswegen mitzutheilen sind, nicht aufgehoben; vielmehr muß, außer der Eröffnung des Urtheils an den Departements. Chef des angeschuldigten Beamten, die Mittheilung des Erkenntnisses auch an die betreffende Regierung in den durch die Verordnung vom 26. Dezember 1808. bezeichneten Fällen erfolgen.

Ew. Hochwohlgeboren veranlasse ich hierdurch, bies zur Kenntniß und Nachachtung ber Gerichte zu bringen.

Berlin, den 17. September 1835.

Der Justizminister. v. Rampg.

dn ben Königl. Generalprofurator Herrn Biergans zu Coln. E. 2899.

1

Die Verzichtleistung auf Bestrafung in ben an ben Assischen ber wiesenen Injurien-Sachen vor der Eroffnung der Assischen-Sitzung betreffend.

(Cf. Allh. E. D. vom 20. Dezember 1834. Ges. Samml. von 1835. S. 2. Rescripte vom 21. Februar und 15. Mai 1835. Jahrbücher Bd. 45. S. 314. und 565.)

Das in Ew. Hochwohlgeboren Berichte vom 12. Juni d. J. geaußerte Bedenfen gegen bas Berfahren bei einer Bergichtleistung auf die Injurienstrafe vor anbe. raumter offentlicher Sigung eines Affifenbo. fes fann das Justizministerium nicht theilen. fich namlich nicht behaupten, daß vor Erdffnung ber Affifenfigungen feine Affifenhofe eriftirten; die Thatigfeit des Affisenhofes und namentlich des Prafidenten deffelben beginnt vielmehr schon mit dem Augenblicke, mo der UssisensPräsident in Gemäßheit der Artikel 252 und 253. der Straf-Procegordnung ernannt worden ift, indem von diesem Augenblicke an derselbe als Prasident des Affisenhofes die Befugniß und die Pflicht hat, den Angeschuldigten zu vernehmen und die Geschwornen durchs Loos zu ziehen und einzuberufen, ja es ist sogar in den Artis feln 266. 261. ber Straf. Prozegordnung bestimmt, bag die Bernehmnng bes Angeschuldigten burch den Affisen: Pras fibenten vor ber Eröffnung ber Affifen. Gigung in der Regel geschehen soll. Von dem Augenblicke der Ernennung des Uffisen-Prafidenten an ift also der Uffisen. bof felbst als fonstituirt zu betrachten, indem das Gefet felbst die übrigen Mitglieder desselben durch die Artifel 252 und 253. a. a. D. bestimmt, diese mithin nicht erst noch zu ernennen find. Da nun in Berhinderungsfällen der Ussisen. Prasident durch den Prasidenten des Landge. richts gesetlich vertreten wird; so folgt, daß, wenn an den Ufffenhof eine Bergichtleistung auf die Injurienstrafe noch vor dem Zeitpunkte gebracht wird, wo der Uffisen: Prafident fich schon am Orte der zu haltenden Uffisen befindet, feine vices bei der über jene Bergichtleistung statt: findenden Berathung und Entscheidung des Affisenho.

fes durch den Landgerichts. Prafidenten vertreten werden muffen.

Em. Hochwohlgeboren beauftrage ich, hiernach bas

Beitere ju veranlaffen.

Berlin, ben 28. August 1835.

Der Justizminister. v. Kampy.

den Königl. Generalprofurator Herrn Biergans zu Coln. E. 2040.

### 54.

Die abgesonderten Detentionen und die als Strasfen zulässigen einsamen Einsperrungen der Untersus chungs=Gefangenen betreffend.

Da sich aus dem von Euer Hochwohlgeboren unsterm 10. d. M. erstatteten Berichte, betreffend die einsamen Einsperrungen mehrerer Untersuchungs: Gefangenen, ergeben hat, daß in dem in jenem Berichte gedachten Gesfängnisse Einsperrungen dieser Art allerdings auf eine gesseswidrige und formlose Art Statt gefunden, und von dem betreffenden ObersProfurator ihnen nachgesehen worsden, und derselbe sie weder gerügt noch abgestellt hat, diessen Mißgriffen und Uebelständen aber nicht nachgesehen werden kann, so beauftrage ich Euer Hochwohlgeboren, in Verfolg Ihrer dieserhalb schon unterm 6. Juni d. J. erlassen so zweckmäßigen Special: Anordnung, die sämmtslichen Ober-Profuratoren anzuweisen:

1) unverzüglich dem porgesetzen Beamten des Arrests hauses aufzugeben, eine einsame Einsperrung eines Gefangenen schlechthin nicht anders, als auf schriftsliche Anweisung der betreffenden gerichtlichen Behörde, in welcher die Dauer derselben bestimmt ist, zu versfügen, und diese Verfügung mit den nothigen Bemerstungen über die Vollstreckung derselben zu den Acten

zu nehmen, damit in jedem einzelnen Falle gehörig controllirt werden fann, ob die einfame Einsperrung come petenterweise verfügt und dabei vorschriftsmäßig ver-

fahren worden sen?

2) diese Anordnung zur Reuntniß und Nachachtung ber Instructionsrichter zu bringen, und haben auch biese auf die Befolgung berselben, wenn Kontraventionen

zu ihrer Renntniß fommen follten, zu achten;

3) auf die genaueste Befolgung Diefer Borschrift zu balten und bei Inspection der Untersuchungs Sefangnisse und sonst Rucksicht zu nehmen, jede Kontravention gegen dieselbe zur Ruge und Bestrafung zu bringen und sie mir anzuzeigen, und endlich

4) diese Berfügung zur Renntniß der Ronigl. Landge-

richte zu bringen.

Demnachst haben Em. Hochwohlgeboren ben herrn Ersten Prafidenten bes Appellationsgerichtshofes zu erfuchen, die Uffifen-Prafidenten zu beauftragen, bei Bifita. tion der Untersuchungs. Gefängniffe auf die Befolgung dies fer Anordnung zu achten und barüber ihre an bas Justigministerium zu erftattenben Berichte mit zu richten, und in denselben zugleich bas von bem Dber-Inspektor bes Arresthauses ihnen einzureichende specielle Berzeichniß ber feit der letten Uffife Statt gehabten einsamen Ginsperrungen einzureichen, welches Verzeichniß ben Namen und das Berbrechen des einsam eingesperrten Gefangenen, die Dauer diefer Ginsperrung und den Ramen bes biefelbe verfügenden richterlichen Beamten enthalten muß.

Aus Beranlassung der Eingangs gebachten Falle wird noch darauf aufmertsam gemacht, daß abgesonderte Detentionen von isolirten Einsperrungen burchaus verschieden sind. Erstere unterscheiden sich von der Detention meh-rerer Untersuchungs Gefangenen in der Behandlung nur durch die abgesonderte Detention, erfordern aber gleiche Beschaffenheit des Lokals und der Behandlung, wie bei ben anderen Untersuchungs. Sefangenen, und gehören zwar lediglich zu den Befugnissen des Untersuchungs-Richters, stehen aber bei Einlieferung eines Untersuchungs. Gefanges nen vorläufig auch bem öffentlichen Ministerium frei. Auf diese bezieht sich vorliegendes Rescript nicht. Damit barf aber die als Straf: oder 3mangsmittel zulässige einsame

Einsperrung, von welcher hier nur die Rede ist, nicht vers wechselt werden, und sind zu der letztern die hier gedachsten Erfordernisse nothig und deshalb dazu eigene Lokalien zu bestimmen.

Berlin, ben 25. August 1835.

Der Justizminister. v. Rampy.

den Königl. General-Prokurator Herrn Biergans zu Coln.

E. 2591.

55.

Die Vollstreckung der körperlichen Züchtigungen bes
treffend.

Euer Hochwohlgeboren eröffne ich auf den unterm 25. v. M. erstatteten Bericht:

die Bestrafung eines Verbrechers, welcher schon früster zu einer lebenswierigen Freiheitsstrafe verurtheilt ist, betreffend (Allh. C. O. vom 20. Juni d. J. Gessetzsammlung S. 100.),

daß, da in der Meinprovinz, obwohl in derselben die försperliche Züchtigung als Strafart keinesweges unbekannt ist, vielmehr für einzelne Verhältnisse, z. B. in den militairisschen Strafsectionen, in den Strafanstalten u. a. m., ausdrücklich gesehlich vorgeschrieben ist, dennoch über die Vollzziehung derselben keine allgemeine Bestimmungen existiren. Es ist daher im Allgemeinen bei der Vollstreckung der körperlichen Züchtigung nach den Vorschriften der Cirkuzlauz Verordnung vom 26. Februar 1799. §. 4—8. und der Eriminals Ordnung vom 11. December 1805. §. 553. zu verfahren; jedoch, da hier von der Bestrafung eines besreits zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurtheilten Versbrechers die Redei ist, die körperliche Züchtigung in der Strafanstalt, zu welcher der Verbrecher gehört, und zwar

qu besto größerer Abschreckung ber anbern Sträslinge in beren Gegenwart zu vollziehen. Soviel das Maaß dies ser Züchtigung betrifft, so werden nach der bei den alts ländischen Gerichten bestehenden Praxis selten mehr als 60 Hiebe, und zwar jedesmal 30 an zwei auf einander folgenden Tagen, zuerkannt; es ist vor allen Dingen aber bei der Bollstreckung auf die individuelle Beschaffenheit des Sträslings und auf das wohl erwogene Gutachten des Arztes Rücksicht und darauf Bedacht zu nehmen, daß die Strase der Sesundheit des Sträslings unnachtheis lig sey.

Berlin, ben 28. August 1835.

Der Justizminister. v. Ramps.

den Könlal. General-Prokurator Herrn Biergans in Coln.

E. 2472.

## Machtrag.

56.

Auszug aus dem für die Provinz Posen unterm 29. Juni 1835 erlassenen Landtagsabschiede, das Gesindewesen betreffend.

23. Auf die Petition, die Bervollständigung ber gesetlichen Borschriften uber das Gefindemesen betreffend, eröffnen Wir Unfern getreuen Standen, daß ju Ihrem Antrage auf neue gesetliche Bestimmungen gur Aufrecht. haltung des Unsebens der Dienst - Derrschaften fich feine genügende Beranlaffung findet. Die Bestrafung bes wis berspenstigen Gefindes, welches ben Dienst-Untritt verweis gert, ift bereits burch &. 51. ber Gefinde Dronung befohlen, und die baselbst bestimmte Strafe von 2 bis 10 Rthlr. Geld oder verhaltnigmäßigem Gefängniß erscheint volls tommen ausreichend, da neben derfelben das widerfpens stige Gefinde auch noch fur alle Nachtheile verhaftet bleibt, Die aus Diefer Berletung bes Dienft-Rontratts entfteben mogen. Ein absoluter Zwang jum Untritt bes Dienstes stellt sich bagegen eben so den Absichten des Kontrakts widersprechend als unausführbar bar, und fann baber auch durch die vorgeschlagenen barteren Strafen nicht zur Unwendung gebracht werden.

Der Antrag Unserer getreuen Stande auf verschärfte Bestrafung des Gesindes, welches sich Beleidigungen der Diensiherrschaft zu Schulden kommen läßt, findet eben so

in ben bestehenden Gefegen seine Erledigung.

Die von den Stånden für nothwendig erachtete Unswendung von körperlicher Züchtigung und von Verschärsfung der Gefängnißstrafe durch Herabsetzung der Kost auf Wasser und Brod ist bereits durch §. 18. der Cirkulars

Verordnung vom 30. Dezember 1798 speziell vorgeschries ben, und Wir haben Uns deshalb darauf beschränken mussen, Unserm Justizminister zu befehlen, die Justizbehörs den zur genauen Beachtung dieser, die Vorschriften des Allgemeinen Landrechts ergänzenden, von Unsern getreuen

Stånden aber übersehenen Bestimmung anzuweisen.

Was den Untrag der Stande auf Einführung von Gesindebüchern betrifft, so haben schon früher darüber Ersmittelungen stattgefunden, die dem Gegenstande nicht gunsstig waren, und deshalb das Ablehnen des nämlichen Anstrags der Sächsischen Stände zur Folge hatten. Eine gleiche Ablehnung muß daher auch hier stattsinden. Jesdoch werden die Ermittelungen Behufs der definitiven Erledigung des Gegenstandes bei der Gesetz-Revision fortzgesetzt werden.

Auf die unter Buchstabe C. der Petition vorgeschlas gene Unstellung von Gesinde : Mäklern in den einzelnen

Rreisen ist nicht einzugehen.

In den §§. 13 bis 22. der Gesindes Ordnung ist bes stimmt, daß und unter welchen Bedingungen das Geschäft eines Gesindes Matlers gestattet ist.

Es wird daher der Wahrscheinlichkeit nach an Ronkurrenten für dieses Geschäft nicht fehlen, sobald sich bas

Bedürfniß derselben wirklich hervorthut.

Die Nachtheile einer verspäteten und langsamen Schlichtung der Streitigkeiten zwischen Dienstherrschaften und Sesinde, durch welche Unsere getreuen Stände zu dem Antrage auf Verweisung solcher Streitigkeiten zur aussschließlich schiedsrichterlichen Entscheidung sich veranlaßt gessehen haben, sind zwar keinesweges zu verkennen. In sosfern sie jedoch hauptsächlich nur in solchen Fällen zu besfürchten sind, für welche die Gesindes Ordnung die Entsscheidung nicht den Gerichts, sondern den Polizeis Behörsden überwiesen hat (§§. 47. 51. 160. 167. der Gesindes Ordnung), wird es nicht ohne Erfolg bleiben, daß durch Unsern Minister des Innern und der Polizei die Verwalstungs. Behörden angewiesen worden sind, in den zu ihrer Kompetenz gehörigen Fällen eine schleunige und den Umsständen angemessene Entscheidung zur Erekution zu bringen. Was aber die Fälle der gerichtlichen Entscheidung

betrifft, so steht von der nunmehr nahe bevorstehenden veränderten Justiz. Organisation ebenfalls zu erwarten, daß sie dem in dieser Hinsicht fühlbar gewordenen Bedürfnisse

vollständig entsprechen werbe.

Was endlich ben Antrag Unserer getreuen Stande auf den Erlaß einer Bestimmung, wonach das dienstlos sich herumtreibende Gesinde durch Correttionsmittel zur ferneren Vermiethung angehalten werden soll, betrifft, so entgeht uns zwar hierbei die wohlmeinende Absicht Unserer getreuen Stande keinesweges; der vorgeschlagene Weg ist jedoch zur Abhülfe des bemerkten Uebelstandes nicht geseignet. Unsere Polizeis Behörden werden nicht verabsäusmen, gegen das dienstlos sich herumtreibende Sesinde diesselben strengen Maaßregeln zur Aussührung zu bringen, welche die Gesetz gegen Vagabunden und Bettler überhaupt vorschreiben; aber es würde ganz unmöglich sein, diese Maaßregeln auch auf einen Zwang zur ferneren Vermiesthung auszudehnen, indem ein solcher auf die Dienstherrsschaften, denen man die Annahme solcher Diensthoten anssinnen müßte, jedenfalls zurückwirken würde.

Gegeben Berlin, ben 29. Juni 1835.

2C.

Friedrich Wilhelm.

Friedrich Wilhelm, Rronpring.

won Altenstein. von Lottum. von Brenn. Mühler. Ancillon.

Für den Kriegsminister: von Schöler. von Rochow. von Alvensleben.

# Dritter Abschnitt. Nechtsverwaltung.

Personal=Veränderungen bei den Justizbehörden während des Zeitraums vom 1. Juli bis 30. September 1835.

## A. In den Provinzen diesseits des Kheins.

- I. Bei dem Geheimen Ober Eribunal.
- 1) Der Geheime Ober-Tribunalsrath Hanstein ist vermittelst Dimissoriale vom 22. Juli mit Pension in den Rubestand versett; die Geheimen Ober-Tribunalsräthe 2) Laube und 3) Borman sind gestorben; 4) der Geheime Legationsrath Eichhorn ist am 4. September, und 5) der Kammergerichtsrath Wilfe am 5. September zum Geheimen Ober-Tribunalsrath ernannt worden.

## II. Bei dem Kammergerichte und den Obers landesgerichten.

Dem Hofgerichte zu Arnsberg ist durch die Allb. Cab. Orbre vom 31. August die Benennung eines Oberlandesgerichts beigelegt.

### 1. Prafibenten.

Der Hofgerichtsbirector Nettler in Arnsberg ift am 31. Ausgust zum Oberlandesgerichts-Prasidenten daselbst ernannt worden.

### 2. Rathe.

1) Der Kammergerichtsrath Graf von der Schulenburg ist am 11. Juli an des Oberlandesgericht zu Breslau, und an dessen Stelle 2) der Oberlandesgerichtsrath Ricolo= vius zu Frankfurt a. D. eod. dato an das Kammerge= richt verset; 3) der Oberlandesgerichtsrath von Bulffen zu Insterdurg ist am 30. Juli in gleicher Eigenschaft an das Oberlandesgericht zu Frankfurt, und 4) der Oberlandesgerichtsrath von Bilmowski zu Paderborn am 11. August in gleicher Eigenschaft an das Oberlandesgericht zu Magdeburg versett worden; 5) der Oberlandesgerichts- Asselburg versett worden; 5) der Oberlandesgerichts- und sich mann ist am 29. August zum Rath des Oberlandesgerichts zu Paderborn, und 6) der Justizrath Gö= ring zu Stendal am 5. September zum Rath des Oberlandesgerichts zu Insterdurg ernannt worden; 7) der Oberlandesgerichts zu Insterdurg ernannt worden; 7) der Oberlandesgerichtsrath Meier zu Königsberg i. Pr. ist am 8. September als Rath an das Kammergericht verset; 8) der Pupillenrath Calmberg beim Kurmärkischen Pupillen-Kollegium ist versorden.

## 3. Uffefforen.

### a. Zu Affessoren sind ernannt:

1) Der Oberlandesgerichts-Referendarius Brodboff am 4. Jult beim Oberlandesgericht in Hamm mit der Anciennistät vom 23. Juni c.; 2) der Oberlandesgerichts-Referensdarius Hettermann am 10. Jult beim Oberlandesgericht in Halberstadt mit der Anciennität vom 12. Mai c., 3) der Oberlandesgerichts-Referendarius Rumvf am 10. Jult beim Oberlandesgericht in Hamm mit der Anciennität vom 19. Mai c., 4) der Oberlandesgerichts-Referendarius Epping am 10. Juli beim Oberlandesgericht in Paderborn mit der Anciennität vom 9. Juni c., 5) der Oberlandessgerichts-Referendarius Honselmann am 10. Juli beim Oberlandesgericht in Paderborn mit der Anciennität vom 9. Juni c. 6) der Oberlandesgerichts-Referendarius Rort eam 10. Juli beim Oberlandesgericht in Hamm mit der Anciennität vom 9. Juni c. 6) der Oberlandesgericht in Hamm mit der Anciennität vom 10. Juli beim Oberlandesgericht in Breslau mit der Anciennität vom 10. Juli c. 8) der Oberlandesgerichts-Referendarius Grubert am 27. Juli beim Oberlandesgericht in Breslau mit der Anciennität vom 16. Juni c., 9) der Rammergerichts-Referendarius Simonson am 28. Juli beim Rammergericht mit der Ansciennität vom 7. Juli c., 10) der Oberlandesgerichts-Referendarius Simonson on 7. Juli c., 10) der Oberlandesgerichts-Referendarius Stemrich am 30. Juli beim Oberlandesgerichts-Referendarius Stemricht am 30.

richt in hamm mit der Anciennität vom 23. Juni c., 11) der Oberlandesgerichts-Referendarius Ruffmann am 31 Juli beim Oberlandesgerichte in Königsberg mit der An-ciennität vom 16. Juni c., 12) der Oberlandesgerichts= Referendarius Kurgan am 3. August beim Oberlandes= gericht in Frankfurt mit der Unciennitat vom 30. Juni c., 13) der Oberlandesgerichts=Referendarius Saenisch am 8. August beim Oberlandesgericht in Stettin mit der Un= ciennitat vom 30. Juni c., 14) der Kammergerichts Refc= rendarius Raddat am 8. August beim Kammergericht mit der Anciennität vom 7. Juli c., 15) der Oberlandesgerichts. Referendarius gur hellen am 8. August beim Oberlan= Desgericht in Breslau mit der Anciennität vom 7. Juli c., 16) der Kammergerichts = Referendarius von Gogler II. am 14. August beim Rammergericht mit der Anciennitat vom 14. Juli c., 17) der Kammergerichts = Referendarius Seder am 15. August beim Kammergericht mit der An= ciennitat vom 9. Juli c., 18) der Dberlandesgerichts=Referendarius von henden am 20. August beim Kammerge= richt mit der Anciennität vom 26. Mai c., 19) der Ober-landesgerichts-Referendarius Hollander am 28. August beim Oberlandesgericht in Breslau mit der Anciennität vom 28. Juli c., 20) der Oberlandesgerichts-Referendarius Diefffe am 28. August beim Oberlandesgericht in Ronigsberg mit der Anciennität vom 28. Juli c., 21) der Oberlandesgerichts-Referendarius Dipschip am 28. Auguft beim Oberlandesgericht in Stettin mit der Anciennitat vom 11. August c., 22) der Kammergerichts: Referendarius von Schneben I. am 3. September beim Rammergericht mit der Anciennität vom 7. Juli c., 23) der Oberlandes= gerichts=Referendarius Frankel am 4. September beim Oberlandesgericht in Breslau mit der Anciennität vom 14. Kuli c., 24) der Oberlandesgerichts=Referendarius von Kamph am 5. Sevtember beim Oberlandesgericht in Naumburg mit- ber Anciennitat vom 14. Juli c., 25) ber Rammergerichts=Referendarius Goldschmidt am:10. Sep. tember beim Rammergericht mit ber Unciennitat vom 11. August c., 26) der Kammergerichts=Referendarius von Furth am 10. September beim Rammergericht mit der Anciennität vom 18. August c., 27) der Oberlandesgerichts= Referendarius Fisch er am 18. September beim Oberlan= desgericht in Marienwerder mit der Anciennität vom 25. August c. 28) der Oberlandesgerichts=Referendarius Plet= tenberg am 20. September beim Oberlandeszericht in Paderborn mit der Anciennität vom 25. August c., 29) der Oberlandesgerichts-Referendarius Lebmann am 21. September beim Oberlandesgericht in Königsberg mit der An= ciennität vom 11. August c., 30) der Oberlandesgerichts= Referendarius Gustav Johann Wilhelm von Ummon am

- 28. September beim Rammergericht mit der Anciennität vom 1. September c. 31) der Oberlandesgerichts: Referen= darius Peter Hubert Karl Heinrich von Ummon am 28. September beim Oberlandesgericht in Hamm mit der An= ciennetät vom 1. September c., 32) Der Rammergerichts= Referendarius Winterfeldt am 28. September beim Rammergericht mit der Anciennität vom 15. Septem= ber c.
- b. Affefforen, welche verfett und abgegangen finb:
- 1) Der Oberlandesgerichts-Assessor Ruprecht zu Breslau ist in Folge seiner Ernennung zum Landrath des Striegauer Kreises aus dem Justizdienst geschieden; 3) der Oberlandesgerichts-Assessor klebs zu Königsberg ist am 17. Ausgust in derselben Eigenschaft an das Oberlandesgericht zu Insterdurg versetzt.

### 4. Referendarien.

- a. Bu Referenbarien find ernannt:
  - 1. beim Rammergerichte.
- Die Auskultatoren 1) Mayet am 13. Juli mit der Anciennistät vom 22. Mai c., 2) Jacobi am 16. Juli, 3) Vog=ler am 16. Juli, 4) von Müller am 17. Juli, 5) Mohnhaupt am 20. Juli, 6) von Jordan am 21. Juli sämmtlich mit der Anciennität vom 30 Juni c.; 7) Rieh, 8) Graf von Schlieffen, 9) Müller, 10) Scheele, 11) Hennah, sämmtlich am 30. Juli und mit der Anciennität vom 17. ejd. mens.; 12) Eichhorn, am 24. August, 13) Steger, 14) Freund, beide am 26. August, sämmtlich mit der Anciennität vom 7. August.
  - 2. beim Oberlandesgerichte in Konigsberg.
- Der Auskultator Paulini am 20. Juli mit der Anciennität vom 23. Mai c.
  - 3. beim Oberlandesgerichte in Insterburg.
- Der Austultator hoffbein; am 21. August mit der Ancien= nität vom 22. Juli c.
  - 4. beim Oberlandesgerichte in Marienwerder.
- Der Auskultator Dechend am 18. September mit der Ansciennität vom 17. August.

5. beim

- 5. beim Oberlandesgerichte in Frankfurt.
- Die Auskultatoren 1) von herford am 4. Juli, 2) Nehfe am 18. Juli, 3) Lehmann am 21. Juli, sammtlich mit der Anciennität vom 20. Juni c., 4) Krolikowsky am 22. Juli mit der Anciennität vom 13. Juni c., 5) Wiese am 29. September mit der Anciennetat vom 27. August c.
  - 6. beim Oberlandesgerichte in Stettin.
- Die Auskultatoren 1) Stolle am 3. Juli mit der Anciennistat vom 22. Juni c., 2) Gutjahr am 19. August mit der Anciennität vom 14. Mai c. 3) Frank am 1. September mit der Anciennität vom 2. Juli c., 4) Seiler am 24. September mit der Anciennität vom 4. Juni c.
  - 7. beim Oberlandesgerichte in Coslin.
- Die Auskultatoren 1) v. Gottberg, 2) Julius, 3) Villen now sammtlich am 21. Juli und mit der Anciennität vom 4. ejd. mens; 4) Rhau, 5) Neinke beide am. 22. Sepetember mit der Anciennität vom 29. August.c.
  - 8. beim Oberlandesgerichte in Glogau.
- Der Auskultator Berthold am 30. Juli mit der Unciennität vom 21. Juni c.
  - 9. beim Oberlandesgerichte in Breslau.
- Die Auskultatoren 1) Fülle am 2. Juli mit der Anciennität vom 7. März c.; 2) Beer am 3. Juli mit der Anciennis tät vom 9. März c.; 3) Thiele am 21. Juli mit der Anciennität vom 12. Mai c.; 4) Speck am 26. Septems ber mit der Anciennität vom 3. Juni c.
  - 10. beim Oberlandesgerichte in Ratibor.
- Die Ausfultatoren 1) Elsner, 2) Andersch, beide am 15. Juli mit der Anciennitat vom 1. Juli c.
  - 11. beim Oberlandesgerichte gu Pofen.
- Die Auskultatoren 1) Lemon am 6. Juli mit der Anciepnistät vom 22. Juni c.; 2) Heitemener am 15. Juli mit der Anciennität vom 16. Mai c.; 3) Douglas am 24. Juli mit der Anciennität vom 18. Mai c.; 4) Kunick am 3. August mit der Auciennität vom 27. Mai c.; 5) Espagne 1835. H. 91.

4 . . . . . . . . . . . .

- am 3. August mit ber Aneiennität vom 15. April c.; 6) Erler am 13. August mit der Anciennität vom 4. Juli c.; 7) Lüpke am 20. August mit der Anciennität vom 1. Mai\*c.
  - 12. beim Oberlandesgerichte in Bromberg.
- Der Auskultator Bope am 20. Juli mit der Anciennität vom 2. Juli 1834.
  - 13. beim Oberlandesgerichte in Naumburg.
- Die Auskultatoren 1) Schuster am 4. Juli mit der Anciennität vom 24. Juni c.; 2) Jungbans am 11. Juli mit der Anciennität vom 11. Juli c.
  - 14. beim Oberlandesgerichte in Magbeburg.
- Die Auskultatoren 1) Bauer am 21. Juli mit der Anciennistät vom 21. Januar c.; 2) Roloff am 5. August mit der Anciennität vom 13. April c.; 3) Marquard am 14. August mit der Anciennität vom 20. März c.; 4) von Barby am 14. August mit der Anciennität vom 23. Mai c.; 5) Weber am 7. September mit der Anciennität vom 7. Juli c.
  - 15. beim Oberlandesgerichte in Salberstadt.
- Die Anskultatoren 1) Schneidewind, 2) Mehler, 3) Plate, 4) Tielsch sämmtlich am 14. Juli und mit der Anciennetät vom 29. Juni c.; 5) Gremler am 18. Juli mit der Anciennität vom 21. März c.; 6) Reng, 7) Rosentreter, 8) Heine, sämmtlich am 25. August und mit der Anciennität vom 5. August c.
  - 16. beim Oberkandesgerichte in Munster.
- Die Auskultatoren: 1). Borges am 9: Juli mit der Ancienni=
  tåt vom 20. Juni c.; 2) Siemers am 4. August mit
  der Anciennität vom 14. Juli e.; 3) Frhr v. Ketteler
  am 14. September mit der Anciennität vom 21. August c.;
  4) Beddige II. am 27. September, 5) Isfordt am 30.
  September, 6) Appelius am 30. September, 7) Bbl=
  ling am 30. September, sämmtlich mit der Anciennität
  vom 4. September c.
- 17. beim Oberlandesgerichte in Hamm. Die Ausfultatoren 1) Brefelb am 4. August, 2) v. b. Bede

am 4. August, 3) Baffe am 19. August, sammtlich mit der Ancienneidt vom 29. Juni c.

- b. Referendarien, welche verfest und abgegangen finb.
- Der Oberlandesgerichts-Referendarius Voigt zu Magdeburg ist am 29. August an das Kammergericht versetzt worden; 2) dem Oberlandesgerichts-Referendarius Grafen zu Oohna in Glogau ist am 30. September die nachgesuchte Entlassung aus dem Justizdienste ertheilt worden.

#### 5. Subalternen.

1) Der bisherige Registrator Brahe ist am 7. Juli jum Salarien= und Deposital=Rassen=Rendanten des Land= und
Stadtgerichts zu Paderborn ernannt worden; 2) der expedirende Sekretair, Ranzlet=Director und Protonotarius
beim Oberlandesgerichte zu Halberstadt, Justigrath Mabl=
mann, ist am 11. Juli zugleich zum Archivarius und Ingrossator bei dem gedachten Gerichtshose bestellt worden;
3) dem Oberlandesgerichts-Sekretair Kruse zu Halberstadt
ist am 16. Juli der Titel "Justigrath" beigelegt; 4) der
Kassen-Assischent Leining beim Kurmärk. Pupilleu-Rollegium ist am 7. August zum Deposital-Rassen-Buchbalter bei
der genannten Behörde bestellt worden; 5) dem Kammergerichts-Sekretair Dunker ist am 12. August der Titel
"Justigrath", und 6) dem Kammergerichts = Ingrossator
Görne am 12. August der Titel "Hosfrath" verlieben worden; 7) der Oberlandesgerichts-Sekretair Bäumlein zu
Breslau ist am 24. August mit Pension in den Rubestand
versetz; 8) der disherige extraordinaire Sekretair beim Rammergericht, Referendarius Moll, ist am 29. September
zum expedirenden Rammergerichts-Sekretair ernannt worden.

## 6. Kreis-Justiz-Kommissionen. Zu Kreis-Justigrathen sind ernannt:

- 1) Der Land= und Stadtgerichts-Director Meißner zu Lievenwerda am 10. Juli für den Liebenwerdaer Kreis, und 2) der Land= und Stadtgerichts-Director Knauff zu Stolp am 17. August für den Stolpschen Kreis.
  - 7. Justigkommiffarien und Motarien.
    - 1. beim Rammergerichte.

Der Justizkommissarius Goldbeck in Wusterbausen a. D. ift

- des Kammergerichts ernannt worden. Departement
  - 2. beim Oberlandesgerichte in Königsberg.
- Der Erbhauptamts-Affessor Porsch zu Gerdauen ist am 21. September zum Justizkommissarius bei den Gerichten der Kreise Heiligenbeil und Braunsberg, und zugleich zum No= tar im Departement des Oberlandesgerichts ernannt worden.
  - 3. beim Dberlandesgerichte in Insterburg.
- 1) Der Oberlandesgerichts=Affessor Eruse ist am 7. August zum Justizkommissarius beim Oberlandesgericht zu Insterdurg und dessen Untergerichten, und zugleich zum Notar im Departement desselben bestellt worden; 2) der Justizkommissarius Stiglbauer in Ragnit ist am 24. September zugleich zum Notar im Departement des Oberlandesgerichts ernannt.
  - 4. beim Oberlandesgerichte in Martenwerder.
- Der Oberlandesgerichts=Referendarius Kloer ist am 16. September zum Justizsommissarius bei den Gerichten des Krei= ses Deutsch=Krone ernannt worden.
  - 5. beim Oberlandergerichte in Stettin.
- Der Oberlandesgerichts-Referendarius Leist ist am 10. Sep= tember zum Justizkommissarius bei den Untergerichten des Greifenhagenschen und eines Theils des Randowschen Krei= ses ernannt worden.
  - 6. beim Oberlandesgerichte in Breslau.
- 1) Der Oberlandesgerichts=Referendarius Lange ist am 21. Juli zum Justikommissarius bet den Gerichten des Creuşburger und Rosenberger Kreises ernannt worden; 2) der Justike kommissarius Dr. Mens zu Karlsdorf ist am 7. August zu= gleich zum Notar im Departement des Oberlandesgerichts bestellt.
  - 7. beim Oberlandesgerichte in Ratibor.
- Der Justizkommissarius John in Reise ist am 22. September zugleich zum Notar im Departement bes Oberlandesgerichts ernannt worden.
  - 8. beim Ober: Appellationsgerichte in Pofen.
- 1) Der Oberiandesgerichts-Referendarius Bogtlander ift am 6. Juli zum Jufizkommissarius beim Land= und Stadtge-

richte ju Birnbaum ernannt worden; 2) ber Juftitommiffarins Gierich ju Dofen ift am 13. Jult jugleich jum Rotar im Departement bes bortigen Dberlandesgerichte beftellt; 3) ber Doerlandesgerichte-Referendarius Schol; ift am 22. Guli jum Juftigtommiffarius beim gand- und Stadtgerichte ju Schneidemubl, und 4) ber Oberlandesgerichte-Referendarius Da dul a eod. dato jum Juftigtommiffarius beim Band- und Stadtgerichte ju Schroba ernannt worben; 5) ber Jufitgin gleicher Gigenschaft an bas Dberlandesgericht ju Dofen perfest morden; 6) ber Oberlandesgerichts=Referendarius Droste ift am 10. Muguft jum Juftigtommiffartus bei bem Pand= und Stadtgerichte ju Schubin, 7) ber Dberlandes= gerichte-Referendarius Rittel eod. dato. jum Juftigfommiffarius bei bem gand, und Stadtgerichte ju Bongrowiec, 8) ber Oberlandesgerichts-Referendarius Bulla am 18. Muguft jum Juftigtommiffarius bei bem gand= und Stabt= gerichte ju Roffen, 9) ber Dberlandesgerichts-Referendarius Stiebler eod. dato jum Juftigtommiffarius bet bem Band- und Stadtgerichte ju Frauftadt, und bei ber Gerichte-Commiffion ju Liffa, 10) der Oberlandesgerichts-Referen-barius Runge am 22. Auguft jum Juftigtommiffarius bei bem Band= und Stadtgerichte ju Inomraclav, und 11) ber Rand: und Stadtgerichts-Mffeffer Borner am 9. September jum Juftigtommiffarius bei bem gand- und Stadtgerichte ju Schonlante ernannt morden.

- 9. beim Oberlanbesgericht in Salberftabt.
- Dem Juftigemmiffarius Roch in Salberftadt ift am 11. Juli ber Titel "Buftig-Rommiffionerath" beigelegt.
  - 10. beim Oberlandesgerichte in Maumburg.
- 1), Der Oberlandesgerichts-Referendarius Schulge ift am 10. Auf jum Aufifdommifiarius im Bezief bes Land. und Stadt-gerichts ju Beifenfels ernant worden; 2) ber Juftiglien miffarius Schnabel beim gand. und Stadtgericht ju Gilenburg ift am 11. Juli auf fein Ansuchen feines Amtes entlassen.
  - 11. beim Oberlandesgerichte in Paderborn.
  - Der Juftistommiffarins Rlingemann ju hoter ift am 16. September jugleich jum Rotar im Departement Des Oberlandesgerichts bestellt worden.
    - 12. beim Oberlandesgerichte in Munfter.
  - 1) Der Dberlandesgerichts-Affeffor Rintelen if am 16. Au-

gust zum Justizkommissarlus beim Land= und Stadtgerichte zu Münster, und 2) der Oberlandesgerichts:Referendarius Schweling am 28. August zum Justizkommissarius beim Land= und Stadtgerichte zu Borken ernannt worden.

#### 13. beim Oberlandesgerichte in hamm.

1) Der Oberlandesgerichts-Referendarius Schröder, genannt v. Schirp, ist am 21. Juli zum Justizkommissarius beim Land= und Stadtgerichte zu Limburg bestellt; 2) die Justizkommissarien Ratorp zu Bochum, und 3) Schulz zu Iserlohn sind resp. am 15. und 21. September zugleich zu Notarien im Departement des Oberlandesgerichts ernannt worden.

#### 14. beim Sofgerichte in Urnsberg.

Der Justiskommissarius Hufer in Fredeburg ist am 25. Juli zugleich zum Notar im Departement des Hofgerichts bestellt worden.

## III. Bei den Untergerichten.

#### 1. Direktoren.

1) Der Präsident des Fürstenthumsgerichts zu Reise v. Kehler ist am 11. August mit Pension in den Ruhestand versest; 2) dem Stadtgerichts-Director Schmidt in Berlin ist am 24. August, und 3) dem Land= und Stadtgerichts-Director v. Benm zu Ottmachau am 5. September der Titel "Gehelmer Jusisrath" beigelegt.

## 2. Råthe.

1) Der Lands und Stadtgerichts-Affessor Busch in Mühlhaussen ist am 11. Juli, und 2) der Lands und Stadtgerichtssussensor Herbst in Weißenfels am 14. Juli zum Justizrath ernannt worden; 3) der Justizrath heerholdt beim Landsund Stadtgericht in Memel ist am 15. August mit Vensson in den Ruhestand verset; 4) der Oberlandesgerichtssussessor Abldechen ist am 17. August zum Justizrath beim Lands und Stadtgericht zu Glogau ernannt; 5) den beim

Stadtgericht in Berlin fungirenden Kammergerichts-Affessoren Dr. Jacobi und 6) Fälligen ist am 1. August der Character "Justizrath" beigelegt.

#### 3. Lande und Stadtrichter.

Der Rathsverwandte und Stadtrichter Häckermann in Barth ist am 31. Juli auf sein Ansuchen seines Amtes als Stadtrichter entlassen; 2) der Land= und Stadtrichter Justigrath Fromme in Cammin ist am 17. August mit Pension in den Ruhestand versett; 3) der Oberlanderge= richts-Referendarius Wittsowis ist am 15. September zum Stadtrichter in Sohrau ernannt.

## 4. Uffefforen.

1) Der Gerichtsamtmann v. Lichtenberg zu halle ift am 3. Juli als Affesfor an das Land= und Stadtgericht zu Lieben= werda versett; 2) der Oberlandesgerichts=Affesfor Rumpf ift am 11. Juli jum Affessor des Land= und Stadtgerichts in Dorften bestellt; 3) der beim Land= und Stadtgericht zu Ludenscheid fungirende Oberlandesgerichts-Affessor Bo= denfiein ift am 6. August als Affessor an das Land= und Stadtgericht zu Gardelegen versett; 4) der Overlandesge= richts-Affessor Grubert ift am 14. August an das Land= und Stadigericht in Schneidemubl versett, 5) der Ram= mergerichts Referendarius Zedelt am 17. August zum Asfessor des Land= und Stadtgerichts in Reu-Ruppin, und 6) der Oberlandesgerichts-Referendarius v. Staff am 24. August zum unbesoldeten Affessor des Land= und Stadtge= richts in Guben ernannt worden; 7) der Oberlandesgerichts= Affessor Ruhne ist am 5. September in Folge seiner Unftellung als Garnison-Auditeur von seinem bisberigen Umte als Affessor des Land: und Stadtgerichts in Kempen entlassen; 8) der Oberlandesgerichts-Referendarins v. hagen tft am 5. September jum unbefoldeten Affeffor bes Landund Stadtgerichts in Halberstadt ernantt; 9) der bisverige unbesoldete Affessor des Stadtgerichts zu Potsdam Benning ift am 7. September als etatsmäßiger Affesfor an das Land und Stadtgericht in Stolp verset worden; 10) der Oberlandesgerichts Referendarius Goldner ift am 9. September jum Affessor des Land= und Stadtgerichts in Schönlanke ernannt; 11) der Dberlandesgerichte Uffeffor Kriften ift am 11. September an das Landgericht in Breslau versest, 12) der Oberlandesgerichts=Referendarius Beder eod. dato jum unbefoldeten Affesfor des Stadtgerichts in Breslau, 13) der Oberlandesgerichts-Referendarius It b fel eod. dato jum unbesoldeten Affesfor des Stadtgerichts zu Konigsberg in Pr., 14) ber Oberlandesgerichts-Referendarius Bener ood. dato zum unbesoldeten Assessichts-Referendaund Stadtgerichts zu Lyk, und 15) der Hofgerichts-Referendarius Brenken ood. dato zum unbesoldeten Assessichts-Assessicht stizamts in Werlernannt; 16) der Oberlandesgerichts-Assessicht ubel ist ood. dato zum Land- und Stadtgericht in Trzemeszno versett worden; 17) der Land- und Stadtgerichts-Assessicht auch ofer zu Trzemeszno ist oodem in gleicher Eigenschaft an das Land- und Stadtgericht zu Posen versest, 18) der Oberlandesgerichts-Referendarius v. Facius ist am 25. September zum unbesoldeten Assessichts Stadtgerichts zu Königsberg i. Pr. ernannt worden.

### 5. Einzeln ftebenbe Richter.

Der Justizverweser Schmidt in Gorlit ift am 7. September zum Justizrath ernannt worden.

#### 6. Subalternen.

1) Der Oberlandesgerichts-Ranglift Sonke zu Konigsberg i. Pr. ift am 6. Juli, 2) der Land, und Stadtgerichts-Actuarlus Frant ju Conit am 13. Juli, und 3) der Actuar Schmeerbauch bei der Gerichtskommission in Ellrich am 20. Juli mit Pension in den Rubestand versett; 4) der bis= berige Land= und Stadtgerichts-Actuar Lobenthal in Fin= sterwalde ist am 28. Juli zum Sekretair und Ingrossator des Land= und Stadtgerichts zu Landsberg a. W. ernannt worden; 5) der vormalige Justitiarius Gringmuth ist am 17. August jum Sefretair des Land= und Stadtgerichts zu Liegnit bestellt; 6) der Land= und Stadtgerichts=Se= kretair Werth zu Rerlohn ift um 31. August mit Pension entlaffen; 7) der bisherige Deposital-Rendant Ruttig in Oftrowo ift am 2. September zum Salarienfassen=Rendan= ten des Land= und Stadtgerichts in Bollftein ernannt mor= dons 8) der bisherige Oberlandesgerichts-Salarienkassen.Als= fiftent Braun ift am 5. September zum Salarienkaffen= Rendanten des Land= und Stadtgerichts in Schneidemübl ernannt worden; 9) der Sekretair des Kreisgerichts zu Greifswald Rewold ift am 11. September auf feinen Un= trag seines Umtes entlassen, und an feine Stelle 10) der Oberlandesgerichts=Referendarius Sturm eodem jum Ce= kretair des genannten Kreisgerichts ernannt worden; 11) der Gerichtsamts-Actuarius Clauß zu Ibrbig ift am 14. September pensionirt worden; 12) der bisherige Salarien= faffen-Kontrolleur Gurich ift am 15. September jum Ga= larienkassen-Rendanten des Land= und Stadtgerichts zu Schroda ernannt.

## B. In der Kheinprovinz.

## I. Bei dem Revisions, und Kassationshofe.

Der Kanzlei=Sekretair Bud beim Revisions- und Kassationsbofe hier ist unterm 15. September zum Sekretair bei dem gedachten Gerichtshofe ernannt.

## II. Bei ben Landgerichten.

#### 1. Rathe.

Der Landgerichtsrath Dauven zu Nachen ist vermittelst Dimissorials vom 7. Juli zum 1. Januar k. J. mit Pensson in den Rubestand gesetzt; 2) der Landgerichtsrath Schauberg zu Ebln ist unterm 14. September zum kommisarischen Rammer-Prässonten beim dortigen Landgerichte ernannt; 3) der Landgerichtsrath Frech in Roblenz ist, in Folge seiner Ernennung zum Regierungsrath bei der Romiglichen Regierung daselbst, aus der Justizpartdie geschieben; 4) der Assesson v. Druffel zu Nachen ist unterm 5. September zum Landgerichtsrath bei dem Königlichen Landgerichte zu Roblenz ernannt; 5) der Assesson und ander ist an dem nämlichen Tage zum Landgerichtsrathe daselbst, und 6) der Friedensrichter Justizrath Wengold in Saarlouis gleichfalls am nämlichen Tage zum Landgerichtsrath bei dem Landgerichte in Saarbrücken besellt worden; 7) der Landgerichtsrath Erem er zu Nachen ist durch Rescript vom 14. September, vom 1. Detober ab, an das Landgericht zu Koblenz versetzt worden; 8) der Landgerichter daselbst bestellt; 9) der Landgerichtsrath Röcksling zu Saarbrücken ist unterm 14. September zum kommissarischer daselbst bestellt; 9) der Landgerichtsrath Röcksling zu Saarbrücken ist unterm 14. September zum kommissarischer Rammerprässenten bei dem dortigen Landgerichte ernannt worden; die Landgerichtsräche 10) Krause in Nachen und 11) Schmidt in Koblenz sind unterm 14. September an das Landgericht in Saarbrücken versetz, 12)

der Staats-Profurator Fastnagel zu Saarbrücken ist un= term 5. September zum Landgerichtsrathe beim Landgerich= te in Nachen bestellt; die Nichter beim bisherigen Landes= gerichte zu St. Wentel 13) Gobel und 14) Weißger= ber sind unterm 8. September zu Landgerichtsräthen bei dem Landgerichte in Saarbrücken ernannt.

#### 2. Deffentliches Ministerium.

1) Der Staats-Profurator Köster von Kösteritz zu Elberfeld ist als Hülfsarbeiter an das Königliche Kinanzministe=
rium berusen, und 2) mit der Verwaltung seiner Stelle
der Landgerichts-Assessor Freiherr von Proff zu Elberfeld
unterm 20. August kommissarisch beaustragt; 3) der StaatsProfurator Moritz zu Prüm ist in Kolge seiner Ernen=
nung zum Landrathe aus dem Jussizdienste ausgeschieden;
die Assessor 4) Linz in Koblenz und 5) Perrot in
Trier sind beide unterm 5. September zu Profuratoren
bei dem neuen Königs. Landgerichte in Saarbrücken, und
die Assessor 6) Gräf in Trier und 7) Hener in Koblenz
an demselben Tage zu Profuratoren bei dem Königlichen
Landgerichte in Trier, der erstere mit Anweisung seines
Wohnorts zu Prüm, bestellt; 8) der Staats=Profurator
Birch zu Ebln ist in Folge seiner Ernennung zum Regierungsrathe bei der dortigen Königs. Regierung aus dem
Jusizdienste geschieden, und 9) der Landgerichts=Assessor
Kannengicher zu Ebln am 5. September bei dem Königs. Landgerichte daselbst zum Profurator ernannt worden.

#### 3. Affessoren.

1) Der Landgerichts-Affessor Thumb in Ebln ist vom 1. Dk=
tover ab an das Landgericht in Eleve, 2) der Landgerichts=
Assessor von Westphalen in Eleve mit dem nämlichen
Tage an das Landgericht in Trier, 3) der Landgerichts=
Assessor Kitter in Eleve gleichfalls mit dem nämlichen
Tage an das Landgericht in Nachen, und 4) der Assessor
Wever zu Ebln vom 1. November ab an das Landgericht
in Nachen verseht; 5) der Landgerichts=Assessor Hasses
in Aachen verseht; 5) der Landgerichts=Assessor
Trier ist vom 1. Oktober ab zum Instruktionsrichter daselbst
ernannt; 6) der Landgerichts-Assessor Bachem zu Düsseldorf ist an das Landgericht in Nachen, und 7) der Landgerichts=Assessor
gerichts=Assessor
zu Ebln verseht; 8) der Landgerichts-Assessor
zu Ebln verseht; 8) der Landgerichts-Assessor
zu Ebln verseht; 8) der Landgerichts-Assessor
zu Ebln verseht; 10)
der Randgerichts-Assessor
zu Erier ist an das Landgericht in Saarbrücken verseht; 10)
der Referendarius August Heinrich v. Seckendorf ist un=

term 20. August zum Assessor bei dem Landgerichte in Koblenz ernannt worden.; 11) der Referendarius Freiherr
Carl Joseph v. Proff ist unterm 20. August zum Assessor
bei dem Landgerichte in Elberfeld ernannt; 12) der Referendarius August Reichensperger ist unterm 24. August
zum Landgerichts-Assessor in Roblenz bestellt; 13) der Referendarius Johann Heinrich Beckers ist unterm 8. September zum Assessor bei dem Königl. Landgerichte zu Düsfeldorf ernannt worden; 14) der Kammergerichts Assessor
Freiherr Emil v. Fürth ist unterm 19. September und
15) der Oberlandesgerichts Assessor Andreas Pelzer zu
Hamm unterm 24. September, beide an das Landgericht
in Aachen versett.

#### 4. Referendarien.

Bu Referendarien find folgende Ausfultatoren ernannt worden:

1) Gottfried Alons Bbder, unterm 17. Juli, 2) Bach ofen von Echt und 3) Max Gerhard August Flamm, beide am 20. ejusd., 4) Wilhelm Klein unterm 8. August, fammtlich beim Landgerichte in Ebln; 5) Heinrich von Hürter am 7. ejusd. bei dem Landgerichte in Düsseldorf, und 6) Wilhelm Schmitz unterm 9. desselben Mts. beim Landgerichte in Nachen, 7) der Referendarius Scriba beim Oberlandesgerichte zu Paderborn ist unterm 10. Juli an das Landgericht zu Düsseldorf und 8) der Referendarius Kratzu Ebln an das Landgericht zu Saarbrücken versetzt worden.

#### 5. Subalternen.

Dem Justiz-Senats-Sekretariats-Accessisten Joseph Wälfing zu Koblenz ist unterm 27. August provisorisch die zweite Stadtgerichts-Sekretairstelle zu Weplar übertragen worden.

# III. Bei der Fürstlich Wiedschen Regies rung zu Neuwied.

Der Justiz= und Regierungsrath Pasch bei der Fürstlich Wiedschen Regierung zu Neuwied ist unterm 23. September zum Geheimen Regierungsrath ernannt worden.

## IV. Bei den Friedensgerichten.

#### a. Richter.

1) Der Referendarius Paul Jacob Voigt ist am 29. Juli zum Friedensrichter in Adenau (Landgerichtsbezirks Coblenz) ernannt; 2) der Friedensrichter Schmidt zu Castellaum (Landgerichtsbezirks Coblenz) ist verstorben, und in dessen Stelle 3) der Referendarius Ernst Bblling am 29. Juli zum Friedensrichter in Castellaun bestellt; 4) der Friedenszrichter Kopp zu Münstermaiseld (Landgerichtsbezirks Coblenz) ist an dem nämlichen Tage nach Metternich (Landgerichtsbezirks Coblenz), und 5) der Friedensrichter Nachtsbeim in Adenau (Landgerichtsbezirks Coblenz) an demselben Tage nach Münstermaiseld versetzt worden; 6) der Refezrendarius Eduard Schmitz ist unterm 28. August zum Friedensrichter in Eupen (Landgerichtsbezirks Aachen) erznannt; 7) der Friedensrichter Jusigrath Raab zu Cleve ist mit Pension in den Rubestand versetz, und an dessen Stelle 8) der Referendar Friedrich Eduard v. Göckingkam 7. September zum Friedensrichter in Cleve bestellt.

#### b. Subalternen.

1) Der Friedensgerichtsschreiber Joseph Benedict Muller zu Meurs (Landgerichtsbezirks Cleve) ist am 1. August nach Bonn, und 2) der Friedensgerichtsschreiber Theodor Joseph Augustin Stunde Etu Bonn am nämlichen Tage an das Friedensgericht zu Meurs verseht worden.

## V. Bei der Advokatur.

1) Der Referendarius Eduard Keller ist unterm 23. August zum Advokat=Anwalt beim Landgerichte in Edln ernannt;
2) der Referendarius Franz Jungbluth ist unterm 31. August zum Advokat=Anwalt in Aachen ernannt; 3) der disherige Advokat Christian Widen mann ist unterm 11. September zum Advokat=Anwalt in Düsseldorf ernannt;
4) der bisherige Advokat Ehristian Mauß ist unterm 16. September zum Advokat=Anwalt beim Appellationshofe in Edln bestellt; 5) der Referendarius Friedrich Adrian Josefeh Thesmar ist unterm 19. September zum Advokat=Anwalt in Coblenz ernannt; 6) der Referendarius Carl Christian Schürmann ist unterm 21. September zum Advokat=Anwalt bei dem Königl. Landgerichte in Chln er=

nannt; 7) der Referendarlus Friedrich Blomer ift unterm 24. September jum Advokat=Anwalt bei dem Konigl. Land=

gerichte ju Cbin beftellt worden.

Ju Advokak=Anwälten bei dem neu errichteten Landge=
richte zu Saarbrücken sind vom 1. November ab ernannt:
8) bie Advokat=Anwälte Riotti zu St. Wendel unterm
25. Februar, 9) Lauß zu Cöln, 10) Winsweiler zu St.
Wendel, 11) Stephan ebendaselbst, 12) Tosetti gleich=
falls zu St. Wendel, sämmtlich unterm 30. August, 13)
der Notar Bonnet zu St. Wendel an demselben Tage;
14) die Advokat=Anwälte Dießsch zu Trier unterm
1. September und 15) Bochkolß zu Trier unterm
26. September.

## VI. Im Motariat.

1) Der Notar Johann Aubert in zu Kirn (Landgerichtsbezirks Koblenz) ist am 28. Juli nach Kirchberg (Landgerichtsbezirks Koblenz) versetzt, und 2) der Notariats-Kandidat Martin Maubach an demselben Tage zum Notar in Kirn bestellt; 3) der Notar Meinerz zu Wald, Kreises Solingen, ist unterm 25. August als Notar nach Edln an die Stelle des verstorbenen Notars Bürgers versett; 5) der Notariats-Kandidat Anton Thele ist am nämlichen Tage zum Notar in Wald, Kreises Solingen (Landgerichtsbezirks Elberseld), ernannt; 6) der Notariats-Kandidat Griesen=beck ist unterm 29. August zum Notar in Kevelar im Friedensgerichtsbezirk Geldern (Landgerichtsbezirks Eleve) ernannt; 7) der Notar Rütgers in Düren ist auf sein Anssuchen unterm 5. September entlassen, und es sind 8) der Advosat Anwalt Wilhelm Lüdwig Reut ber zu Aachen und 9) der Notariats-Kandidat Joseph Schumach er unster dem nämlichen Dato zu Notaren in Düren (Landgerichtsbezirfs Aachen) bestellt worden.

Berlin, gebruckt bei 3. g. Starde.

# Erster Abschnitt. Necht's wissenschaft.

#### T.

## Ueber Provinzial = Rechte.

1.

Cabinetsordre Königs Friedrichs II. an ben Groß= kanzler v. Carmer vom 6. April 1780.

Dein lieber Groß Canzler von Carmer. Es ist Mir Euer Schreiben vom 4. dieses, nebst dem promemoria von dem Justande unserer Sesehe, und was disher zu deren Verbesserung geschehen, und noch zu thun übrig ist, zugekommen, worauf Euch denn hierdurch zu erkennen gezben wollen, und zwar in Ansehung des ersten Punkts: daß die vorgeschriebene Ordnung in den Justiz: Collegiis von denen Prasidenten und Obern jedes Collegii, mit strenger Ausmertsamkeit, befolget werde, so dependiret das lediglich von Euch, daß Ihr selbigen die Ordres gebet, und dann darüber scharf haltet: Bei dem zweiten Punkte habt Ihr darin ganz recht, was Ihr von der bisherigen Prozessordnung ansühret, und vorschlaget, daß die Richter angewiesen werden, die Wahrheit und den eigentlichen Zussammenhang der Sache selbst zu untersuchen, und nicht an die Advokaten sich zu kehren, denn die haben ihr Interresse dabei, die Prozesse zu verlängern und zu verdunkeln: Im dritten Punkt, und was Ihr da wegen der Gesehe erwähnet, so habt Ihr auch darin groß Recht, daß die Sammlung vom Raiser Justinian und seinem Canzler bei weiten nicht vollkommen ist: Dabei aber muß Euch

- Could

fagen, baß gewiffe Gebrauche in ben differenten Provingien find, wo also fein General Befet gu m'achen ftebet, man muß baber immer mit auf die uralten Gebräuche in den Provin-Bien mit feben, baß folche nicht übern Sauffen geben, denn jum Erempel in Schlefien, wie Euch felbft befannt ift, Differiret es mit an. dern Provingien wegen der Erbschaften, im Cleveschen bifferiret es, weile bie Bauren dorten nur eigentliche Pachter find: In Doms mern und in Beffpreugen megen der Leibeigen. schaft, und in Oberschlesien eben so wohl, und fo hatt eine jede Proving ihre alte Gebrauche: Alfo ift nicht möglich, bag ein Gefet General fein fann, fondern bei allen Provingien, mo bifferente Gebrauche find, muß ein Unterschied gemacht werden: Unlangend hiernachft Euren Borfchlag, wie eine Berbefferung ber Gefete vorzunehmen, fo bin Ich davon völlig zufrieden. Es fommt nur barauf an, welches beffer ift, baju Leute aus den Collegiis, oder Professores dazu zu nehmen, nur find bie lettern immer zu weitläuftig, und also glaube Ich, wenn Wir dazu habile, ehrliche, und recht zuverlässige Leute aus den Collegiis nehmen, daß Wir beffer und weiter bamit fommen: das dependiret nun blos von Eurer nabern Ueberlegung, wie Ihr das jum besten findet, so fann bas gemacht werden, und baß Ihr dabei das Recht ber Ratur vor die Romische Rechte vorziehet, darin habt Ihr auch gang recht: Ueberhaupt ift Gure Idee hierunter admirable, und fommt es nur darauf an, wie das zum besten anzufangen und auszuführen, um Die Differente Beitlauftigfeiten in allen Sachen zu coupiren, und um ben Endzweck recht zu erreichen, mochte es wohl nothig fein, nach ben differenten Gebrauchen in den Pro. vingien für jede ein befonders Gefet gu mas chen, nehmlich vor Schlesien, vor Preußen, vor Pommern und die Reu-Mart, vor die Chur-Mark, vor das Magdeburgsche und Salber. städtsche, vor Minden und Ravensberg, por

Cleve und bie Grafschaft Mark, und vor Dft: friesland wieder ein anderes: Die gefaget, Eure Ibee hierunter ift admirable, und Ihr werdet Euch einen unfterblichen Rahmen machen, wenn Ihr Die Gachen wegen Berbeffes rung ber Gefete recht in Ordnung bringet, benn bas ift pur ber Abvocaten ihre Schuld, daß bie Sachen fo verwirret werben: 3ch überlaffe Euch also, das weitere darunter vorzunehmen, wie Ihr es jur Erreichung ber Absicht am besten findet: bas eintige wird nach Meiner Idee gut sein, annoch beizu. fügen, daß wenn Rauff.Contracte gemachet werden über Baufer, Land: Buther und dergleichen, daß immer von Seiten ber Gerichte Jemand babei jugegen fein, und bie Rauf. Contracte mit unterschreiben muß, bas coupirt ben Projeß, der dadurch entstehet, wenn die Leute sich nicht Die Mube geben wollen, ihre Saufer und Guther, oder was es ift, recht zu befeben: Und barum ift es nothig, daß alle Rauf-Contracte gerichtlich gemachet werden, daß die Leute nachher nicht Gelegenheit haben, dagegen Prozesse zu machen: denn Ihr moget nun den Prozes anssehen wie Ihr wollet, so verarmet solcher boch immer die Partheien, also je weniger Prozesse find, in desto bessern Umbständen befinden sich die Leute: bas grofte Ungluch, was daraus erfolgen mochte, fann fein, daß jebe Regies rung ein paar Abvofaten und Procurators etwa weniger batt: Und wenn biese statt deffen Raufleute ober Manufacturier's find, so werden sie dem gande mehr Rugen Schaffen, wie burch ihre Advokatur, denn wenn man die Sache recht betrachtet, so leben die Abvokaten blos vom Ungluck anderer Menschen: Mach biesem allen nun konnet Ihr bas weitere in ber Sache vornehmen, und barauf bencken, wie das zum besten anzufangen und ausjuführen, und Mir hiernachst barüber naber berichten. Ich bin Euer Wohlassectionirter König.

Potsdam, den 6. April 1780.

Friedrich.

Un den Groß-Canpler v. Carmer. Ausjug aus Montesquieu esprit des Lois Tom. III. Chapitre XLV. Des Coutumes de France.

La France étoit régie, comme j'ai dit, par des coutumes non-écrites; et les usages particuliers de chaque seigneurie formoient le droit civil. Chaque seigneurie avoit son droit civil, comme le dit Beaumanoir, \*) et un droit si particulier, que cet auteur, qu'on regarde comme la lumière de ce tems-là, et une grande lumière, dit qu'il ne croit pas, que dans tout le royaume il y eut deux seigneuries, qui fussent gouvernécs de tout point par la même loi.

Cette prodigieuse diversité avoit une première origine, et elle en avoit une seconde. Pour la première on peut se souvenir de ce que j'ai dit ci-dessus\*) au chapitre des coutumes locales; et quant à la seconde, on la trouve dans les divers événemens des combats judiciaires; des cas continuellement fortuits devant introduire naturellement de nouveaux usages.

Ces coutumes-là étoient conservées dans la mémoire des vieillards; mais il se forma peu-à-pou des

loix ou des coutumes écrites.

1. Dans le commencement \*\*) de la troisième race les Rois donnérent des chartes particulières, et en donnérent même des générales, de la manière dont je l'ai expliqué ci dessus; tels sont les etablissemens de Philippe-Auguste et ceux que sit St. Louis. Demême les grands vassaux, de concert avec les seigneurs qui tenoient d'eux, donnérent dans les assises de leurs duchés ou comtés, de certaines chartres ou etablissemens, selon les circonstances; telles furent l'assise de Geofroi Comte de Bretagne, sur le partage des nobles; les coutumes de Normandie, ac-

<sup>\*)</sup> Prologue sur la coutume de Beauvoisis.

<sup>\*\*)</sup> Voy. le recueil des ordonnances de Lauriere.

cordées par le Duc Raoul; les coutumes de Champagne, données par le Roi Thibault; les loix de Simon Comte de Montfort et autres. Cela produisit quelques loix écrites, et même plus générales que celles que l'on avoit.

2. Dans le commencement de la troisième race, presque tout le bas-peuple étoit serf; plusieurs raisons obligérent les Rois et les seigneurs de les af-

franchir.

Les seigneurs en affranchissant leurs serfs leur donnérent des biens; il falut leur donner des loix civiles pour régler la disposition des ces biens. Les seigneurs en affranchissant leurs serfs se privérent de leurs biens; il falut donc régler les droits que les seigneurs se reservoient pour l'équivalent de leur bien. L'une et l'autre de ces choses furent reglées par les chartres d'affranchissement; ces chartres formérent une partie de nos coutumes, et cette partie se trouva

redigée par ecrit.

3. Sous le régne de St. Louis et les suivans, des particiens habiles, tels que Defontaines, Beaumanoir et autres redigérent par ecrit les coutumes de leurs bailliages. Leur objet étoit plûtôt de donner une pratique judiciaire, que les usages de leur tems sur la disposition des biens. Mais tout s'y trouve; et quoique ces auteurs particuliers n'eussent d'autorité que par la vérité et la publicité des choses qu'ils discient, on ne peut douter qu'elles n'ayent beaucoup servi à la renaissance de nôtre droit François. étoit dans ces tems-là nôtre droit coûtumier écrit.

Voici la grande epoque. Charles VII. et les successeurs firent rediger par écrit dans tout le royaume les diverses coûtumes locales, et préscrivirent des formalités qui devoient être observées à leur redaction. Or comme cette redaction se fit par provinces, et que de chaque seigneurie on venit déposer dans l'assemblée générale de la province des usages écrits ou non-écrits de chaque lieu, on chercha à rendre les coutumes plus générales, autant que cela se put faire, sans blesser les intérêts des particuliers qui furent \*) reservés. Ainsi nos coutumes prirent trois caractères; elles furent écrites; elles furent plus générales; elles reçurent le sceau de l'autorité royale.

Plusiers de ces coûtumes ayant été de nouveau redigées, on y fit plusiers changemens, soit en ôtant tout ce qui ne pouvoit compatir avec la jurisprudence actuelle, soit en ajoutant plusieurs choses tirées de

cette jurisprudence.

Quoiqui le droit coutumier soit regardé parmi nous comme contenant une espèce d'opposition avec le droit romain, de sorte que ces deux droits divisent les territoires; il est pourtant wrai que plusieurs dispositions du droit romain sont entrées dans nos coutumes, sur-tout lorsqu'on en fit de nouvelles redactions dans des temps qui ne sont pas fort éloignés des nôtres, où ce droit étoit l'objet des connoissances de tous ceux qui se destinoient aux emplois civils; dans des tems où l'on ne faisoit pas gloire d'ignorer ce que l'on doit sçavoir et de sçavoir ce que l'on doit ignorer; où la facilité de l'esprit servoit plus à apprendre sa profession qu'à la faire, et où les amusemens continuels n'étoient pas même l'attribut des femmes.

Tout ce que j'ai dit de la formation de nos loix civiles, sembleroit me conduire à donner aussi la théorie de nos loix politiques; mais ce seroit un grand ouvrage. Je suis comme cet antiquaire qui partit de son païs, arriva en egypte, jetta un coup d'oeil sur les piramides et s'en retourna.

<sup>\*)</sup> Cela se fit ainsi lors de la redaction des coutumes de Berry et de Paris, Voyez la Thaumassière ch. 3.

Votum bes Kammer, Gerichts, Prasidenten nachheris gen Justizministers v. Kircheisen.

In Beziehung auf bie von vielen Seiten angeregte und vielfach besprochene Frage, über die Rothwendigfeit und Zweckmäßigkeit ber Beibehaltung bestehender Provinzial-Rechte, ober — richtiger gesagt — über die Zulaf. figfeit der Abschaffung berfelben, wird gewiß die Mittheis lung eines Voti von großem und allgemeinem Interesse fein, welches von einem Manne herrührt, der feineswegs bloß ber hohen ihm anvertraut gewesenen Stellung wes gen eine Achtung und ein Vertrauen genossen und eine Unerkennung auch nach seinem Tode sich bewahrt hat, wie sie sich selten bei einem Manne in gleichem Grade finden. Es ist hier nämlich ein Votum gemeint, welches ber bamalige Rammer: Gerichts-Vice-Prafident, nachherige Justigminister von Rircheisen bei den Verhandlungen mit ben ständischen Deputirten über bas Martische Provinzials Recht schriftlich zu ben Aften gab, und welches damals Grundlage der Berathungen wurde. Dasselbe befindet sich in den Aften des Rammer-Gerichts, die Ronferenzen mit den Churmarkischen Standen über das Provinzial. Gesethuch betreffend de 1799. seq. vol. I. fol. 322. sq., und lautet folgendergestalt:

Ich bemerke zuvörderst im Allgemeinen, daß die Justissbeputation bei den diesmaligen Conferenzen, welche die 3 ersten Titel des zweiten Theils des Allg. Lands Rechts zum Gegenstande haben, aus einem ganz ans dern und weitern Gesichtspunkte ausgehen muß, als solches in Gemäßheit der darüber erhaltenen Vorschriften bei dem ersten Theile des Landrechts geschehen ist.

Es ist in dem Publikations Patente vom 5. Febr.

1794. VII. wörtlich versehen:
da in einzelnen Provinzen über die im Allges
meinen Landrechte vorkommenden Ubweichungen
von den Vorschriften der bisherigen subsidiarischen
Rechte, besonders in Ansehung der Familiens und

Euccessions Rechte annoch Bebenklichkeiten obwakten sollten: so sollte in Unsehung dieser in den 3 ersten Titeln des zweiten Theils vorkommenden Abweichungen von gewißen einzelnen Vorschriften des Römischen oder Sachsen Rechts den Ständen solcher Provinzen noch gestattet werden, sothane Bedenklichkeiten dei den Conferenzen über ihre Provinzial Sesethücher anderweit vorzutragen, und sollten daher diesenigen Stellen dieser drei ersten Titel des zweiten Theils, welche dergleichen Abweischungen enthielten, vor der Hand bei den Serichtsschungen noch nicht zur Anwendung gebracht werden.

Dieser Bewilligung ift jedoch die Modification beigefügt, wie nur solche Vorschriften des A. E. R. darunter (b. h. unter ber Suspension) verstan. ben wurden, welche bas gerade Gegentheil eines flaren, unstreitig recipirt gemesenen Romischen ober andern fremden Gefetes enthielten, feines. weges aber solche Stellen, welche bloß der bisher üblichen Meinung einiger Rechtslehter wiberfpras ober einer gewißen Erflarungsart biefes chen ober jenes Romischen ober andern fremden Ges feges ben Vorzug beilegten, ober gar nur bisher schon zweifelhaft gewesene Rechtsfragen bestimm. ten, allermaßen die Borfchriften Diefer letten Urt sogleich nach dem 1. Juny 1794. in die volle ge= fetliche Rraft eintreten follten.

Bei der mehrmals geschehenen Verlängerung dieser Suspension ist hierunter nichts abgeändert, und es folgt daher von selbst, daß die Kontestation über die Eigensschaft des Römischen als Provinzial Rechts für diese

Titel quiescire, und baß

die Vorschriften des Landrechts, welche das gerade Gegentheil eines klaren, unstreitig recipirt gewesenen Romischen oder andern fremden Gesetzes enthalten, einen Segenstand unfrer gemeinschaftlichen Deliberationen ausmachen.

Bei dieser von dem König geäußerten Bereitwilligkeit, die Chur, und Neumärkischen Provinzial Gesetze möglichst nach den Wünschen der Stände zu modifiziren, trete ich

zuvorderst dem Vorschlage, welcher in allen diesen Monis

tis der regierende Grundsatz ist, nämlich

in den Gesehen, welche die Familien-Berhältnisse und Erbsolge betreffen, so wenig Neuerungen als möglich und dergl. nur dann einzuführen, wenn überwiegende Grunde der Vorzüglichkeit solches erheischen,

unbedingt bei.

Die Gründe, welche der Veränderlichkeit in der Gesfetzgebung mit so vielem Rechte entgegenstehen, erhalten, dunkt mich, ein doppeltes Gewicht bei solchen Sesetzen, welche durch Tradition, eigene Erfahrung, Interesse zc. zur Kenntniß aller Rlassen der Unterthanen gekommen sind, worauf alle Familien-Einrichtungen, ganz erlaubte Spekuslationen bei Heirathen, Verträgen, Wahl einer Lebensart, eines Gewerbes u. s. w. mehr oder weniger gegründet sind, und bei deren Abänderung das Gouvernement meines Ersmessens nicht mit Mäßigung und Vorsicht genug versahren kann. Es ist leicht gesagt, daß alle diese gesetzlichen Vorschriften von denjenigen durch Verträge, letztwillige Dispositionen zc. abgeändert werden können, welche die Anwendung derselben ihrer Convenienz nicht gemäß finden. Aber damit ist die Sache der Erfahrung nach nicht abgethan.

Es ist ein juristischer Traum, zu wähnen, daß durch die Publikation des Gesetzes der Inhalt desselben zur Renntniß des Bolfes tomme. Dies erhalt man nicht bei den fleinsten, einfachsten Gefeten, und es gehort ein grofer Grad des Glaubens bazu, vorauszusetzen, daß der Uns terthan fich ben Inhalt zweier Oftav-Bande zu eigen machen konne. Ift es überhaupt unmöglich, liegt es an der subjectiven Fähigfeit ober an ber Art ber Befanntmachung, dies alles bekummert mich nicht, es ist ein Erfahrungsfat, ben fein Geschaftsmann bezweifeln wird. Unterthan weiß also bei tausend Fällen auf einen nicht einmal die Eriftenz des Gesetzes und seine gesetliche Befugniß, diesem entgegen etwas anders durch Testament und Bertrage bestimmen ju fonnen. Co, wie er gefeben, daß sein Vater seine früher verstorbene Mutter beerbet, so siehet er in seinem Chestande seiner fünftigen Erbtheilung entgegen. Nach eben solchen Erfahrungen weiß der Gohn, der Schwiegersohn, was er bereinst selbst oder durch seine Frau zu erwarten habe. Danach wird Lebensart, Gewerbe,

Entreprisen gewählet, und es ist sehr bedenklich, so erlaubten Handlungen, welche so tief in das Innere des Familien-Wohlstandes eingreifen, in der Erwartung eines problematischen Besserseins eine neue Nichtung zu geben.

Dies hat auch unsere vorzüglichere Legislation in dem oben angeführten Publikations-Patente anerkannt, sie ist diesem Grundssaße auch in einem neuern Gesetze und unter Umständen, welche viel freiere Hand gaben, treu geblieben. Es heißt in dem Pastente wegen der Gesetze und Rechte, welche in Neu Ostpreußen

gelten follen, vom 30. April 1797:

"In Ansehung der gesetlichen Erbfolge sollen die bisheri=
"gen Gesetze vor der Hand noch beibehalten werden, da
"Wir bei deren Prüfung gefunden haben, daß in dieser Ma=
"terie sehr viele und wesentliche Abweichungen von den
"Borschriften der gemeinen Rechte und des darauf gegrün=
"deten allgemeinen Landrechts vorkommen, deren manche in
"den besondern Verfaßungen und Bedürfnissen der Provinz
"ihren Grund und auf die Familieneinrichtungen wesentli=
"chen Einfluß zu haben scheinen, worin Wir also auch nicht
"anders, als nach abermaliger genauer Erwägung aller
"Umstände und vernommenem Gutachten sachfundiger Män=
"ner aus der Nation selbst, eine Abänderung tressen wollen."

Bei dieser wiederholt angekündigten respectablen Mäßigung und Vorsicht würde meine vielleicht schon ermüdende Einleitung eine Entschuldigung bedürfen, wenn ich es nicht nühlich hielte, bei der Concurrenz so vielfacher Amtsarbeiten solche Wahrheisten, so anerkannt sie auch sein mögen, denienigen Männer in Erinnerung zu bringen, deren nochmaliger Beurtheilung diese Vorarbeiten gewidmet sind.

von Kirch eisen. den 15. Februar 1800.

4.

Auf Karl den Großen, in Beziehung auf die von ihm angeordnete Revision der Pro-

vingial=Rechte.

In dem in Leibnitz scriptor, rerum Brunsvicar. T. 1. S. 168. mitgetheilten Gedichtdes Poeta Saxo auf Karl den Grossen ist folgende treffliche Stelle in Ansehung der von diesem großen Kaiser in Rücksicht auf die Revision der besondern Rechte der einzelnen Provinzen seines großen Reichs enthalten:

Antiquas leges correxit in ipsis,
Uniri mandans dissona quae fuerant,
Addidit his etiam noviter quae congrua duxit,
Pauca quidem numero valde, sed utilia,
Cunctorumque sui regni leges populorum
Collegit, plures inde libros faciens.

#### II.

## Moch Etwas zur Lehre vom Devolutionsrecht.

(Vergl. Jahrbucher Band 40. S. 325.)

1.

Gehorsamster Bericht der Kommission zur Revision des Bergischen Provinzialrechts, das Devolutionss recht im Großherzogthum Berg betreffend, vom 26. Sept. 1834.

In dem verehrlichen Rescript vom 9. Juni 1834. wird die Vermuthung geäussert, daß sich bei den angeordeneten näheren Ermittelungen über das Vergische Provinsialrecht erhebliche Materialien ergeben haben möchten, welche die Insicht, daß den Kindern erster Ehe an dem in dieselbe gebrachten oder in derselben erworbenen Jmmobisliars Vermögen des überlebenden Ehegatten wohlerworbene von der Disposition des Lettlebenden unabhängige Rechte zustehen, und daß die nach Ausstösung der Ehe eingeführte französische Sesetzgebung diese Rechte nicht habe umändern können, bestätigen. Es wird debei angeführt, daß der, in den beiden letztern Erkenntnissen des Revisionshoses

aufgestellte Grunbfat, als ob ben Rindern erfter Ebe eine bloge hoffnung auf eine ihnen nur aus dem guten Willen des parens superstes bevorstehende Erbschaft, nicht aber ein mohlerworbenes auf gesetliche Borschrift gegrunbetes Recht zugestanden habe, fruber wohl noch niemals aufgestellt worden sei, indem fruber immer lediglich bar. über gestritten worden fei, ob den Rindern erfter Ebe schon mabrend bes Lebens beffelben ein Eigenthum guge. ftanden, ob fie bei deffen Lebzeiten deffen facta zu impug. niren befugt gewesen seien? und es wird bierbei bemerft, daß jene neue Unficht auch durch Bezugnahme auf bas Cap. 76. ber Bergifchen Rechts. Ordnung unterftust werde, indem hieraus gefolgert werde, daß eine devolutio impropria nicht vorhanden fei. Die Rommiffion wird bemnach aufgefordert, die gur Widerlegung Diefer neuen Unficht gehörigen Materialien einzureichen, zugleich aber auch zu berichten, wie die Sache nach Ginführung ber frangofischen Gefetgebung fich gestaltet babe, und babei bemerft, daß nach Unleitung bes Urt. 149. bas die fogenannten Sanfeatischen Des partemente betreffenden Defrets vom Jahre 1811. Die Rechte ber Devolutar. Erben wenigstens bann nicht aufgehoben fein murden, wenn bas Chebett bereits vor bem 1. Januar 1810. gebrochen war, der conjux superstes nach dem Bergischen Rechte succedirt, mithin das Mobiliar-Bermogen eigenthumlich erworben, das Immobiliar , Bermogen leibzuchtig genoffen, die Rinder erfter Che mithin aus der Berlaffenschaft ihres parens nichts erhalten hatten. Beibe Beerbungen bilbeten ein ungertrennliches Gange, Die Winculation ju Gunften der Rinder erfter Che fei Begens praffandum ber Beerbung von Seiten bes überlebenden Chegatten; - wenn auch in neueren Zeiten nach bem frangofischem Rechte succedirt worden, so seien die Rinder erster Che doch wahrscheinlich nicht ohne Entschädigung wegen bes aus ber Berlaffenschaft ihres verstorbenen parens an ben Lettlebenden übergegangenen Bermogens geblieben.

Die gehorsamst unterzeichnete Rommission bemerkt hierauf, daß dasjenige, was in Beziehung auf die Devolution vor Einführung der franzosischen Gesetze in den

Herzogthumern Julich und Berg wirklich Rechtens war, aus den Monumenten ber Jurisprudenz, d. h. aus den übereinstimmenden Ausspruchen ber boberen Julich. und Bergischen Dicafterien, wirflich über allen Zweifel erhos ben war, und daß der Grundfaß allgemein als festbegrun. det angesehen murbe, daß des Ueberlebenden eingebrachte fowohl, als die ihm von feinen Uscendenten zu mas immer zu einer Zeit zufallende Guter, endlich bie ihm guftebende Balfte an ber ehelichen Errungenschaft, von bem Mugen. blicke ber Auflosung ber Che an, feinem freien Berfu. gungerechte nicht mehr unterlagen, fondern jum Beften fammtlicher aus ber aufgelofeten Che entstanbenen Rin. der und ferneren Descendenten, Rothfälle abgerechnet, in ber Urt verftrickt waren, daß dieselben weber unter Leben. digen noch von Todeswegen zu deren Nachtheil auf Undere verbracht werden konnten, und baber im Ueberlebungsfall einiger unter biefen Rinbern ober beren Descenbenten benselben bei bem Ableben bes Ueberlebenben, er mochte gur zweiten Che übergegangen fein ober nicht, nothwendig aufallen mußten. Die Praxis hatte fich auch gang ent. Schieden gegen Bulaffigfeit jeder Binditation bei Lebzeiten des Ueberlebenden ausgesprochen, und die Unsicht, daß bie Rinder gleich durch die Devolution mabre Eigenthus mer geworden feien, verworfen, wie fich bies alles sowohl aus den in Bewers Sammlung merkwurdiger Rechtsfälle Bb. 2. Nr. 56. und Nr. 69. Bb. 3. Nr. 80. und in von Buininks Sammlung Bd. 4. St. 7. Bd. 5. St. 1. an= geführten und fich überall auf bas hertommliche bezies henden Prajudizien ergiebt, als auch sonft notorisch selbst von dem Landgerichte zu Duffeldorf in seinem Urtheile vom 14. Dezember 1822. (Archiv V. 1. 128.) anerkannt, damals auch bei ber Appellation von ben Appellanten nicht bestritten worben ift.

In so fern also ber Revisionshof von einer abmeischenden Unsicht über das, mas früher Rechtens war, ausgegangen ist, liegt seinen Urtheilen offenbarer Irrthum zum Grunde; die unbedingte Herrschaft des Devolutions-Rechts, so wie es in dem Obigen beschrieben worden ist, kann nicht bezweiselt werden, und das Stillschweigen,

- Coade

welches in dem Cap. 76. der Jülich, und Bergischen Rechts. Ordnung bei Aufzählung der beim Eingehen einer Einkindschaft zu beachtenden Rücksichten in Ansehung der auf dieses Devolutions. Necht begründeten Ansprüche besobachtet worden ist, kann zu einem Zweisel an der Nealität dieser Nechte schon um dessentwillen keinen Anlaß geben, weil diese nämliche Rechts. Ordnung in Cap. 74. dies Devolutionsrecht ausdrücklich erwähnt, und die seits herige gerichtliche und außergerichtliche Praxis dasselbe immer als uraltes lebendig gebliebenes Herkommen anerskannt hat. Doch können wir uns auch kaum überzeugen, daß die Realität dieses Nechts von dem Revisionshofe wirklich bezweiselt worden sei, wie dies in dem verehrlichen Rescripte vom 9. Juni 1. J. in den Worten:

"Es wird aus diesem Sate gefolgert, daß, da darin "der improprie devolvirten Guter nicht gedacht "worden, eine solche devolutio impropria nicht vor-

"handen sei",

angedeutet worden zu sein scheint.

Wie uns scheint liegt der von dem Nevisionshofe bes gangene Jerthum, was die Natur des früher bestandenen Nechtsverhältnisses betrifft, lediglich darin, daß er, wie dies in dem Urtheil vom 28. Januar 1832. (Archiv XVI. 2.9.) zur Sache Franken gegen Lavalette und Georg aus drücklich ausgesprochen ist, dieses Necht nur in dem Falle, wo Kinder aus zweien Shen konkurriren, für wirksam und begründet gehalten, dagegen der Ausschung der She in den Fällen, wo der überlebende Shegatte zur zweiten She nicht geschritten, oder in der zweiten She keine Kinsder erzeugt, oder die darin erzeugten Kinder selbst wiesder überlebt hat, gar keine Wirkung zugeschrieben, und in allen diesen drei Fällen die Nechte der Kinder desselben auf die gemeinrechtliche legitima für beschränkt gehalzten hat.

Hierin hat der Nevisionshof die wahre Beschaffens heit des Devolutionsrechts unseres Erachtens verkannt, und aus dem Umstande, daß das Cap. 74. der Bergisschen Nechts. Ordnung besselben nur bei der Negulirung der Succession unter konkurrirenden Kindern aus versschiedenen Shen erwähnt, den unzulässigen Schluß gezos

gen, bag baffelbe auch nur in biefem Falle Beffebe. fannt ift es namlich, daß bas Devolutionerecht nicht erft durch die Rechts. Ordnung eingeführt, sondern lange vor berfelben burch bas herkommen begründet mar; Diefes Berfommen, welches die mabre Quelle beffelben ift, giebt den sichersten Aufschluß über den wahren Inbegriff der dadurch gesicherten Rechte. Nun ist es aber keinem Zweifel unterworfen, daß in ber hertommlichen Unmendung das durch dieselbe begrundete Band mit bem Mugenblick ber Auflosung ber erften Che wirtsam mard, und wirksam blieb, der überlebende Chegatte mochte gur gweis ten Che übergeben ober nicht, er mochte in berfelben Rin. ber erzeugen ober nicht, er mochte die in einer zweiten Che erzeugten Rinder überleben oder nicht, in feinem dies fer Falle mar er befugt über bie bei Auflofung ber erften Che auf feine Rinder devolvirten Guter ju bisponiren oder Diefelben gu beschweren, gu Bunften feiner zweiten Chefrau fo menig als ju Gunften ber Rinder derfelben, ju Gunften eines Dritten fo wenig als zu Gunften einer zweiten Chefrau; und von dem Augenblicke seines Todes wenigstens an mar es feinen in ber aufgetoften Che erzeugten Rindern, wenn fie fich als beffen Erben fonst nicht gerirten, unbenommen, dergleichen Berfügungen, Beraußerungen ober Beschwerungen, eingetretene Doth. falle ausgenommen, als fur fie vollig unwirksam ju impugniren. Diese bier von uns ausgesprochene Unficht ift auch von dem britten Senat des Rheinischen Appellations. Gerichtshofes in bem unter bem 1. Februar 1832. zur Sache Zumhof gegen Wallgenbach (Archiv XVI. 1. 163.) ergangenen Urtheile, worin derfelbe fich — per majora und zum Theil lediglich burch die Autorität des Revisionshofes bestimmt — auch fur Vernichtung des bei Auflofung ber Che entstandenen Bandes ausgesprochen bat, als die richtige anerkannt, und ausbrucklich jugestanben worben, daß, wenn gleich bas Rapitel 74. ber Ber gischen Rechts Dronung sich einzig und allein auf die beim Tode des gemeinschaftlichen Uscendenten eröffneten Erbrechte ber Rinder aus mehreren Chen zu beziehen schiene, bennoch nach ben alteren in contradictorio stets aufrecht erhaltenen Gewohnheiten als feststebend ange-1835. 5. 92.

- Cissal

nommen werden musse, daß schon durch Austösung der Ehe für die daraus hervorgegangenen Kinder ein Verfanzgenschaftsrecht auf sämmtliche Immobilien (des Ueberles benden) begründet werde, dessen Eigenthümlichkeit dahin gehe, dem Letztlebenden jede Disposition zu untersagen; aus welchem hier als wahr angenommenen Saze von selbst folgt, daß die Wirtsamkeit des den vorhandenen Kindern durch Austösung der She einmal zugewachsenen Rechts durch das Hinzutreten irgend eines andern Umsstandes, wie z. B. des Uebertritts des Ueberlebenden unz ter ihren Eltern zu einer zweiten She oder des Vorhanzdenseins zweitehelicher Kinder desselben bei seinem Tode,

nicht bedingt gewesen ift.

Es ist diese Unsicht, weun auch weniger bestimmt, bennoch aber nicht undeutlich, in dem Urtheile des Ronig= lichen Landgerichts zu Duffeldorf vom 14. Dezember 1822. sowohl, als in dem dasselbe bestätigenden appellationsge= richtlichen Urtheil vom 30. Juni 1823. (Archiv V. 1. 135.) zur Sadje von ber Steinen gegen Ruttgere ausgesprochen, indem in beiden Urtheilen überall unterstellt wird, daß das die Dispositionsbefugnife bes überlebenden Chegatten beschränkende Band, beffen Existenz als charakteristisches Merkmal bes Devolutionsrechts und als beffen Wefenbeit bezeichnend angesehen wird, schon mit der Auflösung der ersten Che seine Entstehung erhalten hat. Boet stimmt mit dieser Unsicht überein; Stockmanns trägt sie ausdrucklich vor, Bewer und von Buningt gehen von derfelben aus, Daniels hat fich zu berfelben befannt, und wir glauben nicht, daß aus alterer Zeit eine einzige Stimme werde angeführt werden konnen, die fich für Die von dem Revisionshofe aufgestellte Meinung, daß Diefes Devolutionsrecht nur bei der Ronfurren; in verschiedenen Ehen erzeugter Rinder Bedeutung und Wirksamkeit gehabt babe, ausgesprochen hatte.

Steht es dem Obigen nach aber fest, worin das Des volutionsrecht in früherer Zeit bestanden habe, so schließt sich auch der Theil des uns zur Untersuchung angewieses nen Gesichtsfreises, den wir, in sofern wir Wortstreite über Definitionen vermeiden wollen, von dem durch Erörterung der frühern Jurisprudenz erreichbaren Standpunkt aus

übersehen können; denn über die Frage: ob jenes Necht von einer solchen Beschaffenheit gewesen sei, daß dessen Untergang in Beziehung auf die vor Einsührung des bürsgerlichen Gesetzbuches aufgelöseten Ehen als Folge der durch dieses Gesetzbuch erst eingeführten Successions. Ordnung nicht habe ausgesprochen werden können, ohne diesser Successions. Ordnung eine retraktive Wirkung zu gezben? schweigen natürlich die Monumente der ältern Juriszprudenz, weil unter deren Herrschaft diese Frage gar nicht entstehen konnte. Wir mussen also nothwendig in das Gebiet der Rechts. Philosophie übergehen, um Gründe zu

ber Auflosung biefer Frage zu entbecken.

In Diesem Puntte ift unsere Arbeit febr burch die in verschiedenem Ginne erlaffenen Urtheilsspruche erleichtert, benn nicht leicht mochte fur die eine oder die andere Deinung ein Grund aufzufinden fein, ber nicht mit mogliche fter Prazision und Scharfe in bem einen oder bem andern dieser Urtheile schon hervorgehoben worden mare. Um unhaltbarften erscheinen uns die Grunde, die in bem Urtheile des Königlichen Revisionshofes vom 28. Januar 1832 aus den Gagen, daß die Devolution felbft mit Auflofung ber erften Che nicht angehoben babe, fondern erft burch die zweite Che, und zugleich burch ben Umffand, daß ber conjux superstes et binubus auch von seinen in zweiter Che erzeugten Rindern überlebt worden, bedingt gewesen sei, daß mithin in den Fallen, wo der überlebende Chegatte zur zweiten Che nicht übergegangen fei, oder aus derfelben feine Rinder hinterlaffen habe, die Devolutar. Erbfolge nicht, sondern die gewöhnliche Erbfolge, und zwar in ber Urt eingetreten fei, baß biefe Erbfolge auch in Beziehung auf die in die aufgelofte Che eingebrachten, in berfelben errungenen und von Ascendenten anerfallenen Guter durch Beraufferungen mit Borbehalt des gemeinrechtlichen Pflichttheils habe vereitelt werden tonnen, - hergeleitet worden find, benn diefe Gage felbft halten wir dem Obigen nach fur burchaus falfch; die zu beren Unterftugung aus bem Rapitel 74., aus bem Rapitel 82. 46. und 95. entlehnten Bermuthungen find gegen die Ausspruche einer fonstanten Jurisprudeng durche aus unhaltbar, indem die Unvolltommenheit der Redats

 $\Omega$  2

tion der Rechtsordnung dergleichen Induftionen nicht zus lagt, und es fann daber aus jenen Gagen nichts Ents scheidendes über die vorliegende Frage gefolgert werden. Alls vollkommen unerheblich fur Die vorliegende grage feben wir auch basjenige an, was in biesem sowohl, als in andern daffelbe Resultat aufstellenden Urtheilen, gur Befeis tigung ber Meinung, daß die bevolvirten Guter wirklich in das Eigenthum der Devolutar : Erben übergegangen feien, gefagt worben ift; benn wenn es gleich mahr ift, daß, wenn biese Meinung als wohl begrundet nachgewies fen werden fonnte, die Entscheidung der gangen Streits frage feinem erheblichen Bedenfen mehr unterliegen fonns te, so haben diejenigen, die sich fur die von dem Revis sionshofe verworfene Unsicht der dem neuen Gesetze uns erreichbaren Rraft des durch Auflosung einer Che bereits erworbenen Devolutionsrechtes ausgesprochen haben, es mit der Berpflichtung, Diese ihre Unficht zu begrunden, fo leicht nicht genommen, um fich dabei lediglich auf eine fo febr fontestirte und von der Praxis unstreitig verwors fene Meinung zu berufen, ja unter den Bertheidigern jes ner von dem Revisionshofe verworfenen Unsicht finden wir, wie die Urtheile Rings gegen Roch vom 29. April 1824. (Archiv VI. 1. 113.), von ber Steinen gegen Rutt. gers vom 30. Januar 1823. (Archiv V. 1. 135.) nach= meisen, mehrere, die unummuuben befennen, daß der vinfulirte überlebende Chegatte Eigenthumer der improprie devolvirten Guter geblieben fei, und daß die Devolutar-Erben, im Falle einer dem eingetretenen Vinculum unges achtet vorgenommenen Veräusserung, zu einer Klage vor Absterben des Vaters nicht befugt gewesen seien, wie dies auch seit mehr als anderthalb Jahrhunderten vor Einführung bes burgerlichen Gesethuchs von ben bergischen Dikasterien immer angenommen worden ift. Wir finden auch wirklich jene Behauptung eines den Devolutar Erben an den devolvirten Gutern zustehenden Eigenthums nicht in einem einzigen ber zu beren Gunften erlassenen Urtheile aufgestellt, und es ift auch offenbar, daß man deren zur Begründung jener Urtheile nicht bedurfte, indem doch wohl Miemand die Behauptung mas gen wird, daß es außer ber Sattung von binglichen Rech=

ten, welche man Eigenthum nennt, keine andere gebe, die als wohl erworben angesehen zu werden geeignet waren.

Für unerheblich halten wir auch dasjenige, was von bem Revisionshofe in dem Urtheile jur Gache Rrings gegen Roch vom 15. Februar 1826. (Archiv VIII. 2. 45.) zur Beseitigung der Ansicht, als ob die Devolutar-Erb. folge sich auf ein pactum tacitum der Eltern grunde, angeführt worden ift, denn wenn diese Unsicht auch in eis nigen ber zu Gunften ber Devolutar-Erben ausgesproche. nen Urtheile, namentlich in dem Urtheil des Koniglichen Landgerichts zu Duffelborf vom 14. December 1822, aufgestellt worden ift, so ift sie boch, mahrscheinlich weil man wohl gefühlt haben mag, daß fie zu weit führen und bie Mothwendigfeit, bie altere Successionsordnung mit allen ihren auf Alter, Geschlecht ober auf Ursprung ber Guter gegrundeten Berschiedenheiten unter ben Rindern in allen Fallen, mo feine Chepaften geschlossen worden find, angus erfennen, involviren murbe, - in anderen Urtheilen als mes fentlich nicht reproducirt, und die erlaffene Entscheidung durch Gate begrundet worden, beren Behalt von der Eris stenz eines folchen pactum tacitum gang unabhangig ift. In der That mußte, wenn der Widerlegung der besfallfis gen Unnahme irgend ein Werth zuerkannt werden sollte, vor allem nachgewiesen sein, daß der Charafter eines unwiderruflichen wohlerworbenen Rechts nur den auf einen Bertrag fich grundenden Rechten zugeschrieben werden fonne. Un diesem Beweis hat es aber bis jest gefehlt. Der Appellationsgerichtshof hat in seinem Erfenntnisse vom 26. Juli 1830 ausdrucklich die Meinung ausgesprochen, daß Rechte, die sich auf das Gesetz grunden, sobald als nur die Bedingung, woran bas Gefet die Erwerbung geknupft hat, eingetreten fei, für unverletlich burch bas neue Gesetz eben so wohl, als die burch Vertrag erworbenen Rechte, zu halten feien, und wenn diese Deinung, die wir für unwiderleglich halten, richtig ift, bann versteht sich von selbst, daß die Rechte ber Devolutar: Erben, wenn auch jugegeben werden mußte, baß fie fich nicht auf einen fillschweigenden Bertrag grunden, barum boch noch nicht aufgegeben werden mußten.

Eben so unerheblich scheint und ferner alles, mas gur Be-

grandung ber Meinung, daß bas Devolutionsrecht nichts als ein Erbrecht fei, in dem Urtheil des Revisionshofes gur Cache Roch gegen Rrings, in dem landgerichtlichen Urtheile, worauf dasselbe sich bezieht, und in dem Urtheile des Appellationshofes vom 30. Februar 1830. angeführt wors ben ift; benn wo fieht es benn geschrieben, daß Erbrechte den Charafter der Festigkeit und Unwiderruflichfeit, der fie von ber herrschaft einer neuen Erbfolges Ordnung auszus nehmen nothigt, nicht erhalten fonnten? Das frangofische Recht bat diesen Sat nicht aufgestellt, sondern sich in dem Art. 1. des Gesetzes vom 18. Pluvios IX. zu dem Segentheil beffelben befannt, inbem es die fontrattuellen Erbeseinsetzungen, wiewohl dabei das Recht des fontrafts maßig berufenen Erben durch Berschwendung immer noch vereitelt werden fonnte, bennoch von der Berrschaft des neuen Gesets ausgenommen hat, woraus doch jedenfalls foviel folgt, daß ber Umstand, daß die gufunftige Beerbung ben Gegenstand eines einmal erworbenen Rechtes ausmacht, für fich allein, und bann wenigstens, wenn bemfelben der andere Umftand, daß die Erwerbung auf einem Bertrage beruhet, bingufommt, den Unfichten des frangofischen Gefetgebers nach nicht hinreichen fann, um daffelbe der unbedingten herrschaft des neuen Gefetes zu untermerfen. Erwägt man nun ferner, bag biefer lette Ums stand in Beziehung auf die Ausbehnung ober Beschrantung ber Berrichaft bes neuen Gefetes an fich gang uns erheblich ift, wie wir dies eben bargethan zu haben glauben, so erscheint bas erwähnte Gefet vom 18. Pluvios schon hinreichend, um die aus dem immer noch unerwies fenen Sate, daß das Devolutionsrecht nur ein Erbrecht fei, hergeleitete Folgerung ju miberlegen, und biefen Gat selbst als unerheblich darzustellen. Einen andern Beweis Diefer Unerheblichkeit finden wir in dem Gefet vom 23. Marg 1828. Die Aufrechthaltung der altern Fideicommiße betreffend, benn biese Fideicommiffe begrundeten boch auch fein wirkliches Eigenthum, fondern nur einen Titel zur zufünftigen Erwerbung des Eigenthams an dem Gangen einer Erbschaft oder an gewissen Theilen berfelben zu Gun: ften des Gubstituirten, der daher auch Fidelcommiffar: Erbe genannt wurde, und bennoch ift das Recht diefes Fideis

- commiffar Erben, wiewohl es auch nur ein erbschaftliches Recht ift, fur durch die neue Successions. Ordnung und das Berbot aller Fideicommiffe unerreicht erflart worden. Die Analogie zwischen dem bei ben Fibeicommiffars und bem bei bem Devolutar-Erben obwaltenden Berhaltniß ift von dem zweiten Senat in dem Urtheile vom 26. Juli In den Urtheilen des 1830 auch hervorgehoben worden. Revisionshofes finden wir teine Widerlegung des Gewichts Diefer Analogie. Der britte Civil-Genat des Rheinischen Appellations. Gerichtshofes hat Dieselbe in Dem Urtheile vom 16. Kebruar 1832, durch die Bemerkung zu beseitigen gesucht, bag Fibeicommiffe auf ausbrucklicher Berfugung eines Dritten, Verfangenschafterechte aber nur auf ber Berfügung bes Gefetes beruhen, worauf vor erfolgtem Unfall feine erworbenen Rechte Statt finden. aber bei dieser Bemerfung der Beweiß vergeffen worden, daß Rechte, die von der namlichen Beschaffenheit, der nämlichen Ausdehnung und Wirkung, auch von der den nämlichen Bedingungen abhängig find, bann, wenn fie auf dem Willen eines Dritten beruhen, mehr Schoben verdienen, als wenn sie durch des Gesetzes begründet werden. Ohne einen solchen Bes weis fonnen wir ihnen solche Unspruche auf größere Schonung nicht zuerkennen, und gerade die Form, beren bas immer noch bestehende Gefet sich bei Aufhebung des Gn. ftems der fibeicommiffarischen Erbschaftsüberlieferung bedient hat, les substitutions sont prohibées, scheint uns gerade anzudeuten, daß es nicht sowohl Achtung vor dem Willen des Fideicommisstifters, als Achtung vor dem einmal begründeten Recht des Fidelcommißerben war, was den Gesetgeber vermogt haben fann, die bestehenden Sis deicommiße von den Wirkungen der Vernichtung dieses Softems auszunehmen.

Der einfache Sat: viventis non datur haereditas, auf den man sich bei dem Königlichen Landgerichte zu Coln sowohl, als auch bei dem Revisionshofe, mehrmalen berusen hat, kann demnach allein nicht zum Beweise hinreichen, daß das Devolutarrecht, auch wenn es nichts als ein Erbrecht wäre, den Character der Unwiderruflichkeit, der

zu deffen Entziehung von der Berrichaft einer neuen Guc. cessions Dronung erforderlich ift, nicht habe erlangen fonnen; benn was fagt biefer Gat benn eigentlich aus? Michts anderes, als daß Miemand einen Lebenden wirklich beerben tonne, daß es ein Widerspruch mare, Die Erifteng eines aktuellen Rechtes zur Erbfolge, d. h. zum wirklichen Eintritt in die Stelle einer noch lebenben Perfon, angus nehmen, und dieses ift auch wirklich mahr, benn Anteeessor und Successor konnen in dem wirklichen Besit ei. nes Inbegriffs von Sachen und Rechten niemals tonturri. ren, ohne aufzuhoren gegenseitig in bem Berbaltnig eines Antecessor jum Successor, eines Erblaffers und Erb. folgers ju fteben, nicht aber, bag es, fo lange Jemand lebt, unmöglich sei, ein unwiderrufliches unangreifbares Recht auf ben bereinstigen Eintritt in feine Stelle zu er-Dies bat jener Gat niemals ausgesprochen, und fonnte er nicht aussprechen, ohne alsbald als gang falsch nach romischem Rechte sowohl, als in noch viel boberm Grabe nach deutschem Rechte zu erscheinen, wie sich sowohl aus der beiden Rechtssinstemen gemeinschaftlichen Lehre über Fibeicommiffe, als aus ber bem beutschen Rechte angeborigen lebre über Erbvertrage ergiebt.

Aus dem Gange, den wir bisher bei unserer Untersuchung beobachtet haben, wird man schon entnehmen können, daß wir von dem Zugeständniße, daß der Devolutarerbe vor dem Tode seines in der Disposition beschränkten parens nicht wahrer Eigenthümer der dem statutarischen vinculum unterworfenen Güter war, daß er ein Eigenthum an diesen Gütern erst durch den Tod dieses parens erwarb, daß er mit diesem Tode diese Güter als dessen Erbe erwarb, daß er vor diesem Tode zu keiner Klage wegen ets waniger Beräusserungen berechtiget war und daß die Ansnahme, daß die Devolution auf einem pactum taeitum der Eltern beruhe, nicht strenge erweislich sei, — nicht abgesneigt und selbst des Dafürhaltens sind, daß diese Zugesneigt und selbst des Dafürhaltens sind, daß diese Zuges

ständniffe nicht versagt werden tonnen.

Aber abgesehen von diesen Zugeständnissen bleiben noch für die Meinung, daß das Devolutionsrecht, sobald als es durch Auflösung einer Ehe wirklich einmal begrüns det war, durch ein neues Gesetz nicht mehr vernichtet

•

werden konnte, ohne diesem Sesetz eine retraktive Wirkung zu geben, und daher auch durch Einführung einer neuen mit diesem Devolutionsrecht im Allgemeinen unvereinbarzlichen Sesetzgebung, die jedoch gegen jede Anmaßung einer Herrschaft über vorhergegangene Fälle protestirt hat, wirklich nicht aufgehoben worden ist, sehr erhebliche Gründe übrig, und diese Gründe, deren vollständige Entwickelung in den Urtheilen des Appellations Gerichtshofes vom 30. Juni 1823. 9. April 1829. 26. Juli 1830. (Archiv V. 1. 138. XIII. 1. 36. XIV. 1. 247.) enthalten ist, haben wie uns scheint, eine befriedigende Widerlegung in kelsnem der im entgegengesetzen Sinne erlassenen Urtheile ges

funden.

In den Urtheilen vom 9. April 1829. und 26. Juli 1830. ift ber Appellations. Gerichts. Sof von ber Unficht ausgegangen, daß ber wirkliche Gintritt eines Ereigniffes, wovon die Entstehung gewisser Rechte gegen einen Unbern oder gu ben Gutern Deffelben von einem bestehenden Bes fete gefnüpft worben sei, immer und in allen Rallen schon binreichen muffe, um Diefes Rechtsverhaltniß mit feinen Rolgen von ber Wirfung eines neuen die Entstehung ahnlicher Rechts. Berhalfnife verhindernden Gefetes ausgunehmen, felbft wenn biefe Folgen gur Zeit ber Erfcheinung Des neuen Gesetzes noch nicht eingetreten und von eis nem damals noch ungewissen, von der Wirkung eines Dritten jedoch unabhangigen, Ereigniffes abhangig maren. Diese Unsicht stimmt mit jener von Gluck, Merlin, Paillet, Weber, von herrestorf überein. Gie entspricht ber Philosophie und der Moral, benn ber Gefengeber, der vernünftige Ueberlegung und Voraussicht bei allen Staats-Ungehörigen zu ichugen und zu befordern ein Intereffe hat, foll sich huten, festbegrundete Erwartungen, denen vielleicht manches Opfer gebracht worden ift, zu tauschen, ftorend in die vernünftigen Combinationen im Voraus überlegender angefessener Ramilienvater einzugreis fen, und badurch ben bas Bufunftige bedenfenden Ralful zu entmuthigen. Gegen biefe Unficht ift Richts in ben entgegenstebenben Urtheilen angeführt, als daß ber wirkliche Erbfall gur Zeit der Einführung der neuen Gucceffions: Ordnung noch nicht borhanden gemefen fei, mas in-

deffen jene Unficht nicht widerlegt. - In dem Urtheile vom 30. Juni 1823. zwischen von ber Steinen gegen Ruttgere, welches als ein Werk bes herrn Geheimen Staaterathe Daniels an ber ihm eigenen flassischen Tenbeng, zweifelhafte Borberfate zu vermeiden, fennbar ift, ift insbesondere ber Umftand bervorgeboben, bag dem Ueberlebenden von dem Augenblick ber Auflosung feiner Che an Die Pflicht, seine Guter weder zu verausfern noch zu beschweren, auferlegt worden sei, daß biefer Pflicht boch ir. gend ein Recht auf Seiten Des Devolutarerben forresponbirt habe, daß biefes Recht vor Ginführung bes neuen Befetes begrundet gemefen fei, bag, menn dem neu eins geführten Gesetze Die Wirkung Dieses Recht aufzuheben zugeschrieben werde, hierin boch eine Retraktivitat des neuen Gesetzes nicht verfannt werden fonne, daß biefes Recht mit bem Recht des ausschließlichen Gintritts in das volle Eigenthum der devolvirten Guter fo innig gufam. menhange, daß in Ermangelung einer pofitiven Erflarung bes Gesetgebers ber Richter fich nicht befugt halten tonne, Diefes lettere Recht fur aufgehoben zu erflaren, bag"es um fo ungulaffiger fet, hierin Das Stillschweigen bes Ges fepes zu suppliren, als die Rechte ber Rinder aus der auf. geloften Che mit jenen bes überlebenden Chegatten mefentlich zusammenhangen und es eine Unbilligkeit sein murde, die ersteren zu verwerfen, die letteren aber angus erfennen und diese Rinder zugleich der Bortheile der al. tern Gesetzgebung zu berauben, und ben Machtheilen berfelben zu unterwerfen; - und biefe Grunde find es, die auch und zu ber Meinung bestimmen, bag bas von bem Up. pellationshofe fruber angenommene System ber Unverletzlichfeit jener Rechte bas richtigere und bewährtere fei; denn nachdem in dem Obigen die Unerhehlichkeit aller denfelben entgegengesetten Behauptungen nachgewiesen worden iff, bleibt nun noch ein von dem dritten Genate in dem Urtheil vom 16. Februar 1832. aufgestellter Grund ju beleuchten übrig, den wir jum Behuf feiner vollständis gen Burdigung von den übrigen in dem gedachten Urtheil vorgetragenen und in anderen gleichlautenden Urtheilen vorfommenden und bereits widerlegten Grunden ifoliren gu muffen geglaubt baben.

Der dritte Senat verkennt nämlich in jenem Urtheile nicht, daß ein vinculum und mithin ein demselben korress pondirendes Untersagungsrecht gleich von Austosung der ersten She an wirklich existirt habe, und fühlt wohl, daß in der Aushebung dieses gegenseitigen Rechtsverhältnisses eine Retraktivität liege. Aber er führt an, dieses Bershältniß sei nur zum Schutz eines zukunstigen Erbrechts da, es sei nur ein accessorium desselben, könne nicht länzger als dasselbe bestehen, und musse zerfallen, da das Erbsrecht selbst, weil es erst unter der neuen Sesegebung ers

öffnet werde, von derselben beherrscht werde.

Im Interesse der Wahrheit und der Wissenschaft muffen wir dem dritten Genat Dank dafur wiffen, daß er Diesen Sat ausgesprochen hat; in ihm liegt, wie uns scheint, die gange Rraft des dadurch begründeten Spstems, berfelbe scheint uns indeffen zu gewagt, um Beifall finden zu können; denn von einem accessorium so entscheiden. Der Urt fann nicht mehr gefagt merden, daß es ohne Eins fluß auf das Schicksal und die Unverletlichkeit des Erb. rechts fei. Diefes accessorium bestand ja gerade barin, daß es den sonst jedem Erbrecht inharirenden Character der Wandelbarkeit und Ungewißheit aufhob, und dadurch auch den Grund der dem Sesetze sonft überlassenen Abanderlichkeit der Erbrechte vernichtete. Wir wurden daher auch als Richter, wenigstens wenn die von ben Gerichten angenommene Interpretation und weniger entschieden ents gegenstände, Bedenfen tragen und ju bemfelben ju befennen, und die entgegengesette Meinung um so lieber annehmen, als diefelbe auch mit ben Grundfagen ber Billigfeit beffer übereinstimmt, wie dies auch in dem verehrlis chen Rescript vom 9. Juni 1834. selbst vollständig ents wickelt ift.

Allein man kann es nicht leugnen, die Praxis hat eine entschiedene Richtung genommen, nicht nur in den Gerichtssäden selbst, sondern auch in den Arbeitsstuben der Advokaten und Notarien, und seitdem das Urtheil des Revisionshofes vom 15. Februar 1826. bekannt geworden ist, sind, wie uns wohl unterrichtete Praktiker versichert haben, nicht nur alle Gütermassen, die dem früheren vinculum ganz oder zum Theil unterworfen waren, unter

- Cook

fammtlichen dazu berechtigten Rindern aus verschiedenen Eben gang gleich und ohne alle anderweitige Entschadis gung für die erstehelichen Rinder vertheilt, sondern auch viele devolvirte Guter von den überlebenden Chegatten veräußert oder mit Spothefen beschwert worden, ohne daß es ben Darleihern, felbst wenn diese unter offentlicher Aufficht standen, wie bies g. B. bei ben offentlichen Unftalten ber Fall ift, eingefallen war, Die Gicherheit ber ihnen bestellten Sypothet im mindeften ju bezweifeln, gerade fo, wie fich dies alles auf dem linken Mheinufer verbielt, wo die Unvereinbarlichkeit bes Devolutionsrechts mit der neuen Successionsordnung ausbrucklich von dem Gesetzgeber auf die ihm hieruber vorgelegte Frage aus. gesprochen worden ift. Dagegen scheint es, daß die ents gegengesette Meinung auch, so lange als ber Appellations. gerichtshof zu Koln sich consequent dafür ausgesprochen bat, eine gleich unbedingte Berrichaft niemals erlangt bat, und Beschwerungen so wie Beraufferungen ber bevolvirten Guter zwar schon durch den Zweifel ber lusttragenden Unfaufer oder Darleiher an der Rechtsbeständigkeit der bes treffenden Geschäfte verhindert, dagegen aber bei den Theis lungen selbst die ausschließlichen Rechte der erstehelichen Kinder der Regel nach nur vergleichsweise und daber muthmaßlich gegen irgend ein ben zweitehelichen Rinbern gemachtes Zugestandniß anerkannt worden find. In dem Berichte des hiesigen Advokat-Anwaltes, Justigraths Schos ler vom 22. September, welchen wir Ew. Erzellenz abschriftlich hierbei (Uni. a.) anzuschließen uns beehren, wers den Sochdieselben, mas die bisherige Praxis betrifft, das Resultat ber Erfundigungen vereinigt finden, welche wir auch aufferbem nicht unterlaffen haben bei folchen Beschäftsmannern einzuziehen, von denen wir vorausseten konnten, daß fie am meiften Gelegenheit gehabt haben wurden, mit ber Alrt, wie bie Auseinandersetzung unter Rindern mehrerer Chen der Regel nach behandelt worden sei, befannt zu werben. Gegenwärtig durfte übrigens die Rückkehr zu der an sich richtigen Ansicht wohl schwer sein, ohne zu Berwickelungen Beranlassung zu geben, die sich in manchen Fällen auch wieder als unbillig erweisen murden.

Unbedenflich scheint es namlich, baf furs Erfte von ber herrschaft eines neuen das Devolutionsrecht fur bie por Ginführung des burgerlichen Befegbuche aufgeloften Eben fonfolidirenden Gefeges alle bis zu deffen Publifa. tion vorgenommenen Beraufferungen und Berpfandungen ausgenommen werden mußten, benn wie fonnte man Die Darleiher ober Untaufer, Die ber burch ben bochften Ges richtshof festgesetten Jurisprudeng bei ihren Bertragen gefolgt find, ohne außerste Sarte einem so empfindlichen Berluft an bem Ihrigen aussetzen? Diese Ausnahme wurde schon unter ben Devolutarerben Differenzen herbeis führen, Die felbst wieder viele Rlagen und Familien-Unei. nigfeiten nach fich gieben murben. Den erftehelichen Rinbern, ju beren Rachtheil bergleichen Beraufferungen ober Berpfandungen vorgenommen maren, murbe ein Entscha. digungsanspruch gegen bie Daffe nicht verfagt werden fonnen, diese dadurch aber jum Rachtheil der zweitebelis chen Rinder oft empfindlicher geschwächt werden, als ob Dann Scheint die Beräufferung niemals erfolgt mare. aber die Gerechtigfeit noch zu erfordern, daß die Devos lutarerben, wenn ihnen auf die devolvirten Guter ein aus. Schließliches Recht zuerfannt wird, von den in ber zweiten Che eingebrachten und in derfelben gewonnenen Gutern, fo wie das alte Statut es verordnete, vollig ausgeschloffen werden, benn biefe Ausschließung erscheint in bem Spftem bes altern Rechts als Gegengewicht gegen die ben erft. ehelichen Rindern durch das Devolutionsrecht gestatteten Begunstigung, und mit demfelben in noch wesentlicherem Busammenhange, als bie Erbrechte bes lettlebenden Chegatten in den Gutern des Vorverftorbenen, ju fteben, indem Die successiven Rechte bes Lettlebenben immer auf einem anderen Grunde, auf einem condominium, auf einem gemeinschaftlichen Erwerbe, auf einem Unspruch auf lebenslangliche Berforgung, auf Fürforge im bulftofen Alter beruhen, als die Rechte ber Rinder, und es wurde als eine fur die zweitehelichen Rinder febr bruckenbe Benachtheis ligung anzuseben sein, wenn den Vorkindern auffer ihrem Rechte an den devolvirten Gutern auch noch ein Recht an den fonft der zweiten Che geborigen Gutern zuerfannt murbe.

Diese Benachtheiligung wurde nur zum Theil nicht aber gang vermieden werden, wenn ben erftebelichen Rin: bern für ben Fall, baß fie jur Theilung ber fonst ber zweiten Che angeborigen Guter fonfurriren wollten, Die Bervflichtung jur Collation auferlegt murbe, benn bie Bahl zwischen zwei verschiedenen Theilungs : Pringipien enthalt unfere Erachtens an fich schon eine Begunftigung bes einen und mithin eine Benachtheiligung bes andern Theile, wofür fich ein zureichender Grund vielleicht nicht aufstellen lagt. Schließt man die Rinder erfter Ebe aber pon biefer Wahl aus, beschrantt man fie unbedingt auf Die ihnen devolvirten Guter, und überläßt man ber zweis ten Che bie berfelben ursprunglich angehörigen Guter, fo mird eine ben Bortheil der erften Che bezweckende Maagregel in vielen Fallen zu beren Rachtheil gereichen, benn es ift nicht unmahrscheinlich, daß beren Untheil an ben in ber zweiten Ehe erworbenen und berfelben zugebrachten Guter oft mehr als ber Werth der ihnen devolvirten Guter betragen werbe.

Db bei dieser Sachlage eine die von dem Königl. Revisionshofe adoptirte Ansicht berichtigende Declaration Allerhöchsten Orts zu beantragen sein dürfte, können Unsterzeichnete, nachdem sie, ausser ihrer juristischen Ansicht von der Controverse, auch die Bedenklichkeiten eines legiszlativen Einschreitens vorzustellen für Pflicht gehalten hazben, nur Ew. Excellenz höherm Ermessen ehrerbietigst mit dem Bemerken anheim geben, daß ihrer Natur nach die streitige Frage noch auf geraume Zeit und für sehr zahle

reiche Falle ihre Wichtigkeit behaupten wird.

Daß nun eine etwaige Allerhöchste Declaration durch rechtsfräftiges Erfenntniß oder durch Vertrag definitiv res gulirte Verhältniße nicht berühren könnte, liegt wohl in den allgemeinen Rechtsgrundsäten. Daß aber auch Dritte, welche im Vertrauen auf die Entscheidung des höchsten Gerichtshofes der Provinz in der Voraussetzung der Nichtsfortdauer des Vinculums über Immobilien, welche demsselben unterlagen, kontrahirt haben mochten, in ahnlicher Weise, wie dieses bei Allerhöchster Entscheidung der Streitsfrage über die Fortdauer der Fideikommiße in dem Bersgischen der Fall gewesen ist, gegen unverschuldete Nache

-----

theile einen schützenden Vorbehalt verdienen mochten, glaus ben wir zu Ew. Excellenz hoher Berücksichtigung noch ganz besonders aussprechen zu mussen. Zugleich erlauben wir uns in der Anlage (b.) noch einige nachträgliche die besrührte Streitfrage selbst betreffende Bemerfungen anzusschließen, welche dasjenige vervollständigen dürften, was aus der ältern Praxis über den Segenstand bisher ers mittelt worden ist.

Coln, ben 26. September 1834.

Die Commission zur Revision des Bergischen Statutarrechts.

8.

Sr. Hochwohlgeboren bem Herrn Geheimen Justizrath Freiherrn von Mylius, Senats-Präsidenten des Königlichen Rheinischen Appellationsgerichtshofes in Coln.

Auf Euer Sochwohlgeboren verehrliches Schreiben von 28. Juli d. J. habe ich an mehrere Geschäftsmanner im Bergischen geschrieben, und von allen ift mir bei. nabe bie namliche Antwort geworden, die auch mit meis ner Erfahrung übereinstimmt. Ramlich Unfange nach Einführung des burgerlichen Gesethuchs im Großherzogthum Berg gab es zwar mehrere, welche die Binfulation für aufgehoben und wirfungsloß hielten, andere aber und zwar die Mehrzahl ber alten Rechtsgelehrten im Bergischen nahmen fie als ein erworbenes Recht und also nicht auf-Bei eintretenden wirtlichen Erbfallen beaeboben an. hielten die Rinder erfter Ehe die Guter, ohne daß eine Theilung und Zufriedenheit oder Abfindung der Rinder zweiter Che Statt hatte. Das Rreisgericht zu Duffeldorf und der Appellationshof daselbst eutschieden für das Bestehen ber Binfulation in ben Fallen, wo die Ehe unter ben altbergischen Gesetzen aufgelöst war, bas Rreisgericht ju Mublheim aber nicht, und fo fam es, bag eine fefte Praxis fich nicht bildete, vielmehr war die Meinung

schwankend, und ber Besit ber erften Che-Rinber mar blos Mach Einrichtung ber Landgerichte fprach fich Das Ronigl. Landgericht ju Coln befanntlich fur Die Aufbebung ber Binfulation und fur Die gleichen Erbrechte ber ersten und zweiten Che Rinder aus, der Rheinische Appels lationsgerichtshof aber reformirte Diefe Entscheidung. Rachbem aber ber Ronigl. Revisions, und Raffationshof zur Sache Roch gegen Rrings und Roch am 15. Februar 1826. bas Urtheil Des Rheinischen Appellations. Gerichts= Sofes taffirt batte, waren oft Partheien, namlich Rinder und Erben erfter und zweiter Che, bei mir, und fügten fich der vom Konigl. Revisions: uud Raffationshofe fanktio: nirten Meinung. Die Ramen berfelben find mir entfallen. Die Theilung geschah auf bem Lande gewöhnlich durch Geometer, und wegen Ersparung ber Roften wurden feine notarielle Ufte barüber aufgenommen, weshalb die Rotas rien, die ich fragte, mir auch feine spezielle galle angeben In gutem Bertrauen auf Die Urtheilespruche des Königl. Revisions: und Kassationshofes, da deren zwei gleichstimmende vorhanden find, haben feit dem lets , ten, namlich gur Sache de Lavalette St. George, und ben jett einstimmigen Urtheilen des Ronigl. Rheinischen Appellations . Gerichtshofes, bei eintretenden Sallen Die Rinder verschiedener Ehen die Guter des gemeinschaftlichen Baters, refp. Mutter, friedlich unter fich getheilt.

# Mit Berehrung

Cbin, den 22. September 1834.

Em Hochwohlgeboren gehorsamster Diener Schöler.

# b.

Ueber die Natur des Rechts, welches nach Bergisschen Rechten die Kinder einer She nach Auflösung derselben auf die von dem Ueberlebenden der Stern eingesbrachten und die Hälfte der während der She erworbenen Immobilien erlangen, enthalten die handschriftlichen Besmerkungen zu einer Ausgabe der Rechtsordnung von 1751., welche

welche mir aus bem Nachlasse bes Dr. Henoumont, frühern Professors an der juristischen Akademie zu Dussels dorf, von dessen Erben mitgetheilt worden ist, Folgendes:

I. Zu Kapitel 95. der Rechtsordnung — S. 72

gegenüber :

NB.! Mann und Frau zielen ein Kind vel plures, welches verheirathet ist; es stirbt einer von beiden Eltern ante vel post matrimonium ihres Kinds, also daß der Eigenthumb auf das Kind gefallen, aber die Leibzucht bei dem Letztlebenden juxta ordinationem verbleibe; darnach stirbet das Kind und lasset im Leben sein Ehegemahl und dann sein annoch lebenden Vater oder Mutter! ist nun die Frage: wenn der annoch lebende Vater oder Mutter sterbe, ob alsdann des verstorbenen Kinds superstes conjux die Leibzucht seiner Süter haben solle? et decisum quod sie, quia dissoluto matrimonio der Eigenthumb auf das Kind erfallen gewesen, et ita judicatum in causa Branns c. Hochsteinen den 30. August 1602., cum fructibus perceptis a tempore praestitae cautionis ususructuariae.

Non obstat quod dicitur de duplici usufructu, cum nihil impediat, duas personas successive usufruc-

tuarias esse, argum. L. 36. §. 1. ff. de usuf.

et an 1590. den 30. August in causa Baum c. Wankum rescriptum emanatum est, quo impetrans bei der nach Tod seiner Frauen apprehendirter Assession der Nießung und Sebrauch der bei Lebzeiten seiner Frauen auf sie durch Absterben ihrer Mutter erfallenen und nun durch Absterben seines Schwiegervaters erledigten Sütern gehandhabt worden ist, et ratione hujns antiquae observantiae ao 1694. den 20. Xbris in causa Wilhelm Dahlmann uxoris nomine c. Erbg. Peteren Wallenbroichs: viduae usumsructum omnium bonorum tam ex parte patris quam matris defuncti conjugis provenientium adjudicandum, respondit consiliarius Schonebeek.

II. (zu S. 73 in fine)

Responsum juris D. Joannis Zum Pütz Licentiati et Vicecancellarii Düsseldorpiensis: Cum in hoc ca-1835. 5. 92. pite ordinationis g. dicatur, daß bie Eltern an den ihren Rindern dissoluto matrimonio angefallenen Gutern Leib. sucht haben; quaeritur: an illa devolutio tantum intelligatur de bonis ex parte defuncti provenientibus et medietate acquisitorum, et ita ultimo superstes suorum bonorum et medietatis acquisitorum maneat proprietarius, et illa alienare vel aggravare possit, an vero et ultimi superstitis bona liberis affecta sint? R. male saepius d. S. explicari et extendi ad bona ultimi superstitis, cum tamen ibi nihil aliud disponatur, quam quod superstes habeat usumfructum in bonis ad liberos rupto thoro conjugali devolutis; superstitis autem bona proprietarie ad liberos necdum transmissa sint, quia de jure communi nulla est hereditas viventis, nec ulla successio et sic superstitis bona per obitum alterius conjugis proprietarie ad liberos non sunt devoluta, quod satis apparet ex ordin. cap. 76. §. nehms lich in verbis: die sie von dem NB. abgestorbenen Ches gemahl ererbt; idem ex. cap. 82. g. 1. in verbis: so ihrem Rind oder Enteln von vaterlicher Seite anererbt, ut et in §. 2. ejusd. cap., qui textus tantum de bonis defuncti ad liberos devolutis loquuntur, quia jam ex ordinatione juxta praededucta non constat, quod per mortem unius conjugis superstes suorum et medietatis adquisitorum immobilium etiam tantum sit usuructuarius, neque per actuum uniformitatem et frequentiam sufficienter probari possit; statuta vero ex jure communi interpretari ac declarari debeant. Sequitur superstitem manere dominum et proprietarium suorum bonorum juxta jus commune; non posse autem superstitem illa bona alienare aut aggravare; et ita quatuor civitates principales ducatus Juliae ad requisitionem responderunt, explicando cap. ordin. 74. ut ante dictum, et utitur (?) Düsseldorpii hie terminus, quod superstes quidem maneat dominus ex sua parte provenientium immobilium, et medietatis acquisitorum, sed cum aliquo jure non decrescendi, quod quoque Rickius de unione prolium confirmat cap. 2. No. 10. vide Stockmann de jure devolut. cap. 5. et 6. Ita quoque anno 1642. 12. April ad consultationem Principis Jcti Colon. Doctor Cysmann, Ltus Schnellen, Ltus Schlaur — responderunt dicendo quod ususfructus bonorum propriorum non esset formalis sed causalis.

III. (3u S. 74. a. a. O.)

Viduae non debetur ususfructus avitarum bonorum, si maritus ante parentes suos mortuus sit, et sic bona avita non ad maritum sed liberos communes devoluta sunt, ex ratione, quod cum maritus nihil juris vere in illis bonis habuerit, non potuerit per ipsius mortem illorum ususfructus ad viduam transire. Ita judicatum in causa heredum Johoen c. Hubert Eschweiler ben 19. November 1613. mandato ad hoc misso an Hubert Scheins Verwalteren Amts zu Eschweiler.

Die Genauigkeit, mit welcher diese widersprechenden Unnahmen noch nach 1751. von einem Praktiker zu seisnem Gebrauche notirt wurden, beweist wenigstens, daß bis in die letzte Zeit die Controverse als eine noch unersledigte betrachtet worden sei, obwohl mit dem Anfange des vorigen Jahrhunderts die Ansicht mehr zu dem Nach-

theile ber Rinder fich geneigt ju haben scheint.

Rirgend aber, weder hier noch in den andern zahle reichen Dokumenten der ältern Gerichtspraxis, kommt die Meinung zum Vorschein, daß den Kindern in Ansehung dieser sogenannten uneigentlichen Devoluten nur eine Hoffenung für den dereinstigen Successionsfall zugestanden habe, wenn man nicht Ausdrücke, wie das: "nihil juris vere in illis bonis habere" in num. III. aus dem Zussammenhange nehmen, und sie in einer Ausdehnung versstehen will, an welche wohl zuverlässig von den Concipisenten nicht gedacht worden ist.

Selbst in dem mitgetheilten Responsum von Zum Pütz (welches, wie es scheint, das S. 31 (B. 40, S. 353.) des Codicillus, das Devolutionsrecht betreffend, erwähnte von Ltus de Puteo ist) wird das dem Ueberlebenden der Eltern zugeschriebene Dominium durch den Zusatz cum aliquo jure non descrescendi zum Vortheile der Kinder

wieder bedingt.

Es ist für die richtige Beantwortung der Frage, welche gegenwärtig zum großen Nachtheile der Rechtsssicherheit die rheinischen Gerichtshöfe theilt, am meisten hinderlich gewesen, daß man das ganze Gewicht der Entsscheidung darauf gelegt hat, ob ein dominium der Kinder in honis devolutis vorhanden, und ob die Succession derselben schon mit der Auslösung der ersten She einges

treten fei?

Auch in bem romischen Recht bei ben Unspruchen ber Rinder auf die lucra nuptialia der aufgeloften Ebe. welche, wie schon Stockmans (de jure devolutionis Cap. 4.) bemerflich gemacht hat, mit bem Devolutionsrecht Die unmittelbarften Bergleichungspunfte Darbieten, fann ein Anfall ipso jure an die Rinder, so daß biese bas dominium erhielten, und ber parens binubus ober superstes auf den ususfructus redugirt wurde, erst anges nommen werden, nachdem die Nov. 2. Cap. 2. das Bablrecht bes Ueberlebenden unter den Rindern der erften Che aufgehoben und bie Nov. 22. Cap. 23 - 26. bem anfänglichen blogen Beräufferungsverbot diefe Ausdeb= nung beigelegt batte (von loehr von ber donatio propter nuptias im Archiv für civilistische Pragis B. XVI. p. 37. und selbst Stockmans a. a. O. cap. VI. §. 5.) Und boch barf man nur die alteste Berordnung über ben Begen= stand in c. 2. Cod. Theod. de secundis nuptiis and c. 3. Cod. Just. sub eod. tit. in ihren einzelnen Bestimmungen vor Augen nehmen, um fich zu überzeugen, baß es schon bamale ungulaffig gewesen fein wurde, ein obwohl nur bedingtes Recht ber Rinder in Abrede ju ftellen.

Bon diesem Recht auf lucra nuptialia unterscheibet die Devolution sich weniger durch den Grundgedanken, als durch den Umfang, in welchem er durchgeführt wurde. So wie zuerst Gratian, Valentinian und Theodosius es billig fanden, daß der Gewinn, welcher einer Ehe verzdankt wurde, den aus derselben vorhandenen Kindern vorzugsweise vor denen einer späteren ausbewahrt bleibe, und Justinian dies in nov. 98. cap. 1. selbst ohne Rückssicht auf eine zweite Ehe bei der dos und propter nuptias donatio für angemessen hielt, so gehen auch die Stastuten, welche die Devolution haben, von der Unnahme

aus, daß Chegatten, welche sich ohne besondere Abrede hinsichtlich des Vermögens verbinden, durch diese Verbindung an sich schon den eigentlichen Stamm ihres beiders seitigen Vermögens (denn als solcher erscheinen die Immobilien fast durchgebend in dem rheinischen ehelichen Süterrechte) ausschließlich für die Existenz der Familie bestimmen, deren Gründung sie beabsichtigen, und daß diese Bestimmung unabänderlich bleiben musse, sobald ein entgegengesetzes gemeinschaftliches Wollen durch Auslös

fung ber Ehe unmöglich werbe.

Wie nun in dem römischen Recht zu Anfang nur den Ueberlebenden zur Pflicht gemacht wird, daß sie totum, ut perceperint, integrum ad silios, quos ex praecedenti conjugio habuerint, transmittant, so ist in ganz gleicher Weise in den beutschen Statuten zuerst nur von einem Verbot der Veräusserung oder von dieser unabänzderlichen Destination die Rede; z. B. in dem Opladener Ritterrecht Art. 53. und 54., und selbst in dem Cap. 74. der Rechtsordnung, und allein die Theorie und die junzgeren Statuten, z. B. das Geldernsche (Th. 1. Tit. 2. §. 3. und 12.) gehen von da zu der Annahme eines wirkslichen Eigenthums der Kinder über.

Wahrscheinlich hatte diese Auffassung auch in dem Julich und Bergischen Rechte gesiegt, und spätere Verwickelungen waren vermieden worden, hatte die Nechtspordnung bei Darstellung der Successions-Verhältnisse sich nicht zum großen Nachtheil der Entwickelung der Eigensthümlichkeiten derselben zu angstlich an das System der

romischen Juteftaterbfolge angeschloffen.

Das Churcolnische, das Geldernsche, das Stadtcolnissche, das Churtriersche und die meisten Landrechte behandeln die Succession unter Ehegatten von der übrigen Erbstolge abgesondert in ihrem eigenen Zusammenhange, ins dem sie das Schicksal des Vermögens, welches während der Ehe vereinigt war, und für die Zeit der Dauer dersselben keine Unterscheidung des Untheiles der Ehegatten an demselben erforderlich machte, für die verschiedenen Fälle darstellen, daß der überlebende Ehegatte bei der Auseinandersetzung entweder mit Kindern oder mit andern Personen zu konkurriren hatte. Das Jülich und Bers

gische Statut bagegen beschäftigte sich speziell nur mit bein Fall, in welchem Rinder verschiedener Chen bei der Theilung fonfurrirten. War eine Che unbeerbt, fo rich= tete Die Succession sich mit Berücksichtigung des Eigen= thumlichen, g. B. Des Devolutionerechtes, im Gangen nach bem Justinianeischen Rlaffenspstem. Eben so wenn bie Eltern oder ber Ueberlebende unter ihnen alle Rinder über= lebt hatten. Man mußte alfo bas gesammte Chevermo. gen einer nabern Prufung unterwerfen, um ben Nachlaß des vorverstorbenen Chegatten baraus abzusondern. geschah dies durch Unterscheidung der Illaten und Erb. guter, und fur den ehelichen Erwerb durch Unnahme einer Art von Societat zu gleichen ideellen Antheilen. man aber so genothigt und gewohnt, schon während der Che die eheliche Gutermaffe fich nach bem Untheile eines jeden der Chegatten an berfelben in Gedanten gu gerlegen, wie follte man fich bann bei bem Streben nach Ronses queng von diefer Borftellung in dem Devolutionsfalle ba= ben trennen fonnen, obgleich bier fein anderer Unterschied als der von Mobilien und Immobilien vorfam. Man half sich, um das System zu retten, mit Schuldefinitio= nen, sprach von devolutio propria und impropria, ususfructus formalis und causalis oder gar quasi causalis, und stellte Die freie Disposition Des Ueberlebenden über die Mobilien, verbunden mit jenem f. g. ususfructus, unter den Gesichtspunkt einer portio statutaria, statt der ur= fprünglichen Idee gemäßer das gange Berhaltniß des superstes und ber Rinder aus der aufgeloften Che als eine rechtlich geordnete Form der Fortdauer des durch die Che selbst und fur die 3mede derfelben begrundeten Bermogensverhaltniffes unter ficherstellenden Beschränkungen zu betrachten.

Wie auch immer bei diesen eingemischten fremdartisgen Vorstellungen einzelne Folgerungen unter dem alten Rechte sich gestellt haben mögen, man wurde wohl kaum sich dahin verirrt haben, die Kinder, wie unter der Herrsschaft das Code theilweise geschehen ist, auf ein nur evenstuelles dem Wechsel der Gesetzgebung anheimfallendes Successionsrecht herabzusetzen. Schon der unbestrittene Sat, das die Kinder die Devoluten vindiciren, auch

ohne Erben bes Ueberlebenden geworden gu fein, murbe

Diefer Theorie fich eutgegengestellt haben.

Sogar Stockmans, der Haupt. Gewährsmann, welscher gegen das Necht der Rinder in Bezug genommen zu werden pflegt, ist weit entfernt, diese Ansicht zu begünstigen, da er vielmehr an verschiedenen Orten bestimmt das Vorhandensein eines solchen Nechtes anerkennt; z. B. ep. 1. als: quaedam nuda, civilis, sieta et sub conditione proprietas, quae re ipsa non aliud est, quam securitas habendi, si parenti suo supervivant, quod infra dissuss dicetur, und indem er die Devolution selbst ex tacito conjugum pacto ableitet. Cap. IV. §. 4.

Cbln, ben 26. September 1834.

#### v. Daniele.

2.

Es ist kürzlich bezweifelt worden, ob die in dem Rodicillus des Devolutionsrechts (Jahrbücher B. 40 S. 333 u. 334.) abgedruckten Pfalzgräflichen Verordnungen von 1632 und 1660 mit der Landesherrlichen Unterschrift versehen seien. Dieser Zweifel ist aber durchaus undes

grundet.

Die landesherrliche Vollziehung dieser Zeugnisse von 1632. und 1660, beruht nicht blos auf den angeführzten Reichs-Rammergerichtlichen, sondern auch auf anzdern archivalischen Urfunden. Der erste, aus Archival-Duellen entnommene, vollständige Abdruck dieser Zeugnisse befindet sich in dem, von einem ehemaligen Bergischen. Justiz-Beamten, dem jezigen Advokaten Dewies in Coln, im Jahre 1833. herausgegebenen ausführlichern Werke über das Devolutionsrecht S. 171. u. S. 198. und stimmt wörtlich mit dem, in dem Codicillus befindlichen Abdruck überein und enthält ebenfalls die landesherrlichen Unterschriften. Der Verfasser hat sie aus dem Archiv in Düsseldorf und bezieht sich dabei auf den, in demselben befindlichen handschriftlichen Commentar des ehemaligen

Bergischen Hofraths und Archivars Legrand, in welschem beide Zeugnisse gleichfalls, mit der landesherrlichen Unterschrift versehen, enthalten sind; Legrand und nach ihm Dewies sühren dabei an, daß das Zeugnis von 1632. auf Antrag und Anrath des Landtags. Commissarius, nachdem die von einigen Untergerichten erwirkten, unrichtigen Atteste auf dem Landtage Besorgnisse erregt hatten, vom Pfalzgrafen ertheilt und unterzeichnet sein. (S. 171.). Der jezige Archivrath Lacomblet ist über mehrere Punkte mit Dewies in literarischen Streit gezrathen, allein die Existenz der Unterschriften der beiden Landesherren hat er nicht im Geringsten bestritten, was bestimmt geschehen sehn würde, wenn sie in dem Archivals Concepte oder andern ArchivalsUrfunden sehlten und ein willführliches Einschiebsel des Advokat Dewies wären.

Man fagt, diese Zeugniffe feien "von einer Beborde in Duffeldorf" ausgestellt. Wie dies von bem 1660. ertheilten Zeugniffe behauptet werden tonne, ift füglich nicht einzusehen, da, anderer Grunde nicht zu erwähnen, die Ueberschrift des Zeugnisses dasselbe ausdrücklich: "Attestat Ihrer Fürstlichen Durchlaucht Pfalznewburg" nennt (Codicillus G. 12.). Da Diese Zeugnisse im Ras men des landesherrn abgefaßt find; fo murben fie vom obersten Landesgerichtshofe ertheilt sein, und mithin, auch wenn die gandesherrliche Unterschrift fehlte, um so mehr Glauben verdienen, als diefer felbst ben Zeugnissen der Untergerichte nach der Verordnung vom Iten September 1607. (Codicillus S. 34.) gebührt. Es geht aber auch aus der Vergleichung Bergischer Gesete und Verordnungen hervor, und felbst die Anlage IV. des Codicillus bestatigt es, baf die Landes. Beborden im Ramen des Lanbesherrn nicht verfügten, und dies nur in Abwesenheit bes lettern, dann aber mit ber Bemerfung: ,auf Gr. Durchlaucht sonderbaren Befehlig" geschah, dagegen aber das, was in des Landesherrn Namen abgefaßt worden, auch von ihm unterzeichnet ward. Daß diese Zeugnisse nicht von einer Beborde vollzogen, bestätigt überdem deren gange Fassung: 3. B. "Unfer lieber, getreuer, Unfer Fürstenthum Julich, u. a. m.," fo wie die Bezeichnung: "mit Unferem berfürgebruckten Secret-Siegel," mogegen Die Ausfertigungen

des Hofgerichts die Bezeichnung: "des Julich : und Bers gischen Hofgerichts Secret. Siegel" enthalten. Vergl. Codicillus Unl. II. Beide Zeugniffe find 1661. bei bem Reichs. Rammergericht gerichtlich übergeben, von ben Partheien anerkannt und demnachst in den, im Codicillus buchstäblich abgedruckten, gerichtlichen Abschriften zu den Aften genommen, ohne daß über die landesherrliche Unterschrift jemals irgend ein Bedenken ober Zweifel von einer Parthei oder sonst geaußert worden mare, wie denn in= fonderheit auch das Reichs : Rammergericht, wie bas Urtheil von 1666. (in Dewies S. 100.) beweiset, in Gesmäßheit ihres Inhalts erkannt hat. Daß diese Zeugnisse teinesweges Zeugniffe einer Beborde, fondern landes= herrlich vollzogen sind, bezeugen auch gleichzitige und spatere Bergische Rechtsgelehrte. Go nennt g. B. Safenclever in bem Gutachten von 1663. fie attestationes et declarationes Principum de anno 1632. et de anno 1660., uti etiam diversa responsa Consiliariorum" (Codicillus S. 18.), und unterscheibet bas bei febr bestimmt Uttefte ber Landesherrn und ber Beborben; ebenfo nennt fie ber Abvofat Merrem in feinem gleichzeitigen Gutachten "Principum declarationes" (baf. S. 18.), und ber Richter Bertram "Declarationes Principum" und unterscheidet sie ebenfalls von den "Consiliariorum responsis" (baf. S. 20.). Auch ber Archivar Legrand nennt fie "bie Attefte bes Pfalgras "fen Philipp Wilhelm vom 25sten August 1660. und "des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm bom 17ten "Dezember 1632." und führt sie als "Authoritatem Principis" an (das. S. 31.), so wie der Professor Maurenbrecher sie "Deklarationen der Kurfür-sten" nennt (Rheinische Rechte Th. I. S. 229.), und Dewies in seinem obgedachten Werte fie als solche aus Driginal-Quellen mittheilt und fommentirt.

# III.

# Fragmente

über bas salische und ripuarische Successions System im Ritterstande, besonders am Niederrhein.

urch die Allerhöchste Rabinets Drore vom 16. Ja= nuar 1836 (1) ist die Befugniß der Mitglieder der rheis nischen ritterbürtigen Nitterschaft, rücksichtlich der Successsion in ihr Vermögen zu disponiren, und das System der Stammguts Erbfolge anerkannt und wieder hergestellt.

Das alteste germanisch frantische Successions. System, bassenige System, welches der Urstamm der Rheinlander bei seiner Niederlassung am Niederrhein vor fast anderts halb Tausend Jahren dorthin mitbrachte, nimmt daher nunmehr in dem Provinzialrecht des Rheinlandes diesenige Stelle wieder ein, auf welcher es, so lange das Land ein deutsches Land war, so fest und selbst der Herrsschaft eines fremden Nechts zweimal siegreich Widerstand leistend, sich erhalten und schon dadurch seine Zweckmässigkeit bewährt hatte und von welcher es nur verdrängt ward, als das Land selbst unter fremde Botmäßigkeit fiel.

Es ist das Successions. Spstem der frankischen Salier und Ripuarier und hat seine Wurzel in ben

Gefegen ber Galier und Ripuarier.

Anmerkung. Der Gegenstand dieser, zwar aus einer bf=
fentlichen Beranlassung, aber lediglich zum Privatgebrauch ab=
gefaßten Uebersicht schien interessant genug, um in den Jahr=
büchern eine Stelle zu erhalten. Der Verfasser hatte anfäna=
lich die Absicht, blos den Text ohne die Belagstellen und übri=
gen Anmerkungen abdrucken zu lassen; die Rücksicht aber, daß
diese gerade das erheblichste und daß nicht allen Lesern der
Jahrbücher die hier benutten Quellen zur hand senn möchten,
bat den Verfasser bestimmt, auch die Anmerkungen dem Oruck
zu übergeben, wodurch freilich das Erscheinen dieses hefts sehr
verspätet ist.

1) Ant. I. Bur Erläuterung derselben dient die unter II. abgedruckte Allerhöchste Kabinetsordre an die Deputirten der

Rheinischen ritterburtigen Ritterschaft.

Die wesentlichen Elemente desselben finden sich zwar auch in den Gesetzen der übrigen frankischen Volksstämme, allein in keinem derselben ist dies System so bestimmt und

vollständig ausgesprochen, als in biefen beiben.

Es ift bier nicht ber Drt, Diefen fo intereffanten Gegenftand naber zu entwickeln; Die vorliegenden Bemertungen beschränken fich barauf, darzulegen, daß die Stammguts Erbfolge, welche durch die Allerhochste Rabinets, Ordre vom 16. Januar 1836 wieder in das Leben gerufen ift, in ber alteffen Rechtsverfassung ber Rheinproving tief gegrundet ist und zu den altesten Rechten, man kann sagen, zu den Urrechten derselben gehört, und zugleich einige Beitrage zur nahern Renntniß Dieses Systems mitzutheilen. Amecke erscheinen wunschenswerth. Dies System war nach ber allgemeinen Meinung und in ber Anwendung in das neue frangofische Civil. Gefetbuch untergegangen, es war aber auch in eben so vielen Jahren, als es Jahrhunberte unbestritten am Rhein gegolten hatte, bem Undens fen größtentheils so entschwunden, daß bin und wieder felbst feine frubere Existeng blos bezweifelt marb. Erst in gang neuern Zeiten ift baffelbe wieder in Unrege gefommen und Gegenftand einer grundlichen Abhandlung ges morden (2).

Die gegenwärtigen Bemerkungen sind aber nicht bessimmt, diesen Gegenstand seinem ganzen Umfange nach zu erschöpfen, sondern nur Beiträge zu einer vollständigen Entwickelung desselben zu liefern. Diese autonomische Befugniß der Nitterschaft war Gegenstand vielseitiger genauerer Prüfung geworden, und die vorliegenden Bemerskungen sind nur Fragmente aus den, zu jener Prüfung

gefammelten, Materialien.

<sup>2)</sup> Maurenbrecher Abh. über die vor der fremdherrli= chen Gesengebung am Rhein bestandene Untheilbarkeit der Rit= tergüter (in den Jahrbüchern der Preussischen Geseh= gebung Bd. XLIII.)

### Erfter Abschnitt.

Ursprung und Fortbildung dieses Successionssystems am Niederrhein.

I.

Nach ben alteften Bolferechten.

§. 1.

Alls die Nomer die Lander am Niederrhein unterjochsten, erlangte das römische Recht auch hier gesetzliches Unssehen (3). Die Römer mußten in der Herrschaft dieser Länder den Franken weichen; die Salier und die Nipuarier liessen sich in denselben nieder und brachten dorthin ihr Recht mit, von welchem ein großer Theil als Lex Saliea und als Lex Ripuariorum schriftlich absgesaßt war (4). Bei der, den Freien für persönliches Necht zugestandenen Freiheit, das Necht, nach welchem er beurtheilt werden wollte (5), zu wählen, erhielt das rösmische Necht allerdings sich sporadisch noch einige Zeit, kam aber im sechsten und siebenten Jahrhundert außer Unwendung (6), und die salischen und ripuarischen Rechte wurden nun das alleinige Recht dieser Gegenden.

<sup>3)</sup> Eich horn beutsche Staats= und Rechtsgeschichte (4te Ausgabe) Bd. 1. S. 800.: "ob auf dem rechten Rheinuser das "geschriedene salische oder ripuarische Recht angewendet "wurde, ist eine Frage, über welche man in den gleichzeitigen, "wie in den spätern Nachrichten vergebens nach Aufschluß sucht. "Erwägt man, daß beide bei sehr vielen Verhältnissen überein= "stimmten, da aber, wo Abweichungen stattfanden, die frantizischen Gewohnheiten überhaupt verschieden sein mogten; so ist "wohl das wahrscheinlichste, daß beide geschriebene Rechte neben "einander gebraucht worden sind und, wo sie abwichen, die bez "sondere Gewohnheit entschieden hat, die von dem Inhalt beiz "der mehr oder weniger verschieden sein konnte."

<sup>4)</sup> Eichhorn a. a. D. Th. I. S. 238. ff. und S. 268. ff.
5) Lex Ripuar. Tit. 31. §. 3. u. 4. Wiarda Gezschichte und Auslegung des salischen Gesetzes (Bremen 1808.)
S. 147. ff. von Savigny Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter, Bd. I. S. 91. ff. und Eichhorn a. a. D. S. 298. Die Geißlichen blieben jedoch beim romischen Recht. C. 28. X. de privil. eccl. von Savigny a. a. D. S. 116.
6) v. Savigny a. a. D. S. 97. ff. S. 116. ff. 152. ff.

Diese Rechte enthalten über die Erbfolge folgende Bestimmungen:

Lex Salica Tit. 62. de alodis.

- 1) Siquis homo mortuus fuerit et filios non dimiserit, si pater aut mater superfuerint, ipsi in hereditatem succedant.
- 2) Si pater aut mater non superfuerint et fratres vel sorores reliquerit, ipsi hereditatem obtineant.
  - Quod si nec isti fuerint, sorores patris in hereditatem ejus succedant.

4) Si vero sorores patris non extiterint, sorores matris ejus haereditatem sibi vindicent.

- 5) Si autem nulli horum fuerint, quicunque proximiores fuerint de paterna generatione ipsi in haereditatem succedant.
- 6) de terra vero salica nulla portio
  haereditatis mulieri veniat, sed
  ad virilem sexum
  tota terrae haereditas perveniat.

Lex Ripuariorum Tit. 56. de alodibus.

- 1) Si quis absque liberis defunctus fuerit, si pater materque superstites fuerat, in haereditatem su cedant.
- 2) Si pater materque non fuerint, frater et soror.
- 3) Sin autem neo ejus habuerit, tunc frater et soror matris succedant. Et deinceps usque ad quintum genuculum, qui proximus fuerit, in haereditatem succedat.
- 4) Sed cum virilis sexus extiterit, femina in haereditatem aviaticam non succedat.

Beide Gesetbucher stimmen, bis auf einige minder

erhebliche Abweichungen (7), in den Grundzügen des Erbstechts überein und enthalten die Grundlage des bis zur Einführung des neuern französischen Sesesbuchs in der Rheinprovinz bestandenen Systems der Stammguts-Erbstolge, nämlich:

I. Stammgut (terra salica, haereditas avi-

atica) unb

II. Ausschließung des Weiberstammes von der Succession in dies Stammgut, so lange der Manns-

ftamm vorhanden (8).

Diese Gesethücher enthalten aber noch feine Bestim= mungen über das Vorzugsrecht Eines Erben aus bem Mannsstamme und über das Erstgeburtsrecht ober über bas Recht des Baters aus seinen mannlichen Erben den Nachfolger zu mablen. Es fommen indeffen schon febr frube Spuren über die Befugnig bes Baters, jenes Intestat-Erbrecht zu verändern, vor. Go bat g. B. Marculf in feinen Formeln (II. 11.) barüber eine Urfunde, in welcher es heißt: Diuturna, sed impia, inter nos consuetudo tenetur, ut de terra paterna sorores cum fratribus portionem non habeant. Ideoque per hanc epistolam te, dulcissima filia mea, contra germanos tuos filios meos in omni haereditate mea aequalem et legitimam esse constituo heredem, ut tam de alode paterna quam de comparatura vel mancipia aut praesidium nostrum vel quodcunque moriens reliquero, aequale lance cum filiis meis germanis tuis dividere vel exaequare debeas et in nullo penitus portionem minorem quam ipsi non accipias, sed omnia vel ex omnibus inter vos dividere vel exaequare aequaliter debeatis (9); schon aus dem Zeitraum von 561 - 888 findet man Berfügungen für den Todesfall, durch welche

<sup>7)</sup> Gans das Erbrecht des Mittelalters. Th. II. S. 60. (Stuttg. 1835.)

<sup>8)</sup> Marculfi Formulae II. 12. Diuturna sed impia inter nos consuetudo tenetur, ut de terra paterna sorores cum fratribus portionem non habeant.

<sup>9)</sup> Eichborn a. a. D. Th. 1. S. 403.

die Erbschaft unter ben Erben anders, als nach ben ge-

setlichen Regeln, vertheilt werden (10).

Wie verschieden auch die Unsichten über ben Ursprung und die eigentliche Beschaffenheit ber terra saliea ober der haereditas aviatica und selbst über das Allode find; so ist es boch unbezweifelt, daß jene terra von der übrigen Sabe bes Besitzers verschieden und der Sauptsit der Familie mar, auf deffen Erhaltung in derfelben bas Gefet Ruckficht nahm und daher dem Mannsftamm den Vorzug vor dem Weiberstamm und felbst ber Baters Schwester vor der der Mutter gab. Ist die Unsicht ges grundet, daß die terra salica das jedem Salier bei der ersten Diederlaffung bes Boltsstamms in biefen Gegenden zugetheilte Grundstück sei; so erweitert das ripuarische Gefet biefen Begriff, indem nach demfelben schon bas anererbte Gut gehort und nicht blos von einer terra, fonbern von einer haereditas bie Rebe ift. Bemerfens werth ift es hierbei allerdings, daß noch bis in die spå: testen Zeiten der Begriff von Stammgutern in feinen an= dern Gegenden Deutschlands so umfassend war, als in den, früher von den Ripuariern bewohnten, Rheinlandern, indem dort alles von den Eltern anererbte Gut, auch ohne weitere Anordnung, baju gehorte. Die terra salica und die haereditas aviatica ift das hauptgut, der Rits tersit, das Stammhaus, der Principalsit, das praecipuum nobile ber spatern Zeit (11).

# S. 2.

Allein so wenig das geschriebene salische, wie das gesschriebene ripuarische Gesethuch enthalten den ganzen Umfang des salischen, oder des ripuarischen Rechts. "Bei den germanischen Gesetzen, z. B. der lex salica," bemerkt Herr v. Savigny, "denken Manche unter den "Neuern an das gedruckte Buch, was wir unter diesem "Namen einzeln und in Sammlungen besitzen. Allein eine

<sup>10)</sup> Eichhorn a. a. D. S. 820. Marculfi Formulae II. 7. 8. 10. 11. 12.

sche Alterthümer Th. II. S. 493. Maurenbrecher a. a. D. S. 325. ff.

"etwas gründlichere Betrachtung lehrt, daß nicht sowohl "sowohl an dieses, als an das ganze lebende Recht eines "folchen Volksstammes, bier also ber salischen Franken, "gedacht werden muffe, und von biefem gefammten Bolfes "recht ist der geschriebene Text, den wir in Abdrucken vor "uns haben, jederzeit nur ein fehr geringer Auszug, wels "cher die wichtigsten Gegenstande oft gar nicht berührt. Diese geschriebenen Rechtsbucher find aber naturlicher-"weise keinesweges ausgeschlossen, wenn von der Lex eis "nes Stammes die Rede ift, vielmehr führen auch fie dies "sen Ramen, da sie ein Stuck des allgemeinen Bolts. "rechts in sich fassen. Demnach heißt überhaupt in sol"chen Stellen Lex nicht Geset, sondern Recht (12)." Das Beispiel aller, selbst viel jungerer, Bolts. oder Orts. Rechte, g. B. des lubeschen, des magdeburgischen zc. beweiset dieses; neben dem schriftlich abgefaßten Gesetze gels ten daher zur Erläuterung und nahern Bestimmung Des ripuarischen Gesetzes Gewohnheiten, welche mit bem Ges set bas ripuarische Recht bildeten (13). Die spätern Ges

12) Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter, Bd.1. S. 105.

<sup>,,</sup> de Senckenberg Visiones de collectione Legum ,, Germ. Cap. 1. §. 10. "quando ad legem salicam provo,, catur, potius Consuetudinis Salicorum, quam legis ra,, tio habenda est. Biener com. de origine et progr. le,, gum germanicar. S. 42. etenim lex salica non unum jus 
,, Francorum complexa fuit, supererant mores, qui instar 
,, legis observabantur, atque omnino lex salica vocabantur. 
,, Wiarba a. a. D. §. 47. Was hat man unter dem salischen 
,, Gest zu versiehen? es wird in einem zwiesachen Sinn genome 
,, men, in einem engern und in einem weitläuftigern: In jes 
,, nem beschränkt es sich auf das geschriebene Geset oder auf 
,, den salischen Codez, in diesem versicht man darunter alle salis 
,, sein mit Eriminalfällen und Bußtagen beschäftigt, so mußten 
,, sin dem Gebiete des salischen Gesetes oder da, wo dieses Ges 
,, set recivroc war, die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach den 
,, Gewohn heitsregeln entschieden werden. Wenn also in 
,, Eivilsachen das salische Geset genannt wird, so wird man dar 
,, unter sast immerhin salisch-frantische Rechtsgewohnbeiten und 
,, Gebräuche zu verstehen haben. So werden z. B. die morga,, matischen Ehen Ehen nach salischem Geset genannt, wenn 
gleich

Gesetze ber Karolinger, Marculfs Formulare und ans dere gleichzeitige Schriften enthalten barüber manche wich. tige Materialien.

#### II.

### Mach Gewohnheitsrechten.

### S. 3.

Die frühern einfachen Rechtsverhaltniffe ber ripuarifchen Franken erhielten indeffen nach wenigen Jahrhunberten so bedeutende Veranderungen, daß für dieselben die lex Ripuaria mit den, ihr sich anschließenden, Gewohnheis ten nicht mehr zureichten, sondern aus neuen Berhaltnife

sen neue Gewohnheitsrechte hervorgiengen.

Das Land der Salier und Ripuarier war Theil des großen frantischen Reichs geworden, es hatte eine andre offentliche Verfassung, erweiterte burgerliche Verfassung, Abel, Lehnwesen, Ministerialitat (14), Ritterwesen, eis ne andere heerbanns : Berfaffung, andere fladtische Berfassung, einen eigenen Burgerstand, einen in Borigfeit und in andren Beziehungen veranderten Stand der Un. freien erhalten. Jene alten Stamme ber Franken mas ren nicht blos in ihrem Namen, sonbern in ihrer Eis genthumlichfeit untergegangen und mit ihnen der bei weis tem größere Theil ihres frubern Rechts; die Verschiedenbeit der Stande und ber Intereffenten berfelben trat ims mer mehr hervor. Deutschland und Frankreich haben hierin gleichen Gang genommen. In beiben ganden hatte das römische Necht im Süben mehr, als im Morden sich erhalten; als die alten Bolksrechte für die vorgeschrittene Gestaltung der burgerlichen Verhaltnisse zu enge gewor-

1835. 5. 92.

<sup>&</sup>quot;gleich bavon in bem falischen Coder keine Gilbe vorkommt." 9. 53. "Das salische Geset beschränkt sich nicht blos auf den 3.5. Das satische Geseth beschränte sich nicht bios auf ven 3,geschriebenen salischen Coder, sondern es befaßt zugleich alle 3,salfränkischen und überhaupt fränkischen Rechtsgewohnbeiz 3,ten. Wer also sich die freie Disposition über seine Auddial= 3,3üter vorbehielt, oder seine Tochter von der Erbfolge auszuschloß it. der lebte nach salischem Geseth."

14) Vergl. die gründliche Schrift: Die Ministeria= 1en, von August Freiherrn von Fürth. Ehn 1836.

ben waren, nahm man zu ihrer Erganzung im Guben beis der gander jum romischen Recht Zuflucht. Unders verbielt es sich im Rorden, wo man das fast ganglich verschwundene romische Recht erst hatte zurückholen und fich aneignen muffen; hier wurden bie altern Bolfsrechte durch Gewohnheitsrechte erganzt und die neuen Berhaltniffe nach ihnen beurtheilt. Wie Franfreich, felbst dem Ramen nach, in Provinzen des geschriebenen Rechts und des Gewohnheitsrechts fich theilte und zu jenen die südlichen, zu diesen aber die nordlichen gehörten; so findet man dem Befen nach diesen Unterschied auch in Deutsch= Auch in Deutschland schätzten die Bolferschaften in den nördlichen gandern überhaupt ihre Nationalität bober und legten auf einheimische Rechte einen bobern Werth, als die südlichern.

Rarl ber Große hat zwar schon bas Bedurfniß, die alten Rechtsbucher zu revidiren und durch Unfnahme der Gewohnheitsrechte zu erweitern gefühlt, diefer Berfuch mißgluckte ihm indeffen und feine Rapitularen erreichten

Diesen Zweck nicht (15).

Die Erganzung und Fortbildung bes Rechtszustandes ging baber von der Nation felbst durch Gewohnheits. rechte aus. "In Deutschland verloren" — bemerkt Eich= born (16) - mabrend des 10ten und 11ten Jahrhun-"berts die Gesetze, welche in ber vorigen Periode verzeichnet waren, so weit sie nicht auf der gesetzgebenden Bewalt der Rirche beruhten, ihre Kraft als geschriebene "Gesetze. Die Rapitularien, beren Inhalt größtentheils "auf Staatseinrichtungen berechnet war, die schon im vo-"rigen Jahrhunder verfallen waren, geriethen zuerft in "Bergeffenheit. Mehr Spuren finden fich zwar von ber "fortwährenden Unwendung der Gesetbucher der einzels "nen Bolferstamme, jedoch weniger im eigentlichen Deutschaland, als in den Provinzen, in welchen die romanische

<sup>15)</sup> Eginhard vita Caroli M. c. 29. Eich born a. a D. S. 608. Phillips deutsches Privatrecht Bd. 1. S. 26.
16) Eichhorn a. a. D. Thl. II. S. 196. ff. Vergl. v.
Savigny a. a. D. S. 152. Maurenbrecher deutsches
Recht Th. I. S. 29. ff. Mittermater deutsches Recht S. 16. ff.

"Sprache geredet wurde. Ihr Gebrauch als geschriebene "Gefete mußte bei ben meisten schon um beswillen all. "malig aufhören, weil ihre Sprache unverständlich murbe. "Das bisherige gefchriebene Recht, fo weit es "überhaupt anwendbar blieb, verwandelte fich "nun in ein ungeschriebenes und wurde meift "auch nur durch neue ungeschriebene Rormen "ergangt und weiter ausgebildet. Diese aber fo-"wohl als bie weniger geschriebenen Rormen, welche bas "zehnte, eilfte und zwolfte Jahrhundert aufzuweisen bat, "find weit mannichfacher, als das altere geschriebene und Alle Theile bes Rechts bildeten "ungeschriebene Recht. "fich (mit Ausnahme bes geistlichen) mehr durch Auto-"nomie, als durch geschriebene, von einer hohern Ge-"walt gegebene, Gefete fort. Die Autonomie lag 1) "hauptsächlich in ben Sanden bes Richters und seiner "Schöffen. Die altern geschriebenen Gesetze, selbst meift "aus autonomischen Rechtsnormen entstanden, wurden ge-"wiß schon in der Zeit, wo sie noch als geschriebenes Recht in Gebrauch waren, doch mehr burch bas Ge-"dachtniß ber Richter und Schöffen, als burch die Schrift "bem spateren Zeitalter aufbehalten. Die nachfte Folge "bavon mar, daß fie von denfelben im Laufe der Zeiten "ergangt, ben veranberten Berhaltniffen angepaßt und fo "allmählich umgeschmolzen wurden. Dies gehörte nach "ber Meinung ber Deutschen im Mittelalter recht wefent-"lich jum richterlichen Umte. Es fonnte Diesen aber freis "lich auch um so unbedenflicher überlassen werden, als "ber Richter nur die Meinung anderer ehrbarer Manner "aussprach, die mit ben Partheien in gleichen Berhaltnif-"sen lebten. Die Urt und Weise, wie der Richter durch "Autonomie das Recht bilbete, befam auch schon febr "fruh eine festere Form. Er sprach nach den ihm und "feinen Schöffen bekannten Rechtsnormen, die fich burch "altere geschriebene Gefete oder durch Gewohnheiten ge-"bildet hatten. Wo biese nicht ausreichten und bie Schof-"fen auch keine ihnen analoge Bestimmung zu finden "wußten, hatten fie von dem bobern Richter Belehrung "zu suchen. Go hatte die gesetzgebende Gewalt selten be-"sondre Beranlassung, Bestimmungen über das Civilrecht S 2

----

"aufzustellen, das sich auf diese Weise ganz unabhängig "von ihr fortbildete, und so fehlte es auch an einer allge-"meinen Veranlassung, selbst nur so viel für das Privat-"recht zu thun, als in den Rapitularien dafür gethan war. "Undere autonomische Normen entstanden durch vertrags-"weise Uebereinfunft der Interessenten; dahin gehören:

"Dienstrechte, Weisthum, Stadtrechte zc.

"Auf der Befugniß aller Rlassen von Freigebor» "nen," — fügt Eichhorn hinzu — "sich nach Rechts» "normen zu richten, welche burch eigene Willführ ober "boch unter eigener Mitwirfung entstanden find, "man heutzutage gewöhnlich mit dem Ramen bes Auto: "nomierechts zu bezeichnen pflegt, beruhte die Rechts. beständigkeit der gandesgewohnheiten, der Gewohnheis ten einzelner Drte und Gerichte und ber Obfervangen ein-"telfter Rlaffen von Personen, Gemeinheiten, welche daber "an fich weder ber Bestätigung der Obrigfeiten bedurfs "ten, noch ihrer willführlichen Abanderung unterworfen Die Urt und Beife, von dem Autonomierecht "Gebrauch zu machen und ber Umfang beffelben in Ruck-"ficht ber Gegenstanbe mar nach den verschiedenen Rlaf-"sen der gandfaffen verschieden. Die Ritterschaft übte "es burch ihre Mitwirfung, theils gur Bildung von gan-"desgewohnheiten vermoge ihrer Schoppenbarfreiheit, theils .. jur Entfebung ber Dienftrechte, ber Burgerftand "burch Abfaffung von Statuten und Ginführung von Lo-"talgewohnheiten; auf eben Diese Weise mochte fich deffen "der Boigteipflichtige und hintersaffe gebrauchen."

Auf diesem Wege der Autonomie entwickelte burch fast ein Jahrtausend in Deutschland sich bas Privatrecht

bis in bas fechszehnte Jahrhundert.

Dies war vorzugsweise der Fall in den kanderm am Riederrhein. Man findet in denselben vor dem sechszehnten Jahrhundert keine Spur einer landesherrlichen Gesetzgebung über sivilrechtliche Verhältnisse; die Gewohnsheitsrechte waren hier so ausreichend, daß es neben ihnen weder landesherrlicher Gesetze, noch des römischen Nechtsbedurste, sie waren hier so unbezweiselt und so bekannt, daß es, wie im übrigen Deutschland, zu ihrer Sicherung

weder der Rechtsspiegel, noch anderer schriftlicher Abfassung bedurfte; auch die Städte bedurften nicht der Bersweisung auf das Recht einer andern Stadt, da sie ihre Volksgewohnheitsrechte selbst bildeten; man fand in keisnem andern Theile Dentschlands eine größere Anhängliche keit des Volks an seinen Gewohnheitsrechten als hier. Der Niederrhein war daher im eigentlichsten Sinne des Worts das deutsche païs de coûtumes.

# §. 4.

Borgugsweise mußte bies im Ritterstande eintres ten. Schon bie, in bem falischen und in bem ripuarischen Gefet enthaltenen, Bestimmungen über Stammgut und bevorzugtes Successionsrecht bes Mannsstamme enthiels ten mehr, wie bei anbern beutschen Bolksstammen, die Grundlage der in spätern Jahrhunderten sich immer mehr entwickelnden Stammguts Erbfolge. Aus den Uns trustionen der Galier und Ripuarier ging nach und nach ein befondrer, abgeschloffener Adels: und Ritterstand berpor, ber vom Burgerstande aus Grunden, welche ihren beiderseitigen Berhaltniffen gleich tzusagten und aus der Berschiedenheit Diefer Berhaltniffe felbft bervorgingen, in riehreren privatrechtlichen Verhaltniffen fich unterscheiden mußte. Das Stammgut und Die Alusschließung des Beis berftammes g. B. fand bei ben Galiern und Ripuariern unter allen Freien Statt. Bei ber Scheidung der Freien in Abel und Burger stellten bie Berhaltniffe bes Abels sich fo, daß fur ihn die Erhaltung beider Grundfate Bedurfniß blieb. Unbers verhielt es fich im Burgerstande, beffen Interessen nicht so sehr auf jenen Grundsätzen und auf andren Familien-Rücksichten beruhete. Beide Stande behielten baber zwar bas Stammgut bet, ber Borgug bes Mannestammes marb aber vom Burgerstande nicht aufrecht erhalten. Auch andre Gegenstände des Privatrechts wurden durch die Berhaltniffe der Stande nach Berfchies Denheit des Berufs und des Bedürfniffes eines jeden derfelben perschieden ausgebildet. Der Burger hatte fein Interesse, bas burch Rleiß und Berdienst erworbene Bermogen nur einem feiner Rinder zu hinterlaffen, es war ihm munfchenswerther, burch gleiche Theilung ihnen Allen Wohlstand und bur-

5.000

gerliches Gewerbe zu hinterlassen. Dieser allgemeine, hers vorstechende Zug des Charakters aller Stadtrechte sindet sich auch hier. In umgekehrten Verhältnissen wurde sich dagegen der Ritterstand bei der gleichen Theilung seines Erbe befunden haben, und daher erhielten sich auch die Vorschriften der salischen und ripuarischen Gesetze in dies

fem gande im Adel am langsten (17).

Diese Grundsate mußten aber nach Maaggabe ber fernern Entwickelung und Veranderungen des öffentlichen Les bens fich immer weiter und bestimmter ausbilden. Den eben angeführten Grunden traten spater die ausgebildetere gans desverfassung, die Landstandschaft und daraus folgende Untheilbarkeit ber Ritterguter (18), bas Rittemvefen und die damit verbundenen Unfichten von Rubm und Glang des Geschlechts, Die erweiterte Gelegenheit gur Verforgung ber nachgebornen Gobne und der Tochter, Faustrecht und in: nere Tehben und andre Berhaltniffe ber Zeiten und ber Berfaffung hinzu. Febben beunruhigten die ehemals friedliche terra Salica und hatten sie mit Wällen und Mauern umges ben und in eine befestigte Burg verwandelt. Weder Weiber, noch eine Reihe gemeinschaftlicher Besitzer konnten fie vertheidigen und dem Geschlecht erhalten, eben fo menig konnten sie dieselben theilen, und die übrigen, dem Ritterstande obliegenden, Leistungen erfüllen. Es mußten daher schon wegen das Wohl des Landes hier nothwenbig andre Grundfage, wie im Burgerffande gelten. Der Burgerstand mar daber auch, vereint mit dem Ritters stande, stets eben so eifrig, wie Diefer, für die Erhaltung der Landes : Gewohnheitsrechte beforgt, sowohl weil er wußte, daß es jedem Stande zustehe, ohne Einmischung des andern, feine innern Verhaltniffe autonomisch zu ord. nen, als weil, er ben wohlthatigen Ginfluß eines fraftis gen und wohlhabenden Mitterstandes auf das Wohl des Landes richtig würdigte. Go trat der, in andern beutschen

5.000

<sup>17)</sup> Otto Frising chronicon Lib. IV. c. 32. — lege Salica nobilissimi Francorum, qui Salici dicuntur, adhuc utuntur.

<sup>18)</sup> Vergl. darüber die interessanten Bemerkungen Maurenbrechers in der oben angeführten Abhandlung.

Landern, besonders in denen des sachsischen Rechts und wo das romische Recht frubere Gultigfeit erhalten batte, oft anhaltende (19) Rampf zwischen dem Princip der Blutsverwandtschaft und dem Princip des Zusammenhanges des Besites der Immobilien mit der Bertheidis gungefähigfeit und ber Erhaltung bes Erbe im befigenben Geschlecht, am Diederrhein überall nicht ein. bildete auch am Miederrhein in dem Ritterstande sich die Stammguts. Erbfolge als Landes. Gewohnheitsrecht fo fest und bestimmt aus, daß es bier gu beren Ginführung ober nabern Bestimmung nicht erft, wie in anbern deutschen gandern, in den einzelnen Kamilien einer befonbern Unordnung bedurfte; daher finden fich in dem Rits, ferstande am Niederrhein aus den altern Zeiten überall feine und aus spätern verhaltnismäßig so wenige Fibei. commisse und auch diese nur da, wo die Anordnung die Grangen ber Landesgewohnheit überschreitet. Daber ift am Riederrhein die Stammgute Eigenschaft bas Saupt-Princip der Erbfolge, sowohl im Ritterstande, als in den übrigen Standen, wenn gleich baffelbe unter biefen ver-Schiedenen Standen nach Berschiedenheit ihrer Berhaltniffe und Interessen verschieden ausgebildet ift. Jeder Stand ift in diefer Ausbildung autonomisch verfahren, wie feine Berhaltniffe es beischten. Der Abel und ber Bauernftand baben die Stammguts-Erbfolge erweitert, der Burgerstand fie beschrantt, jeder dabei seine Verhaltniffe berücksichtigt und befriedigt. Bahrend Mitglieder des rheinischen Abels auf Fürstenftühlen, im Cabinet und an der Spite des Beeres glangten, verbreitete ber Ruhm bes Sandels und bes Runft- und Gewerbefleißes des rheinischen Burgerftandes fich über Welttheile.

# §. 5.

Als Gewohnheitsrechte, welche am Niederrhein am Schlusse dieses Zeitabschnitts in Rücksicht auf die Erbs folge in der Ritterschaft galten, dürften im Allgenreinen nachstehende anzunehmen sein:

phillipps deutsches Privatrecht Th. I. S. 139. 142. u. 146.

I. In der Intestat. Erb'folge überhaupt bas

Stammguts. Snftem:

1) die Ausschließung des Weiberstammes von der Succession, so lange der Mannsstamm vorhanden, die Verzichtleistung der Töchter und ihre Absindung und Aussteuer.

2) bas Erstgeburterecht ber Succession in bas Stammgut.

3) die gleiche Erbfolge des Mannsstammes in bas Bermogen bes Erblassers.

4) In weitrer Erbfolge ber Rückfall ber Guter in ben

Stamm, aus welchem fie gefommen.

II. In der testamentarischen ober vertrags, mäßigen — autonomischen — Erbfolge:

1) Die Befugniß der Eltern unter ihren Gohnen den

Rachfolger zu ernennen und

2) das Maas der Abfindung der übrigen Sohne zu bestimmen.

Diese Grundsäte finden sich mehr ober minder allges mein in allen denjenigen Satzungen, welche in diesem Zeits abschnitte errichtet, so wie in den, am Schlusse desselben und später erlassenen Gesetzen in den hieher gehörigen Ländern im vollen, undestrittenen, unangesochtenen Gesbrauch und als altes Herfommen bezeichnet. Da diese Gebräuche in Ländern vorhanden waren, die verschiedenen Fürsten angehörten; so sind sie nicht Ausstüsse ihrer Gessetzgebung, die ohnehin damals sich noch nicht äußerte, est ergiebt sich vielmehr schon hieraus, daß sie älter, wie die verschiedenen Ländeshoheiten und vor deren Ausbilzdung entstanden waren. Die im sechszehnten Jahrhunzdert erlassenen Gesetze führen sie daher auch nicht erst ein, sondern fanden sie bereits vor und bezeichneten sie daher auch wie alte Sewohnheiten.

#### III.

Mach späteren Landesgesetzen. Allgemeine Uebersicht berselben.

§. 6.

Go wie früher das geschriebene Recht in ungeschrie

Benes sich umgewandelt hatte; so mußte im sechszehnten Jahrhundert das ungeschriebene Recht, wenn es nicht unztergehen wollte, sich wieder das Gewand des geschriebes nen anlegen. Denn die Fortdauer der, aus Gewohnheitse rechten bestehenden, einheimischen Landesrechte ward mit dringender Gefahr bedroht, als durch die Veränderung der Gerichtspflege und durch die stehenden Gerichtshöfe im funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert das romissche Recht wieder zu einem vorherrschenden Unsehn in

Deutschland gelangt war.

Micht das treffliche, consequente romische Recht selbst bedrohete mit dieser Gefahr, sondern die Berirrungen der rdmischen Juristen, welche, nur mit Grundsägen des ros mischen Rechts bekannt, in schroffer Einseitigkeit und Bes fangenheit vermeinten, langst ausgebildete, eigenthum: liche Institutionen konnten nach dem romischen Recht beurtheilt, und ein, dazu fremdes, Gesethuch konne in eis nem Lande, in welchem ein fester, consequenter und geords neter Rechtszustand aus bessen eigenthumlichen Berhaltnissen seit Jahrhunderten hervorgegangen und sich erhalten hatte, als Principals Gesethuch eingeführt werden. wenn eine vorhergegangene Revolution bie auffern Erscheinungen eines solchen geordneten Zustandes vertilgt hatte, wurde dies fur die Dauer ein vergebliches Unternehmen gemes fen sein, indem theils unterdrückte Berhaltniffe ihr Recht behaupten, theils aber neue Verhaltniffe eine neue Gefetzgebung erfordern, und in dem einem, wie in dem andern Wege das anmaakliche Principal Gesethuch, wie früher die salischen und ripuarischen und andre altern beutschen Gesethücher, für Bolt und Land und beren Berhaltniffe zu enge geworden sein wurden. Die, im sechszehnten Jahrhundert anstatt ber, der Landesverfassung und der Landesgebrauche fundigen Manner in den beutschen Gerichtshöfen als Richter angestellten romischen Juristen verfuhren aber anders, wandten ihr corpus juris als Principal. Gesethuch an und revolutionirten nach demselben alle einheimischen Rechtsverhaltnisse, mit Verschmahung ber für dieselben seit Jahrhunderten bestehenden Gewohnheits. rechte. Mit feltener llebereinstimmung entstanden darüber

in allen gandern Deutschlands die lautesten Beschwerden'; insonderheit trugen allenthalben auf das bringenoste bie Landstånde auf Abstellung dieser Beschwerden und auf Sicherung der hergebrachten Landesrechte an. Je eigen= thumlicher und fester begrundet ber Rechtszustand eines Landes, und je großer das nationale Chrgefühl des Boltes war, je bringender waren diese Untrage. Es ift dars aus erklarbar, wie eifrig, wie bringend in allen Landern Des Miederrheins man fich bem Ginbringen eines fremben Gesethuchs widersette und sich straubte, demselben sich zu unterwerfen und die eigenthumlichen Landes Institutionen und landesgebrauche jum Opfer ju bringen. Fürst und Bolt vereinigten fich in biefem Bestreben bagegen. es damals am Diederrhein feine geschriebenen Rechte, ja nicht einmahl Rechtsbucher gab, welche ben verfehrten Un. fichten der Juriften, welche Gewohnheitsrechte nicht anerfannten und welchen beren Erforschung freilich muhsamer als das oberflächliche Studium eines geschriebenen Gefegbuchs war, entgegengesett werden fonnten; fo blieb, um die eigenthümlichen gandesrechte vor bem Untergange zu sichern, nur übrig, sie als geschriebene Rechte abzufaffen ober ausdrücklich zu bestätigen und auf diesem Wege einer lex eine andre lex entgegen gu fellen. wurden im funfzehnten und fechszehnten Jahrhundert am Diederrhein nicht allein in ben Stadten die Statuten erweitert und von neuem befestigt, sondern auch in als Landern die einheimischen Gewohnheitsrechte sammelt, naber gepruft, schriftlich verfasst, bestätigt und als geschriebenes Landesgesetz publicirt.

Diese, unter verschiedenen Benennungen in den einzelnen Bestandtheilen der Rheinprovinz damals abgefaßten Landesgesetze enthalten mithin die in jedem Lande bestehenden Gewohnheitsrechte. Da keine fremde geschriebene oder ungoschriebene Nechte am Niederrhein Eingang gestunden, sondern die Gewohnheitsrechte sich aus dem früshern geschriebenen Recht dieses Landes und den spätern Berhältnissen desselben gebildet hatten; so haben jene Landesgesetze größtentheils in den Rechtsbüchern der Salier und Ripuarier ihre Wurzel, wie schon die großen Kenner

- Touch

des rheinischen Rechts, Reller;\*) und Daniels (20) bemerkt haben. "Mancher wird - fagt lettrer — we-"nigstens in der churcolnischen Rechtsordnung noch im-"mer verschiedene Ueberbleibsel bes alten ripuaris "schen Gesetzes entdecken, wenn schon die übrigen Ge"brauche abgeschafft wurden." Diese Bemerkung wird auf eine überzeugende Urt burch aufmerksame Bergleichung jener spatern Gesetze mit biefen altern Gesethuchern bestätigt; insonderheit geht daraus hervor, wie grundlich und folgerecht das Princip des Stammguts burch Gewohnheitsrecht sich ausgebildet hat und in den spåtern Territorialgesetzen am Riederrhein vorherrschender Grundsatz geblieben ift. Es ift auch in Diefer Sinsicht zu bedauern, daß bas vor der französischen Res volution am Niederrhein so herrlich aufblühende Studium der vaterlandischen Geschichte und Verfassung durch jenes Ereigniß unterdrückt worden, um so erfreulicher aber ber Gifer, welcher baffelbe jest von neuem belebt und welchem wir hoffentlich bald erhebliche Materialien zur nahern Uebersicht des Rechtszustandes diefer Gegend verdanken werden (21).

20) in der Abhandlung von Testamenten nach Chur = Colnischen gandrechten, Bonn, 1791. §. 15. Vergl. über diesen Gegenstand Maurenbrecher rheinische Landrechte. Th. I. Einleitung S. 76. ff.

<sup>\*)</sup> N'eller meditationes de jurisprudentia Trevirorum (in ab Hontheim Prodromus Hist. Trevir. Th. I.S. 291.) 6. 7. in consuetudines superioris nostrae Archidioecesis, quarum multae adhuc supersunt a Francis.

<sup>21) &</sup>quot;Hinc jura particularia Trevirensium, quaeque a "sic dicto jure communi recedunt, non discimus ex li-"bris, quos Transrhenani praeclara industria super Ger-"manico jure ediderunt, sed partim ex statutis et diver-"sis constit. electoralibus, partim et maxime ex longa "praxi et notitia experimentali acquiruntur; multum subsi-"dii confert per totum historia nostra diplomatica. Operae "pretium foret jura haec Franco-Germanica, quatenus "hodieque per terras Trevirenses vigent, systematice conscri-"bere: "Neller jurisprudentia Trevirorum sub Germanis Cap. 1. §. 1. Intereffante Unsichten und Beiträge enthalten ausser Reller's Schriften Kremer's Geschichte des rhei-

Die Gesetzgebungen in den verschiedenen gandern am Miederrhein befolgten bei ber schriftlichen Abfaffung ihrer Gewohnheitsrechte ein größtentheils übereinstimmendes Berfahren und Suftem. Ein Theil ber Gewohnheites rechte ward durch die neuern Rechtsordnungen felbst auf= gehoben, die beibehaltenen aber wurden bald ihrem gangen Inhalte nach in das neue Landrecht aufgenommen, bald ward fich aber nur auf fie bezogen; alle stimmen jedoch in ber Anficht überein, daß alle im gande vorhandenen Gewohnheitsrechte, sofern sie nicht durch bas Geset ausbrucklich aufgehoben worden, fortbauern und von den Ges richtshöfen beobachtet werden follen. Wenn gleich burch Diese Gesete Die Gewohnheiterechte gegen den Untergang geftchert werden sollten; so ward boch dieser Zweck nicht allenthals ben gang vollständig erreicht. Bas Daniels von ber churcolnischen Rechtsordnung urtheilt, gilt größtentheils von als Ien diefen gandesgesetzen: "Man bedarf nur das Zeitalter gu "tennen, ba man im rheinischen Theile bes Churfurftenthums "Coln erft anfing Gewohnheiten zu sammeln und als ge= Schriebene Gesetze herauszugeben, um, ohne sie einzusehen, "schon im Voraus errathen zu konnen, daß sie nur menige Ueberbleibsel beutscher Rechtszustande und auch Diese nicht rein und unvermischt, überhaupt aber beit be "mehr als romisches Recht mit einigen Veranderungen "enthalten werden. Je mehr ahnliche Sammlungen dem "15ten und 16ten Jahrhunderte sich nabern, desto siches

nischen Franziens (in acta academiae Palatinae T. IV. S. 147.) und des bilichen Franziens (das. S. 147.), so wie dessen Abhandlung: die ripuarische Provinzuud die in derselben gelegenen fünf Grafschaften (das. S. 178. ff.). Müller Beitrag zur Bestimmung der Gränzen zwischen den Franken und Sachsen der Borzeit (Duisb. 1804). Müller Abh.: Lag Werden an der Rubr in Altsachsen oder in Altsranken? (in der Abth. der Pfarrer von Elsen Id. I. Abth. IV. S. 34. ff.) Engel's Erbsolgsgeschichte der Eheleute und Kinder in verschiedenen Landen und Städten zwischen Maas und Rhein. Ebln 1796. Vergl. auch Maurenbrecher's Bemerkungen in s. vheinpreußischen Landrechte in der preuß. Monarchie Th. II. S. 249. ff.

"rer ift biefes bei allen ber Fall (22). Die bamaligen Gesetzgeber mochten indessen auch wohl nicht auf die forts Sauernde Ginseitigkeit in ber Anwendung ihrer gandesgesetze gerechnet haben. Daber schützten auch Diese Gefete die gandesrechte nicht gegen die munderlichsten Diffe gestaltungen durch Rechtsgelehrte aus der romischen Schus le, welche fich diese Gewohnheitsrechte durchaus nicht ans bers, als wie Abweichungen bom romischen Recht und eis genmächtige Entartungen beffelben erflaren fonnten, Die nur nach ihrer vermeintlichen Urquelle richtig ausgelegt und aus berfelben ergangt werden durften. Die damalige Jurisprubeng liefert hieruber die feltsamsten Erscheinungen und in Dens felben wiederum die auffallendften Intonsequengen. Go murben, um bei bem Gegenstande Diefes Auffages gu bleiben, deutsche Stammguter nur als romische Fideicommiffe angesehen und beurtheilt; und obwohl consequenterweise Die Rechte ber Ugnaten auch nach Diesem Gesichtspuntte bats ten bemeffen werden follen, fo gab es bennoch Rechtsges lehrte, die in Diesen Rechten nur bloße hoffnungen fanben, ober noch andere, welche bei beutschen Stammgutern und Primogenituren die Nothwendigkeit des, dem deutfchen Rechte gang unbefannten romischen Pflichttheils annahmen oder fonft Rechtsverhaltniße, die ihrer eignen Unficht nach fideicommigarische maren, nach den Grunde satzen des romischen gemeinen Erbrechts beurtheilten. richtige Unfichten Diefer Urt brangen inbeffen in biefen Landern weniger, ale in vielen andern beutschen Terris torien in das gerichtliche und in das Volksleben ein, indem vorzugsweise der Landesrechte kundige Landstände und Inlander an der Landes: und an der Rechts-Bermaltung Theil nahmen und dadurch die Unhanalichkeit des Bolfes an feinem Landesrecht beforberten.

Die einheimischen Landesrechte am Niederrhein hatzten mit denen im nördlichen Frankreich gleichen Ursprung und in einem mehr als tausendjährigen Zeitraum gleiche Ausbildung erhalten, sie fanden auch den gemeinschaftlischen Untergang in der Gesetzgebung der Neufranken. Der

<sup>22)</sup> Abb. von Testamenten S. 1.

Riederrhein, in Deutschland so lange vorzugsweise bas païs do coûtumes, verlor durch einen einzigen Federzug eines fremden Machthabers alle, auf eigenem Boden entssproßenen und durch eine Reihe von Jahrhunderten so sorgsam gepflegten und bewachten, eigenthumlichen Ses wohnheits: und übrigen Rechte.

Die einzelnen Lander am Niederrhein belegen biese allgemeine Uebersicht der Rechtsverfassung, so weit sie die

Gegenstande betrifft, von welchen bier Die Rebe ift.

Gesetzgebung ber einzelnen Lander des Miederrheins.

#### A. Des Ergftifts Coln.

§. 7.

# I. Im Allgemeinen.

Im Erzstifte Coln, wie in den andern Ländern des Niederrheins, hat die landesherrliche Gesetzgebung erst spät sich über das Privatrecht verbreitet. Die Listeratur ist über den frühern Nechtszustand eben so karg, als über den neuern. Es leidet indessen eben so wenig einen Zweifel, daß er auf ripuarischen Grundsäßen berushete und durch Gewohnheitsrechte näher ausgebildet war, als daß er mit den Gewohnheitsrechten am Niederrhein

überhaupt wesentlich übereinstimmt.

Das Unsehen des römischen Rechts war im funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert auch hier vorzugszweise vorherrschend geworden und veranlaßte die dringendssten Unträge der Landstände auf Schutz für die Gewohnsheitsrechte. Die Churfürsten beabsichtigten zwar lettere in ein eigenes Landrecht zusammen zu fassen; die Aussführung dieses Plans fand jedoch so viele Hindernisse, daß der Churfürst Herrman sich auf Verordnungen über einzelne Gegenstände (23) beschränkte, welche demnächst unter dem Titel: die Reformation Dere weltlichen Gestichts und Polizei von 1538 zusammen heraussticht Rechts und Polizei von 1538 zusammen herauss

<sup>23)</sup> Bergl. Scotti Bb. I. G. 48. ff.

gegeben murben (24). Allein biefe, überbem ohne Mitwitfung ber Stanbe abgefaßte, Reformation entsprach ihrem 3wecke fo wenig, baß fie vielmehr eher bezweckte bas romische Recht zu befestigen, als die Landesrechte gegen daffelbe zu fichern (25). Diese Reformation ward baber, wenn überhaupt, so doch nicht formlich publicirt und hat auch nicht gesetliche Rraft erhalten (26). Auf Beranlaffung der Landstände ward vielmehr bies Werf von neuem unter. nommen und schon 1542 von den Standen und 1550 von allen Beamten bie Aufzeichnung der Gewohnheites rechte gefordert (27). Nachbem über ein Jahrhundert an diefer Aufgabe gearbeitet worden, erneuerten die gand, fande im Jahre 1660 ihre Antrage, es ward baher nach mehreren Berathungen mit ben Standen die, unter dem Mamen bes landrechts befannte, Ergftift . colnische Rechtsordnung unterm 16. Marg 1663 (28) publis cirt. Die Stande hatten zwar auch gegen diefelbe noch verschiedene Erinnerungen, der Churfurst fam aber der weitern Berathung durch Publication des Gesetzes zuvor (29). Da indessen in der Folge über mehrere Vorschriften ber Rechtsordnung Zweifel entstanden maren; so legten die Stande 1751 Bergeichniffe derfelben vor und bewirften baburch die Erläuterung der Rechtsordnung vom 12. Mai 1767 (30).

#### S. 8.

# Die Reformation von 1538. enthält über ben Ge-

1. S. 314. ff.
<sup>25)</sup> Daniels a. a. D. S. 12. ff. Maurenbrecher a.

27) Maurenbrecher S. 389-452.

29) Maurenbrecher a. a. D. S. 322. Gilgen Sand= buch Erzstiftes colnischer Rechte. Coln. 1783. §. 59—112.

30) Maurenbrecher S. 325. a. a. D. S. 389-462.

<sup>24)</sup> Daniels von Testamenten nach Chur-Colnischen Land. rechten S. 3. ff. Mauren brecher Rheinpr. Landrechte Th. 1. S. 314. ff.

a. D. S. 319. ff.

26) Daniels Abb. von Testamenten nach Chur-Colnischen Landrechten §. 1. ff. s. Unm. 22.

<sup>28)</sup> Abgedruckt in Maurenbrecher a. a. D. S. 381. Vergl. über die Geschichte dieser Rechtsordnung: Maurenbrecher a. a. D. S. 417. f.

genftand ber borliegenden Bogen feine bestimmte Undeutungen, obwohl bie Grundfate des Stammauts. Spftems in berfelben bewahrt find. Die Feststellung des eigen. ihmlichen Rechts war aber auch weniger ihr Zweck, als bie nabere Erflarung bes romischen Rechts. Allerdings enthalt sie Vorschriften über die Erbfolge und zwar die Vorschriften bes romischen Rechts, Dieselben beschranken fich jedoch auf das freie Bermogen und war für die baju nicht gehörigen Guter Die Erbfolge nach bem Landesrecht ausdrücklich vorbehalten, da fie am Schluffe Succeffions : Ordnung bestimmte, bag die barüber "gegebenen Borfchriften nur in frei angen verstanden werden sollen, aber in Lehne, "Churmede und Sandgewinn oder dergleichen Guttern, "fo ann fonder Art haben, es in der Guccefsion nach anns jeden Guts sonderliche Art "und Ratur und sonst nach loblichen Ber-"fommen und Gewohnheit der Lande ge "halten werden foll," und ficherte hierdurch menigstens im Allgemeinen auch die Successions Derhaltaiffe in ber Ritterschaft.

Die Rechtsordnung von 1663. war umfassender; im Publikations Patent ist angeführt: "demnach wir aus "bewegenden Ursachen und auch auf Anhalten Unser löb"kichen Landstände hiesigen Unsers Erzstifts-desselben "consuetudines oder Gewohnheiten in einer "absonderlichen schriftlichen Ordnung kürz"lich verfassen lassen," und der Eingang der Rechts-

ordnung felbst verfündet:

"Wir haben alle dieses Erzstifts. Sewohnheiten in "Schriften fürzlich abfassen und kund machen lassen und "sollen alle andern Sewohnheiten und Sebräuche, die "hierin ausdrücklich nit gesetzt und benamset, wie sie auch "beschaffen sein mögen, ohne einige Ausnahmen für nichtig "und kraftlos erkannt und erklärt senn, sondern außer dens "selben alle andere Fälle nach denen gemeinen beschriebenen "Rechten erdrtert und abgeurtheilt werden.

Das Erbrecht und die Erbfolge gehören zu den in ber Rechtsordnung besonders genau behandelten Gegen-

ständen. Sie hat darüber folgende Titel:

Ţ.

I. Der erste Titel: von Testament und legeten Willens-Bermächtniß; in demselben werden meherere vom römischen Rechte abweichende Sewohnheitsrechte und unter denselben auch die Erweiterung der testamentarischen Besugnisse der Eltern wegen der Theilung unter ihren Rindern rücksichtlich der außern Form (31), die Gülzzigseit und Unwiderrustlichkeit der von zwei Eheleuten zum "Behuf ihrer Rinder, wie es nämlich unter ihnen zmit bei derseits Gütern gehalten werden soll, zausgerichteten Testamente (§. 14.) u. a. m. bestätigt.

Der zweite Titel betrifft Die Erbichaft ohne Testament und zwar gunachst die in aufsteigender Linie, ber britte Titel die in absteigender Linie, ber vierte handelt von Erbung ber Erben mit und neben des verftorbenen Rinds Bruder Schwester und endlich der funfte Titel von Erbung auf ber Seitenlinie. Die gange Intestaterbe folge ift daber in diesen vier Titeln abgehandelt. Wenn baher die Rechtsordnung bennoch in dem nachfolgenden Titel über die Erbfolge in der Ritterschaft noch besons bere Borschriften, und zwar über die bereits in den frubern Titeln enthaltenen Berhaltniffe, ertheilt; fo geht ichon Daraus hervor, daß jene vier Titel nicht ben Mitterstand betref: fen, sondern Borschriften find, welche für die Intestats Erbfolge überhaupt mit Ausschluß bes Ritterstandes gelten, und daß daber die Successions Borschriften für die Mitterschaft nicht in jenen vier Titeln, sondern im feches sten Titel enthalten find, welcher baher auch die Uebers schrift: wie berer von der Ritterschaft Tochter wie auch die Goone ihre Eltern und fich uns tereinander beerben: hat. Daber findet man auch Die nur bei bem Abel eintretenben Borschriften, g. B. bon Migheirathen, Aussteuer und Bergicht ber Tochter,\*)

<sup>31)</sup> Tit. 1. §. 10. Erläuterung v. 12. März 1767. Da= niels von Testamenten (Cbin 1818.) §, 25. ff. und §. 55. \*) Daber fügt die Rechtsordnung in dem von der Erbfolge

<sup>\*)</sup> Daher fügt die Rechtsordnung in dem von der Erbfolge der Tochter in gemischten Lehnen handelnden Tit. VII. §. 4. hinzu: "jedoch der Adelicher Gewohnheit und prae"rogativae mit Abgütung der Tochter unnachthei=
"lig."

praecipuum nobile u. s. w. überall nicht in jenen vier Titeln, sondern nur in dem sechsten.

Die Rechtsordnung handelt bemnach

III. in dem sechsten und siebenten Titel von det Erbfolge unter der Ritterschaft und zwar in dem sechsten von der in Allodialgütern, und in dem siebenten von der in Lehnen. Der sechste Titel hat die Ueberschrift: Wie deren von der Ritterschaft Tochter, wie auch die Sohne ihre Elstern und sich unter einander beerben, und bestrifft 1) die Succession der Tochter (§. 1—11.) und 2) die Erbfolge der Sohne (§. 12.) Alle in diesem sechsten Tietel enthaltenen Bestimmungen betreffen nur die Intessschaften über dieselbe, sondern vielmehr lediglich subsidiarische für den Fall, daß die Eltern keine andere Disposition getroffen haben. Daher bestimmt der §. 17. ganz ausdrücklich:

Obiges alles ist zu verstehen, wenn die Eletern ihrer Güter halben unter ihren Kindern, oder sonst kein Testament oder letten Willen aufgerichtet, dann denselben hied durch andere Disposition ihres Gutbefindens zu machen unbenommen sein

soll.

Der siebente Titel: wie die Lehne in diesem Erzzstifte geerbt werden sollen, enthält den zwischen dem Churfürsten und der Ritterschaft unter dem 28. Juli 1659 über die Lehnsfähigkeit der Tochter geschlossenen Vergleich.

Diese Gesetze über die Erbfolge in der Ritterschaft haben eben so unverkennbar ihre Wurzeln in den alten franklichen und besonders ripuarischen Gesetzen (32), als

.

<sup>32)</sup> Daniels in d. Anm. 20. und Franz Cramer com. de veterum Ripuariorum et precipue eorum metropolis Coloniae statu civili et ecclesiastico a prima gentis origine ad annum DCCLII. Bonnae 1784. 4. auch Daniels Abh. von Testamenten und Codisillen. Edin 1818. §. 15.

sie auf die Erhaltung der alten Landesgewohnheiten gerichtet sind und daher die Ritterschaft von den Grunds fäßen des allgemeinen Erbfolgerechts aus. schließen.

Die nahere Erorterung ber einzelnen Elemente biefer

Bestimmungen wird dies noch mehr bestätigen.

#### §. 9.

#### II. Infonderheit.

# 1) Die Abfindung ber Tochter.

Die Rechtsordnung enthalt Tit. VI. über bie Guc.

cession ber Tochter folgenbe Bestimmungen:

"6. 1. Demnach die gesambte Ritterschaft biefes Un-"fere Ergftifte auf gemeiner gandtageversammlung Une gu "erfennen gegeben, daß von Alters ber zwar sowohl "in hiefigem Ergfift, als andern benachbarten ganben im "Gebrauch gemefen, daß zu Erhaltung ber adlichen Fami: "lien, Stammes und Ramens bem altesten Cobn bas "also genanntes abliche Bortheil vorab ausgefolgt, wie "auch ben Tochtern eine Summe Geldes zu Aussteurung "und Beirathegut gegen Bergicht ber alterlichen Berlaf-"senschaft mitgegeben werde, so aber eine zeither von ets "lichen jum Berderb und Untergang ber Ritterschaft in "Streit gezogen werden wollen, und deswegen gebeten, "zu Berhutung aller funftiger Irrungen dieserhalb eine beständige Berordnung zu verfassen und diefen Unfern Landrechten mit einverleiben zu laffen: Und bann, wie "folches ber Billigfeit, auch anderer benachbarten ganben "Gewohnheit gemäß befunden; fo fegen und ordnen Wir "biermit: Erstlich, daß binfuhro befagter von der Ritter-"Schaft Tochter, wenn Cohne vorhanden, einen fichern "Pfennig oder Stuck von der Erbschaft für Beirathegut "bon den Eltern ober Brubern anzunehmen und bamit "fich begnügen zu laffen schuldig sein und zu den elterli: "chen Erbgutern ferner und zumal feinen Zugang, noch "Unspruch haben, sondern ausgeschlossen sein und bleiben "sollen (33).

<sup>33) &</sup>quot;Der Verzicht der adlichen Tochter ist ein nothwen=

3. 2. "Für solches Heirathgut sollen Vater, Muts, ster oder Bruder ihren Töchtern oder Schwestern eint "Mehreres nicht, als nach Ertrag ihrer Mitteln oder Vers, mögens und, da Zweisel und Irrungen darüber vorsies, "len, der Anverwandten Gutbesinden, nämlich ein, zwei, "drei, vier, zum höchsten fünftausend Thaler, gleich bei ihs "rer Verheirathung entweder baar oder mit jährlicher "Pension gegen genugsame Versicherung bis zum Ablaß "nebst den mütterlichen Kleinodien und Leibsschmuck nach "der Mutter Tod zu geben verbunden sein."

g. 3. "Da aber nur ein Sohn und nicht viele "Schwestern vorhanden, das Vermögen aber gar groß, "alsdann soll in der nächsten Unverwandten oder anderer "dazu zuziehender guten Freunden Ermessen stehen, was

netwa mehreres vorgemeldeter Gumme beizulegen.

s. 4. "Die übrige hochzeitliche Ausrustung soll auch "ehrlich, jedoch weiter nicht, als nach Ertrag und Pro"portion des Heirathsguts durch die Eltern oder Brüder

"geleistet und gefolgert werben.

§. 5. "Solchem nach sollen die Tochter nicht allein "von der elterlichen Verlassenschaft, sondern auch von der "Brüder Beifall der Stocks und Stammgüter auch ohne "absonderliche mund» oder schriftliche Renunciation oder "Verzicht für allerdings abgegütet gehalten werden.

5. 6. "Wenn aber einer oder mehr von den Brüdern "ohne Kinder verstirbt oder anerwonnene Güter verlaßet, "alsdann soll dazu, wie auch zu den Gereiden oder Fahrs, "nus den Schwestern nebst den überlebenden Brüdern "und deren vorverstorbener Kindern der Zutritt unbenoms, men seyn und es damit gehalten werden, wie oben in "dergleichen Erbs und Sterbfällen verordnet.

§. 7. "Dafern sich ein Seits oder Beifall bei des "Baters oder der Mutter Bruder oder Schwester, deren "Kinder oder Kindskindern und weiter hinab begieht, sol"len die Tochter und beren Kinder, Kindskinder und die

<sup>&</sup>quot;diger, d. h. sie megen ihn leisten oder nicht, so werden sie "immer durch den Mannsstamm von der Succession ausgeschlos"sen. Sie haben gar kein Recht darauf: Maurenbrecher
"Rh. Landrechte a. a. D. S. 409.

",von denselben ferner entsprossen gleichfalls von des Ab"gestorbenen hinterlassenden Stocks und Stammgütern, nems
"lich die von gemeinen Eltern herrühren, nach obgesezter
"Proportion des Heirathsguts und Ausrüstung durch
"des abgestorbenen Stammverwandte mit einer Summe
",Gelds abgeliebt werden, in allen übrigen seitfälligen Süs
"tern aber mit den Brüdern und andern Anverwandten

"zu gleichen Theilen erben.

3. 8. "Obberührte Sat, und Verordnung der Toch, "ter Aussteuer soll alsdann nicht Platz haben, noch die "Schwester dem Bruder von den elterlichen Gütern zu "weichen schuldig sein, wenn die Brüder sich alle derge, "stalt, mißheirathen würden, daß ihre Erben sich zu Land, "tägen unter dem Ritterstand rechtlicher Gebühr nicht "qualificiren könnten, sondern soll in solchen Fall den Toch, "tern bevorstehen, mit selbigen Brudern die elterliche Ver, "lassenschaft ohne Abzug eines adelichen Vortheils in ca"pita abzutheilen.

3. 9. "Im Fall aber hernacher dergleichen mißheis "ratheten Brüders nachgelassene Sohne sich wieder an "solche Standes Personen, deren Geschlecht und Ahneten "zu Landtägen unter dem Ritterstand qualificiret, vermähs, "len würden, soll es wiederum unter ihren Kindern in Erbspund Theilung nach Inhalt obiger Disposition gehalten

"werben.

5. 10, "Wofern die Tochter ohne Vorwissen und "Belieben der Eltern sich obwohl an Standes gleiche "adeliche Personen vor dem 25. Jahr ihres Alters ver- "heirathen wurden, sollen sie von ihren Eltern bei deren "Lebzeiten einig Heirathsgut zu fordern nicht besugt sein, "sondern erst nach dem Tode dasjenige, was denen gehor- "samen Schwestern in capitali oder Hauptsumme mitge- "geben, zu erlangen haben, diejenigen Tochter aber, so "sich wider oder ohne ihrer Eltern Willen misheirathen "würden, sollen nicht allein bei Lebzeiten der Eltern nichts "sondern auch nach deren Absterben mehr nicht, dann den "dritten Theil dessen, zu sordern haben.

§. 11. "Damit nun aber die Tochter solches Sei"rathsgut von ihren Brüdern, da selbiges von den Eltern

"bei lebzeiten nicht entrichtet, versichert sein mögen, sollen die "Brüder, ehe siezur Erbtheilung schreiten, mit den Schwestern "obgemeldeter Aussteuer und Ausrüstung halber Richtig"feit zu machen und sie oder deren Vormünder desfalls "zu versichern, verbunden, den Töchtern auch dafür die "elterliche Verlassenschaft (wie ohne dies die gemeinen "Rechte mitbringen), verstrickt sein und bleiben."

Diese Vorschriften sind so bestimmt und deutlich, daß darůs ber keine Zweisel und Bedenken entstanden waren und daß es daher darüber einer Erläuterung durch die Verordnung von 1767. überall nicht bedurfte. Sie sind daher auch bis zum Untergange der Landesrechte unter der französischen

Botmäßigkeit in vollem Gebrauch geblieben. (34)

#### §. 10.

Eben dieses Rechtsverhaltniß galt auch in dem, mit dem Erzstift seit Jahrhunderten, vereinigten Herzogthume Westphalen (35).

34) Vergl. Correns über die ehemaligen Landesrechte, Gewohnheitsrechte 2c. S. 47.

<sup>35) 3.</sup> B. Erblandsvereinigung der durcblnischen "Landschaft in Westphalen v. 1590. S. 7. Item der herr "soll, alle — Ritterschaft Rechte, Frenheiten und Undersagen — "laffen und behalten bei ihren Rechten — guten Gewobnheiten "ic. §. 7. Und unter andern foll in Westvalen gebandhabt mer=
"den die Adliche Gewohnbeit, daß die Schwestern, so Bru-"der haben, fich mit einem ziemblichen Brautschat muffen aus-"fleuern laffen und da fie mit einem gepurlichen Brautschat aus= "gesteuert, und für den Freunden in den Heirathsbereitungen "oder in benliges Briefen oder für gericht auch ohne leiblichen "Andt (dieweil die Gewohnheit auch ohne den Andt pacta de "non succedendo bestättigen kann) Bergicht gethan, zu weites "rer Succession oder gleicher Theilung mit den weltlichen Brus "bern nicht gestattet werden und dag viel weniger die begebenen "Rlosterjungfrauen oder Monche, sie senen gleich von Adel oder "aus den Städten, mit den weltlichen succediren und theilen "können, doch mit dem Zusak, daß man auch denen weltlichen "Schwestern ben versprochenen gepuerlichen Brautschat und ben "begebenen geiftlichen Personen ibre durch die Eltern und Freunde "fur der Profession nach Gelegenheit der Guter vermachte "ziembliche Leibzucht gewißlich und unverzüglich bezahlen follen. ,,S. 9. Da auch die Gebrüder ohne absteigende eheliche Kinder

#### S. 11.

2) Der Ablichen Bortheil. — Praecipuum nobile.

Die Ritterschaft hatte auch auf "die Sicherung "bes zur Erhaltung der adlichen Familien, "Stammes und Namens, von Alter sowohl, in "hiesigem Erzstift, als in andern benachbar-"ten Landen üblichen Brauchs, daß dem alte-"sten Sohn das also genannte Adeliche Bor-"theil vorabausgefolgt werde," angetragen. (§. 9.) Die Rechtsordnung bestimmte daher, nachdem sie, wie §. 9. bemerkt ist, die Absindung der Tochter bestätigt hatte:

5. 12. "Bann nun die Schwestern obgesetermaa, "sen abgegütet, sollen die Ritter. Erb. und Guter uns, "ter den Brüdern mit diesem Unterscheidt getheilt werden, "daß nämlich im Falle nur ein einziges Stammhaus oder "adlicher Sit vorhanden, solchen der Eltiste Sohn samt "dessen Und Beisang, auch was darin gelegen "als Garten, Baumgarten, auch daselbst vorhandenes Ges"schütz und was im Hauß nagelsest ist, neben darzu ges"höriger Jurisdiction und darobfallender Rußbarteit, "Jagd und wilder Fischeren auf sließendem Wasser, vors"ab ohne einige Erstattung, nehmen und behals, ten möge, auch annebst die nächst bei dem "Stammhaus gelegene Länderen dem Eltisten,

<sup>&</sup>quot;wenn die nicht vorhanden, den Geistlichen nicht abgeschnitten "werden, was ihnen vermöge gemeinen beschriebenen Rechts ge"puiert. S. 11. Die Stiftsiungfrawen oder andere weltliche
"Dochter — sollen sich heimlich ohne der Eltern Willen nicht
"bestatten — sonst sollen ihnen die Eltern bei ihrem Leben von
"ihren gütern nichts zu geben schuldig sein, sie sollen auch nach
"Absterben der Eltern seinen vollenkommenen Brautschaß, son"dern nur den halben Theil des Brautschaß, den sie sonst ganz
"hätten sorderen mögen, von denen Brüdern zu erfordern und
"zu erwarten haben. Bergl. auch Privilegium des Chur"für sten Ernst für die Ritterschaften des Herzog"thums Westphalen wegen der Successionis ad mor"ganaticum p. 29. April 1597.

"bie abgelegene Landerei aber dem jungern "Sohn, jedoch mit dem Beding verbleiben, das "von felbigen Theil, so in natura besser, als "das ander, desfalls gebührende Erstattung

"gefcheben folle."

g. 13. "Wenn aber mehr adeliche Häuser oder Sig vor"handen und der Eltiste Bruder daraus eines ermählet "und vorabgenommen, alsdann soll der zweite Bruder das "andere Haus oder Sig ebenergestallt voraus zu nehmen "berechtigt sein und es alsofort mit dem dritten und fol"genden Brüdern, dafern noch mehr Häuser vorhanden, "gehalten werden."

5. 14. "Im Fall der abgestorbene Vatter mehr Gü"ter ausserhalb dieses Erzstifts in andern Herrn Landen,
"wo das adeliche Elterlich Vortheil auch in Uebung ist,
"in Besitz gehabt, soll der Eltiste Sohn sich allsolches
"Vortheils nur an einem Orte zu gebrauchen befugt sein,
"und wenn er anderswo ein Haus oder Sitz erwählet,
"sich dessen in hiesigem Erzstift nicht anzumaaßen haben,
"sondern verlustig sein.

§. 15. "Wenn aber einer von den Brüdern sich "mißheirathet, alsdann foll er dieses adelichen Bortheils "nicht fähig, sondern solche Gerechtsame auf den folgen, "den standmäßig geheiratheten Bruder devolvirt sein.

5. 16. Dafern nun aber kein Sohn vorhanden, in "folchem Falle soll es wegen des adelichen Vortheils mit "ben Tochtern, gleich wie oben von den Sohnen verords

"net, gehalten werden."

Auch dieses praecipuum nobile hat in dem alten ripuarischen Recht seine Wurzel, welche durch das hinzusgetretene Erstgeburtsrecht durch altes Gewohnheitsrecht erweitert worden.

# §. 12.

3) Die autonomische Dispositionsbefugniß der Eltern.

Die, in den &. 9. und 11. gedachten, Bestimmungen traten aber nur bei der Intestaterbfolge ein und schlossen

die Befugniß der Eltern, über die Succession anderweitig

zu bestimmen, feinesweges aus (36).

Die churscolnischen Gesetze geben den Eltern in dies ser Beziehung eine bedeutende Befugniß. Schon in dem für alle Stände geltenden achten Titel der Nechtsordnung,

wie Cheleute einander erben follen, ift bestimmt;

g. 1. "Wenn unter kunftigen Sheleuten mit Vor"wissen und Belieben der Eltern oder in Mangel deren
"mit Zuziehung der nächsten Blutsverwandten oder Freunde
"heirathsverschreibungen aufgerichtet, beschlossen und ange"nommen, selbige sollen in allen ihren Puncten und Arti"kulen unverbrüchlich und ohne Widerrede gehalten werden:

J. 2. "In solchen Heirathsverschreibungen ist den "fünftigen Cheleuten zugelassen, nicht allein von dem zuges "brachten Heirathsgut zu verordnen, sondern auch von als "len übrigen Gütern, so viel sie deren mächtig und ihnen ges "fällig, einander zu vermachen und soll allsolche Bers, mächtnüs, ob sie schon auf die Erbfolgung "ganz oder zum Theil der jetzigen oder fünftis, "gen Güter gerichtet, unwiderruflich senn, es "geschehe denn die Widerrufung mit bender "Eheleute guten Willen und Belieben.

Die Erläuterungs. Verordnung v. 1767 bestimmte überdem zu dem g. 1.: "daß das Vorwissen und Belieben der Eltern, "fort Zuziehung der Unverwandten nicht zur Wesenheit der "Chestiftungen erfordert und also auch dieselbe darum, daß "sothane Zuziehung unterlassen werde, nicht von Unbestand

"find."

Dieser Bestimmungen ungeachtet ward diese autonomissche Besugniß für die Ritterschaft so wichtig gehalten, daß sie noch ausdrücklich bestätigt und erweitert ward. Dies war um so nothwendiger, als jene allgemeine Dispositionsbesugniß der

<sup>36)</sup> So war im Reichs-Rammergericht angenommen: Non est finis, ut constituatur aliquod fideicommissum familiae, sed ut fiat vel desribatur modus succedendi ab intestato, a quo tamen licitum est recedere pactis contrariis: Ludolff observ. 350. und Cramer West. Nebenstunden Thl. 100. S. 166. vergl. auch Mevii Decis. P. IX. dec. 26. Lauterbach Colleg. theor. Practic. Pandectar, Lib. 36. Tit. 1. §. 15.

Eltern fich nur auf Beirathebertrage beschrantte, nicht aber auf lettwillige Dispositionen erftrecte, allein vermoge alten Gewohnheiterechts dem Ritterstande das Recht auch bei lettwilligen Dispositionen justand und dieser Umstand rucksichtlich des Pflichttheils febr erheblich mar, zumahl die ros mischen Juriften bei testamentarischen Berordnungen die Ers haltung des Pflichttheils fur nothwendig, ja fogar bei den Dispositionen burch Chepertrage annahmen, daß fie burch die supervenientia liberorum aufgehoben seien. Dieser lettre Grundsatz ward in der Rechtsordnung in Ansebung aller Stande burch ben obgedachten §. 1. angenom. men, und bestimmt, daß bei lettwilligen Dispositios nen ber Pflichttheil unverfürzt bleiben muffe. Da biefer Grundsatz bei ber Erbfolge in der Mitterschaft aber gang unanwendbar und daher auch in diesem Stande nie üb-lich gewesen war; so war die Aufrechthaltung des alten Gewohnheitsrechts, daß die Ritterschaft über ihre Succession auch lettwillig ohne Rucksicht auf ben Pflichts theil ju verfügen berechtigt fei, allerdings nothwendig, um baffelbe gegen die Unwendung fremdartiger Grundfate zu sichern.

Daher bestimmte bie Rechtsordnung in dem, die Succession im Ritterstande betreffenden, Dit. VI. im §. 17.:

Dbiges alles (g. 9. u. 11). ift zu verstehen, wenn die Eltern ihrer Güter halben unter ihren Kindern ober sonst kein Testament oder letten Willen aufgerichtet, dann denselben hiedurch andere Disposition iheres Gutbefindens zu machen unbenommen sen soll.

Hiermit stimmt auch das churscolnische Lehnrecht überein, indem vermöge eines alten Sewohnheitsrechts ein churscolnischer Lehnmann mit lehnsherrlichem Consens selbst mit Uebergehung seiner Lehnserben, sie seien seine Descendensten oder Seitenverwandten, unter den Lebenden oder auf den Todesfall über seine Lehngüter verordnen kann. Aussdrückliche Seses sind darüber nicht vorhanden, das Sanze beruht aber auf alter Sewohnheit, die sich nicht

bezweifeln läßt, und auch von dem Reichs. Rammergericht

anerkannt worden (37).

Solche Chestiftungen fonnten eben sowohl vor, als nach der Che errichtet werden (38) und bedurfte es ihrer gerichtlichen Infinuation nur, wenn fie gegen Dritte wirfen follten (39). Der Grundsag: Rinder zeugen bricht Chestiftung, fand mithin nach colnischem Recht nicht Statt (40).

#### §. 13.

# B. Der Bergogthumer Julich und Berg.

#### I. Ueberhaupt.

Die im Ergstift Coln geltenben Grundfate (&6. 7 -12.) finden wir auch in ben Bergogthumern Julich und Berg, in welchem Furft und Unterthanen ben Lanbesgewohnheiten so vorzugsweise anhingen, als sie am Diederrhein schriftlich abgefaßt murden. Das mahrscheinlich im vierzehnten Jahrhundert abgefaßt bergische Rits terrecht beschränft sich fast ausschließlich auf öffents liche, dagegen aber das gandrecht von Julich (41)

40) Maurenbrecher a. a. D. S. 421. und das dafelbst

<sup>37)</sup> v. Cramer Beblarische Nebenstunden Thl. 64. G. 109. Daniels von Teffamenten und Codicillen. (Cbln 1818) S. 24.

<sup>38)</sup> Brewer Systema juris Romani in foris Gérmaniae et patriae Coloniensis. (Bonnae 1779) Tit: An matrimonio jam indefinite contracto adhuc condidi possint pacta dota-Maurenbrecher Landrecht Thl. 1. S. 420.
39) Maurenbrecher Rhein. Landrecht 1. S. 421.

angeführte Erfenntnig. 41) Belde Rechtsbucher find vom Archivrath Lacomblet zu Duffeldorf herausgegeben und, mit gehaltvollen Anmerkun= gen begleitet, in f. Archiv für die Geschichte des Rie= derrheins Bd. I. Seft 1. S. 30. ff. abgedruckt. Ugl. Maurenbrecher a. a. D. Thl. I. S. 103. Das julichsche Landrecht hat den Titel: Ordenonge und principaill Articulen der lantrechten, so wie die selvygen van aldem herkomen byst noch her in dit jair funffzienhondert seven und drüssig in deme fürstendomp Guylich gebruycht und gehalden synt worden.

auf Privatrechts. Verhältnisse. Das letteres ift zwar erst im Jahre 1537 von dem Hauptgericht zu Julich mitges theilt, allein mahrscheinlich ebenfalls im vierzehnten Jahrhundert abgefaßt (42), und eine überaus wichtige Quelle für die Rechtsverfassung dieses Landes. Bei bem Borbringen bes romischen Rechts schütten zwar anfange lans besherrliche Bestätigungen die Landesgewohnheiten (43); das zunehmende Unsehen romischer Principien bedrobes ten fie jedoch in der Folge fo febr, baf bie gandstande ge: gen die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts auf schriftliche Abfassung und gesetzliche Bestätigung der Landesges wohnheiten antrugen. Es ward daher im Jahr 1555 bie Rechtsordnung publicirt und vom Kaiser, "als auf "Recht, aller Billigfeit, altem Bertommen und "loblichen Gebrauchen und Gewohnheiten ge-"grundet, approbirt und confirmirt" und demnachst 1556 und 1564 einer Revisson unterworfen (44). Sie blieb bis zur Ginführung der frangofischen Gesetgebung die Grundlage bes Lande Brechts Diefer Bergogthumer (45).

# S. 14.

# II. Insonderheit.

# 1) Die Abfindung ber Tochter.

Auch nach bem alten Gewohnheitsrecht biefer gander

45) Die Reichsfreiberen Beiffel von Gnmnich führten bie julichsche Rechtsordnung in ibrer bei Blankenheim an ber Eifel liegenden herrschaft Schmidtheim ein. Correns

a. a. D. G.149.

<sup>42)</sup> La Comblet a. a. D. S. 32.; es ist wahrscheinlich, daß dies dasjenige Landrecht ist, auf welches das S. 15. ge= dachte schiederichterliche Urtheil von 1457 fich beruft.

<sup>43)</sup> La Comblet S. 148. 44) Bergl. über dasselbe Voets historia juris civilis Juliacensium et Montensium cap. 1. und Maurenbrecher a. a. D. S. 104. ff. In wie weit die Concurrenz der Landstände bei derselben eingetreten und zu berücksichtigen? ift in mehreren Abhandlungen in v. Cramers Weglarschen Rebenstunden Th. 101 — 108. erbrtert.

wurden in der Mitterschaft die Tochter auf eben der Art, wie im Colnischen (g. 9.), abgefunden.

Schon das alte julichsche gandrecht bestimmt barüber im Lit. IX. van Hylichs fürwarden:

§. 3. Item so eyne doichter myt eyne gereiden hylichs pennynck und etlicher Erffschafft uys bestaidt wyrdt und dairmyt eyne verziegen dochter ist, als under der Ritterschafft gemeynlichen Zogeschien plicht und ouch bywylen under den huyssluiden, und so alsdan die dochter aider frauwe ihrem manne doitznueden salven affgynge und eghayne lyffsgeburt achterliesse, alsdan nae doide des mans der lesterhandt, so synt alle syne gueter vur den gantzen hylichs pennynck verbonden und wie an den gereiden gueteren nyet so vyll were, sall man an die Erffschaft tasten.

Dieses Gewohnheitsrecht erhielt sich auch in diesen Ländern in unbezweifeltem, fortdauernden Gebrauch und ward demnächst durch die Rechtsordnung v. 1555 \*) bestätigt. Das Rapitel 94. derselben enthält darüber fols

genbe Bestimmungen:

S. 2. "Und wie wohl die Vorwarten und Gedinge "ben Hepraths. Verschreibungen einverleibt, daß die Toch, "ter mit einem bestimpten Pfennig oder sicherer Erbschaft, "ausbestadt und dadurch von dem Erbanfall der elterlis, "chen Güter außgeschlossen sein sollen, nach Ordnung der "gemeinen beschriebenen Rechten kraftlos und unbeständig "senn: Jedoch, dieweil von alters her in Unsern "Fürstenthumben Gülich und Berg, sonderlich "aber unter denen von der Ritterschaft, damit "die Stämme unterhalten werden möchten, "dermaaßen löblich herbracht, daß die Töchter mit "ihrem empfangenen Hepraths. Sut begnügig senn und "weitres keinen Zugang zu den elterlichen Erbgütern (46) "haben sollen, und denn auch redlich und billig ist, daß

<sup>\*)</sup> mit sehr schätbaren Anmerkungen begleitet abgedruckt in Maurenbrechers Rheinpreuß. Landrechte Thl. I. S. 139. ff.

<sup>46)</sup> Das Wort "Erb" ift in der Revision von 1564 jugesett.

"Niemandt in Henraths-Fürwarden vervortheilet und be"trogen werde, so sollen solche Heiraths-Verschreibungen
"(so fern sie doch mit Wissen und Willen der Töchter,
"mit Unterschreibung oder, da sie nicht schreiben könnten,
"auf Bitt Anderer von ihrentwegen (47) aufgerichtet) ve"stiglich und unverbrüchlich gehalten und vollenzogen wer-

"den (48).

3. "Und darumb obgleich die Tochter in diesem "Fall den gethanen Berzicht mit ihrem leiblichen Endt, wie "die gemeine geistliche Rechten zu thun erfordern, nicht krafztig oder an Oertern, da sich solches gehührt, kein Außzgang gethan und nach Absterben der Eltern willig und "erbietig wären, ihre empfangene Henraths. Güter wiez "derumb einzubringen und benzulegen, so sollen sie doch "zu den elterlichen Gütern keinen Zugang haben, sondern "davon gänzlich und zumahlen außgeschlossen senn, es "wäre dann Sach, daß die Gebrüder, in deren Behülff "die Berzeichniß geschehen, ohne Leibes. Erben mit Tode "abgangen wären. Dann in dem Fall sollen sie, besches "hener Berzeichnüß unangesehen, zu der Erbsolgnuß zuges "lassen werden.

§. 4. "Dergleichen soll ihnen auch die Succession "und Erbung der Senth- und Benfall (es ware denn

47) In der Ausgabe von 1564 stand: "auf bitt andrer von "ihrentwegen und vorgehender Erinnerung, was ihnen sonsten "von wegen ihres gebührenden Kauftheils zukommen sollte."

<sup>48)</sup> Reich &= Rammergericht &= Affessor v. Eudolff Symphorema consult. et decis. forens. T. I. obs. 29. p. 604.: an filia, quae dotem non accepit, a paterna haereditate vi pacti dotalis paterni sit exclusa? respond. exclusionem arcere filiam a petitione haered. paternae, sed integram ei esse actionem pro consequenda dote. Non obstat ordin. Juliac. c. 94. §. 2, ubi videtur fundamentum exclusionis filiarum in propria renunciatione constitui. Respondeo, in dicto cap. 94 expresse fieri mentionem exclusionis filiarum favore masculorum et familiae. Ergo non in sola renunciatione collocatur fundamentum, cum etsi non renunciassent tamen excluderentur. Exemplum enim in sorore actricis, quum non renunciavit, et tamen exclusa fuit. Posita semel consuetudine renunciandi, ut hic in ordinatione c. 94., excluditur filia per masculum, etsi non renunciaverit. Butnint Sammlmertwürdiger Rechtshändel 20. 1V. S. 288.

"sonderes darauf verzichtet worden) in allwege vorbehals

"ten fein.

g. 5. "Und damit sie des Wiederfalls ihre Henraths.
"Güter gewiß und sicher senn mögen, soll der Ehemann
"dem die Verwaltung solcher zugebrachter Henraths.Gü"ter zugelassen, wiewol er sonst vermög der Gülichschen
"und Vergischen Landrechten, seiner ehelichen Haußfrauen
"Mann und Mombar ist, dieselbige ohne Verwilligung sei"ner chelichen Gemahl und ohne dringende und erhei"schende Noth zu alieniren und zu verändern hinführter
"keine Macht noch Gewalt haben.

Daher bestimmt das Cap. 93. Tit. von Erbtheist lungen &. 3. "Wenn die Erbtheilung zwischen denen "von der Nitterschaft vorgenommen und ihre Schwesteren "mit einem Henrathsgut allerdings abgegüt; so sollen die

"Ritterguter u. f. f. (vergl. §. 15.)

Das Edict vom 18. Juni 1709, welches jedoch nur die julichsche, nicht aber die bergische Ritterschaft betrifft,\*) und überdem nach dem Bericht des Landgerichts zu Aachen v. 2. Jan. 1830 bald außer Anwendung kam, enthält nähere Bestimmungen über die Größe der Aussteuer der Tochter (49).

\*) v. Buinink Sammlung merkwürdiger Rechtsbandel Bb. IV. S. 297.

<sup>49) &</sup>quot;Jur Regulirung des Erbrechtes und der Aussteuer"Ansprüche der adelichen Töchter wird aus landessürstlicher
"Macht in vim legis patriae et sanctionis pragmaticae ver"ordnet 1) daß die Aussteuer der sich standesmäßig verebeli"chenden ablichen Töchter nach Maasgabe des Ertrags der el"terlichen Güter und nach Willführ der Eltern, sich auf 2, 3,
"4, 5 und höchstens 6 tausend oberländische Gulden belausen
"soll, wogegen sie 2) von den elterlichen Gütern ganz ausge"schlossen sind; 3) die die Eltern überlebenden unverheiratheten
"Töchter sollen von ibren Brüdern unterhalten und 4) die
"Söhne aus zweiter Ebe den Töchtern aus erster Ehe rücksicht"lich der Erbfähigkeit vorgezogen werden; 5) die in den geist"lichen Stand tretenden abelichen Töchter sollen nur eine Mit"gabe von 300 Athle. erhalten, wobei es jedoch den Eltern un"benommen ist, denselben jedoch ohne Beschwerung der Güter,
"ein Mehreres in baarem Gelde zuzulegen; 6) rücksichtlich der
"in den geistlichen Stand tretenden Bürgerstöchter wird das
"Maximum ihrer Ansprüche auf eine Mitgist von 500 Athle.
"bestimmt." (v. Scotti Töl. I. S. 278.) Diese Berordnung
ist theilweise auch in v. Büininst Sammlung Bd. IV. S.
279. abgedruckt, ihr Datum aber auf den 28. May 1709 gesept.

# 2) Das praecipuum nobile.

Das praecipuum nobile hat, so weit Geschichte und Urkunden reichen, auch in diesen gandern Statt gehabt. Schon das im vierzehnten Jahrhundert verfaßte alte jüslichsche Landrecht (§. 13.) enthält nähere Grundsäße

über dies alte Gewohnheitsrecht.

Dasselbe behandelt, wie mehrere Jahrhunderte später die Rechtsordnung, die Grundsätze über die Erbsolge der Descendenten in zwei Abschnitten, in dem einen im Allges meinen und in dem andern in besonderer Rücksicht auf die Ritterschaft. Der erste, Tit. XXVIII: wie Broeder und Suesteren ire gueter samen deillen sullen: bes simmt folgendes:

§. 2. Broeder und Suster sullen ire vaderliche und moederliche Erffschafft und gueter, gereit und ungereit, gelich samen deillen, so dat gheyner enchen vurzoch dairinne haven sall.

§. 5. Item Broeder und Suster sullen nae doide irer Alderen alle gueter gelich samen scheiden und deillen.

Andre Grundsätze enthält dagegen der folgende Tit. XXIX.: van deillongen der Ritterschafften:

- 5. 1. Item wanneir eyner van der Ritterschafften imme Fürstendomp Guylich afflyvich wyrdt und Kynder achterliest, so nympt der alste son den Ausedell vur uyss, so wie derselvyge myt synen graven und zuynen gelegen ist und asdann fortan deyllen sy alle Erffschafften und Gueter gelich als broeder und süster.
- §. 2. Dan wäre idt sache dat mehr dan eyne woenonghe

<sup>50)</sup> Bergl. über diesen Gegenstand de Ludolff Symph. consuet. et obs. T. I. cons. 29. Voets hist. jur. Jul. S. 56. sf. v. Büinink Sammlung merkwürdiger Rechtshändel Bd. IV. S. 286. sf. und Bd. VI. S. 240. sf. Correns a. a. D. S. 50. La Comblet a. a. D. Heft 1. S. 120. Maurenbrechet a. a. D.

nonghe weren, so mach der alste son nae syme gevallen der eyne uysskeysen myt den gerichten hierlicheiden, diensten, geboiden, verboiden und lehenluyden und gheyne lehene sullen gedeilt noch versplyssen werden buyssen den heren.

§. 3. Und weren under den Adell und Ritterschafften enche geistliche personen, die en sullen neit so vyll haven, als die werentlichen, so unsem g. l. heren etc. dair van dienst zo synen zyden geschehen moyt, dan die werentlichen sullen der geistlicher personen eyne Renthe zemlicherwyss jailirs syn levenlanck zo fulgen und dat nac gelegenheit der gueter.

Ein Jahrhundert später nennt das, in Sachen ber Gebrüder von Merode gegen ihre Schwester, vom kans desherrn aus landesherrlichen Rathen, Rittern und den Scheffen von Jülich und Düren niedergesetzte, Gericht in dem Erkenntniß von 1457 das praecipuum nobile

ein Altherkommen:

Indt so idt dan altherkommen, oevnnge, gebrunchonge indt gandtrecht des gandts von Gulich ift, bat ber elfte van den Broideren en van Sufteren, da ghenen Broideren enwehren, ihren heufferen und Woenungen bie fur ju voraus big bynnen ihren Graven und Ebern, Bunnen mit den Berichten, ind Berlichenden, Diensten, Beboiden ind Berboiden, ind Lebenen, die alfo gelegen sint, haven und behalben sall, mant besonder dat Lehn nit beswiert noch gebenlt mach weren bungen den Lehnherrn, Go fagen wir van alden herkom: men, oevingen, gebrunch ongeren ind von unfern gandrecht, bem Johann von me Roide als ein elfte Sohn die Rur jo bem Schloß ind Vorgeburge ju Merode bynnen ihren Graven ind Edern, Bunnen zu vorens ung haven mad mit der Berlichent, Dienften, Geboiden ind Vorboiden, ind Lehnen darzu gehoerendte, want dat Lehn nicht beswiert noch gedeilt en gehoirt zu son bunfen der Lebenherren alf vorschrieven is. Ind dewyle dan an is noch ein Schloß mit der herrlichendt ind Lehn derzu gehorende, nes

1835. S. 92.

- Con-D

melich Brank, so sagen wir inmaßen vorschrieben, dat Beilelt alß der elste van Johan dat haven mach in gelycher mayken, als für van Merode geschrieben

ist u. s. w. (51).

Dies uralte Gewohnheitsrecht ward hundert Jahr fra. ter in ber Rechtsordnung bestätigt. Dieselbe bestimmt zwar im Capitel 93. 6. 2., daß in Ermangelung vatterlicher und mutterlicher Bestimmung "die Rinder ju gleis "cher Erbtheilung zugelaffen werden follen," fügt jedoch im §. 2. Die Beschränfung bingu, "boch einem jeden Rind "feines gebührenden Bortheils nach ben gandtge-"brauch vorbehalten. Als nemblich - fabrt Die Rechtsordnung fort — wenn die Erbtheilung zwischen "benen von der Ritterschaft vorgenommen und "ihre Schwesteren mit einem Benrathsgut allerdings ab-"gegut, fo follen die Ritterguter mit der Beschiedenheit "an den Gebruderen verbleiben, daß der eltefte Bru-"ber bas Stammhauß und principale Gig, wenn "ber nur eine ift, in feinen Graben, Eberen und Zaunen "und was barinnen gelegen, auch beffen Gefchut und mas "darinnen Magelfast ift (52), vorauß, ohne einige Erstatstung ober Vergeltung ju fich nahme.

<sup>51)</sup> in Voets historia juris Juliac. et Montensium S. 58.
52) "Die Ritterschaft bat auf dem Landtage von 1577 um
"Declaration, was unter diesen Worten zu verstehen und
"ob der eltister auch Erstattung zu thun schuldig gegen Schwei"den, Jagden, Weveren und Bungardten, so nit umbs Hauß
"gelegen, und Kirchengissten. Die landesherrliche Erklärung
"siel dahin aus, daß es jener Declaration nicht bedürse, viel"mehr die "augenscheinliche Besichtigung, waß binnen den Gra"ben ze. begriffen, daßelbig außweisen, daß der Weidgang und
"Jagten, so eigentlich zu dem Hauß gehörig und Niemand zu
"gebrauchen, dan der adliche Sie eines theils als ein Nachbar
"in dem Dorf oder Gemeinden inhat oder zum andern solcher
"Jagten als ein adliche Persohn, von wegen desselben Sitz zu
"gebrauchen hat, derwegen einige erstattung zu thun schuldig
"senn, da aber einige besonder Buschgerechtigkeit, die nit ins"gemein gehörig, mit Echer zu betreiben vorhanden, wäre
"billig derwegen gebührliche Ergänzung und Erstattung wider"sahren zu lassen. Was die Meyer und Bungardten berührt,
"weiset sich selbst, waß baußen den Graben Ederen und Zäu"nen begriffen, in das Elterlich Vortheil nit gehorig zu senn;
"Da die Kirchengissten von alten Zeiten dem Hauß und Sip

Die Rechtsordnung bestimmt ferner:

§. 4. "Go auch ein folch Stammhauß Unberbo. "heit und herrlichfeit hatte, die foll bei benenfelbigen ber-"bleiben, boch follen in folder Underhochheit und Berr-"lichfeit nicht begriffen noch verstanden werden: Binsen, "Schatzung, Pachtung, Zehendt, Churmodt und Mullen, "fondern foll mit benfelben gehalten werden, wie bas von "alters herkommen.

§. 5. "Wenn aber mehr bann ein Sauf verlaffen, "wenn dann ber eltefte Bruder bas ein Stamm : Sauf ,und Gig, in magen jest gedacht, vorauß genommen, "fo mag der andre Bruder bas andre Stamm. hauß und "Gech, in aller Geftalt und Manier, wie ber eltefter Bru-

"der gethan, vorausnehmen.

S. 6. "Wie benn auch, wenn mehr Saufer vorhan-

"ben, ber britte ober vierter Bruder thun mag.

§. 7. "In allen Stamm : und Geeghaufern, fo "burch Senth und Benfall ober fonft ansterben werben, foll burch die sampeliche Gebrüder und Schwestern "Gleichheit ber Erbtheilung und Scheidung gehalten und "darinnen feiner dem andern vorgezogen werben.

§. 8. "Wenn nun feine Bruder, sondern allein "Schwestern vorhanden, fo foll zwischen benen zu folcher "Erbtheilung beren Stammhaufer und Seeffen in allermaaßen mit bem voraufziehen und nehmen gehalten "werden, wie jego von wegen der Bruder geordnet ift (53).

Obgleich die Rechtsordnung bas praecipuum no-

Correns S. 50.
53) Vergl. Maurenbrecher Rheinische Provin=

zialrechte Thl. I. S. 254.

<sup>&</sup>quot;annex und einverleibt, haben dieselbe auch ohne Ergenhung "dabei zu verbleiben, sofern es aber anders beschaffen, ware "billig, die Vergleichung erfolgen thate." Die Ritterschaft bat zwar noch um eine nabere Erflarung, welche ihr indeffen abgeschlagen ward: Voets historia, S. 55. Eine nähere landesberrliche Erklärung über den Umfang "des elterlichen Fürtheils" vom 10. Marz 1578 daselbst S. 57. ff. Unter dem Site des nobilis praecipui wurden nur die in dem Rittergettel verzeichneten Rit= terfite und keine sonftige Sofe und Guter verstanden, welche keine Rittersite waren. Die Arsache biervon wird in Erhaltung der jum Landtage berechtigten Ritterguter ju fuchen fein:

bile bestimmt genug nur für die Ritterschaft annahm; so fügte sie den vorstehenden Bestimmungen doch noch

bingu:

§. 9. "Zwischen ben andern Personen aber, so nicht "von der Ritterschaft, und sonst dem gemeis, "nen Mann sollen Sebrüder und Schwessern "ohne einigen Vorzug an allen ihren elterliz, "chen Gütern und Haabe zu gleicher Theilung "zugelassen und zwischen ihnen deshalb Gleichz, "heit gehalten werden. Doch so viel unsere Le. "hengüter, Sadelgüter, Schatzüter und Dienstz, "soll unser derwegen hiebor außgangener Ordz, "soll unser derwegen hiebor außgangener Ordz, "nung (54) gemeeß gelebt und nahgekommen "werden."

#### §. 16.

# 3) Die autonomische Dispositionsbefugnis.

Die autonomische Befugniß der Eltern, über die Erbefolge und Erbtheilung unter ihren Kindern abweichend von den obigen Bestimmungen zu verfügen, ist auch durch die jüliche und bergischen Gesetze bestätigt. Denn die obgedachten und in andren Gesetzen enthaltenen Bessimmungen ordnen, wie die churscolnischen Gesetze, nur die Intestater bfolge und bestimmen daher ausdrücklich, daß sie nur in Ermangelung elterlicher Dispositionen einstreten und daß diese Dispositionen aufrecht erhalten wers den sollen. Schon das alte jülichsche Landrecht bestimmt (Lit. IX. van Hylichs sürwarden.)

§. 4. Item etliche Aldern besteden ire Kynder zo samen und yeckliger geloifft und gifft sym Kynde in hylichs fürwarden ziene morgen lands und zweyhondert gulden en gereiden gelde, nae deme

byslaeff hynnen jairs zu geven.

<sup>54)</sup> Polizei = Ordnung Tit. von Vertheilung, Ver= pleissung und ungebürlicher Verbringung der Sadel= 26. Guter. (vergl. den folgenden S.)

§. 17. Item in hylichs fürwarden, mach eyner geven und halden und soll sulche gifft sunder firpell, gedroch und argelist zo gain.

Die Rechtsordnung bestimmt hiernachst:

1) daß die in ihr festgesetzte Intestat. Erbfolge (§§. 14. u. 15.) unter Descendenten eintreten soll: "Wenn "Vater und Mutter ohn Testament und Ord, "nung ihres letten Willens mit Todt abge"hen." (Cap. 70. §. 1.)

2) daß die bei Rindern aus mehreren Ehen angeords nete Erbfolge eintreten soll, wenn "in Heirathsbries,,fen oder fonst, wo es mit solcher Erbfolgung,,auf den Fall gehalten werden soll, nit vers

nfehn" (Cap. 74. §. 1.)

3) daß bei Erbtheilungen unter Kindern der elterlichen Disposition nachgegangen werden foll:

"So die Eltern in Zeit ihrer bender Lebens, eine Erbtheilung zwischen ihren Rindern "mit gutem Vorbedacht aufgerichtet und "einem Rinde seinen Theil verordnet hate "ten, mit solcher Erbtheilung sollen die "Kinder, sofern sie den vorigen Heylichse "Verschreibungen oder andern Verträgen "nicht zuwider, begnügig sein. (Cap. 93. §. 1.)

"Wann aber feine vätterliche und mut"terliche Vermächtnuffen die Erbtheilung
"belangend, auffgericht und die Eltern To"des verfallen, sollen die Kinder zu glei"cher Erbtheilung zugelassen werden." (Das.

§. 2.)

4) daß bie Benrathe: Berfchreibungen auf.

recht erhalten werden follen:

"Es sollen die auffgerichte Henraths. Ver"schreibungen, so entweder durch die El"tern oder aber nach ihrem tödtlichen Ab"gang durch die nächsten Blutsverwandten
"und Freunde der fünftigen Cheleuth mit
"ihrem Vorwissen und Willen abgeredt,

"beschlossen und angenommen sein, in al"len ihren Puncten und Artifulen auch
"mit den Wiederfällen, wie dieselbige das
"rin austrücklich versehen, gehalten wer"den, sie würden denn durch bende Eheleuth
"sämptlich (da sie es zu thun Macht haben)
"aufgehebt und verändert." (Cap. 94. §. 1.)

Da hiernach die Intestat. Erbfolge, wie allenthalben, so auch hier, nur in Ermangelung einer Disposition der Eltern eintritt, die Dispositionen der Eltern aber maasgebend sein sollen; so folgt von selbst, daß diese zur Aban-

berung (55) jener Erbfolge berechtigt find.

Dies stimmt mit dem ganzen System der Gesetzes bung dieses kandes überein, nach welcher, wie am ganzen Riederrhein, diese elterliche Besugniß möglichst begünsstigt wird. Daher bestimmt auch in Beziehung der kleisnern Grundbesitzer die Polizei. Ordnung von 1558 im Listel von Vertheilung und Verspleißung der Sastel von Vertheilung und Verspleißung der Sastels, Schaß, und Dienstäuter, und wie es zu halten, so mehr als ein Kind dazu vorhanden:

"Indem aber zu einigen der vürgedachten Güter mehr "benn ein Kind und Erb wären, daß alsdenn Batter "und Mutter bei ihrem Leben die Kinder vers "tragen und ein von dem bequem sten zu dem Gute "verordnen und den Andren ein ziemlich Erbgeld "nach Setrage des Guts machen und aussehen. "Und wo sich begeben, daß der Eltern ein oder bend abstürs"ben, ehe sie ihre Kinder, wie obgerührt, vertragen hatz "ten und die Kinder sich alsdann auch unter einander "oder mit den Freunden des Erbpfennigs und wer von "ihnen auf dem Gute verbleiben soll, nicht vergleichen "tönnten, daß in dem Fall Unsere Ambtleute — mit samt "2 oder 3 von den ältesten und verständigsten Scheffen "und mit 4 der vurged. Kinder nächsten oder bequämsten

<sup>55)</sup> Ludolff Symphorema consult, et decisionum forensium T. I. cons. 29. S. 603.: pacta dotalia observari jubentur cap. 94. ordin. Juliac. Exclusio filiarum ibidem approbatur. Ergo quid impediat dispositionem liberam possessis, nihil invenio. Nam textus statuti c. 69., ubi prohibetur dispositio testamentaria de bonis immobilibus, lo-

"Bewandten, 2 von bes Batters und 2 von der Mutter "Seiten, ber Rinder ein verordnen, es fen Sohn ober "Cochter, welches dem Gute am besten gerathen fonnte "und bas Duge baju fenn murbe und bag den andern "Rindern nach Gelegenheit des Guts ein ziemlich Erb. "geld gemacht und verordnet werde. Im Fall aber daß "fie sich das auch nicht vergleichen konnten und mehr "benn eine Perfon ju bem Gut bequam achten, alfo baß ,2 Personen fürgestellt murben, daß alsbann bie bende "barum logen, welche auf bem Gut verbleiben und bem "Undren ihren Erbpfennig bezahlen foll, bamit bie Guter, "wie obgemelt, in Ehren gehalten und unvertheilt bleiben "mogen. Und was also für die Eltern oder folgends "durch die Kinder bei sich, ihre Freund oder durch Unfre "Ambtleut, wie obgerührt, vertragen, daß solches fest"steht und unwidersprechlich gehalten werde. Go viel "aber bie Geit Falle belangt, daß Diejenigen fo gleich baran "berechtigt, sich auch unter einander oder mit den Freun. "ben vertragen, welcher von ihnen bas Gut behalten und "was der ben andern herausgeben foll." Der, den Landesrechten so abgeneigte Ober-Appellationsrath v. Buinint in Duffeldorf (56) bemuhte fich zwar die Unalogie Diefer Bestimmung fur Die Mitterschaft zu beseitigen; er leugnete, daß nach der Polizei-Ordnung den Eltern freiftebe, ihre Tochter von der Erbschaft ausschließen und über Stock. und Stammguter ju verfügen. "Beißt es, fragt er, nicht, daß mim Fall nur ein Gabelle, Schate 2c. Gut, hingegen mehrere

quitur de alienatione, neque hic est casus testamenti, sed inter vivos actus. (Bewerts) Sammlung einiger bet den jülich= und bergschen Dikasterien entschiedes nen Rechtsfälle Thl. I. (Düsseldorff 1796.) S. 56. und S. 82. Pütters Rechtsfälle Bd. II. Thl. 1. S. 533. sf. S, 590. sf. v. Cramer Bezlarsche Nebensunden Thl. 14. S. 1. Thl. 101. Abth I. In Büinink's Sammlung merkwürdiger Rechtshändel Bd. VI. Abh. XV. ist zwar die entgegengesetze Meinung vertheidigt; der Verfasser ist aber theils von Grundsfähen des römischen Rechts, theils von den in der Rechtsordnung bestimmten allgemeinen Vorschriften, ohne Rücksicht auf die eigenthümlichen für die Ritterschaft, ausgegangen; überdem lag in dem dort angesührten Fall ein Vertrag mit zum Grunde.

66) Sammlung merkwürdiger Rechtshändel B. VI. S. 265.

"Rinder obhanden, Bater und Mutter vertragen, b. h. "vereinbaren und vergleichen sollen? wie will denn gefagt "werden, baß die Eltern ohne die Rinder zu vereinigen, "einem Rinde ihr einziges Sabel-Schatz- But durch ein "Testament oder sonstiges Willensgeschafte zuwenden ton-"nen?" Allein die Polizei. Ordn. beschrankt ja die Eltern keinesweges barauf, die Rinder zu vertragen, sondern giebt ihnen auch das Recht "ein von den bequemsten (ihrer "Rinder) ju bem Gut ju verordnen und benen "andern ein ziemliches Erbgeld nach Getrage "bes Guts zu machen und auszuseten. v. Buininf behauptet, hieraus folge nicht bas Recht der Eltern, ihre Tochter von ber Erbschaft auszuschließen; allein von Ausschließung ist ja auch überall nicht die Rede, Die Tochter und nachgebornen Gobne ters halten ja auch in der Mitterschaft einen Untheil Des els terlichen Bermogens, wenn fie gleich nicht Miterben im eigentlichen Ginne und zu gleichen Theilen find. tommt hier nur auf ben Umfang ihrer Theilnahme an und dabei foll ja ebenfalls auf "das Getrage bes Guts" Rücksicht genommen werden und überhaupt Dasjenige eintreten, was bei Stammgutern ohnehin Rechtens ift.

Es ergiebt sich hieraus, daß für die Nitterschaft eben das gilt, was für diese besondern Sattungen kleinerer Gutsbesitzer Statt findet. Wer vermag also hierin ein Vorzugsrecht und eine Begünstigung des Adels zu finden? Im Umfang zwar verschieden, im Wesen aber völzlig gleich ist in Beziehung auf diesen Segenstand das Inzteresse und das Bedürfniß des größern und des kleinern Sutsbesitzers und was für den Kleinern gilt, tritt mit

noch farterem Recht bei dem Groffern ein.

In diesen Herzogthümern haben sich daher diese Grundsätze unangesochten bis zur fremden Oberherrschaft erhalten und eben wegen dieser unbestrittenen Rechtsgülztigkeit keiner weitern Bestätigung bedurft. Das Wesen und der Umfang dieses Provinzialrechts hat dagegen zu nähern Erläuterungen in den kändern veranlaßt, in welchen dasselbe ebenfalls galt und ein neues Civil-Gesetzbuch die provinziellen Rechte mit eben der Gesahr bedrohete, mit welcher sie von Seiten des römischen Gesetzbuchs drei

Jahrhundert früher bedrohet waren und in welchen daher die, bis dahin unbezweifelten eigenthümlichen Landesrechte, wie früher in Nechtsordnungen, so jest in Provinzials Gesetbüchern Schutz suchen mußten, vor ihrer Abfassung aber einer scharfen Prüfung unterworfen wurden. Solche Provinzials Gesetbücher erläutern das Necht, aus welchem sie hervorgegangen. Daher folgt hier

#### S. 17.

# C. Die Graffchaft Ravensberg.

um so mehr, als sie mit den Herzogthumern Julich und Berg von 1346 bis 1609 einem gemeinschaftlichen Fürstenhause angehörte und daher hier auch die Gesetzgebung zener Länder und insonderheit die julich bergische Rechtspordnung, um so mehr, als sie mit des Landes eigenen Nechten übereinstimmte, Eingang erhalten hatte und bis zur Einführung der französischen Gesetzgebung galt (57).

<sup>97)</sup> Reces v. 29. April 1653 (Mylii C. C. M. T. 1. Abth. IV. S. 55.) — "und soll in Ravensbergischen Sachen "nach den in erwähnter Grasschaft üblichen Kürstlichen Güschichsen Polizens und Gerichtse Drdnungen, publicirten Edictis und Lande sbräuchlichen hertommen und Geswohnheiten in supremo judicio. appellationis "und sonsten quoad decisionem et merita causarum gesprozien und versahren werden. "Trib unalse Drdnung Th. II. "Tit. XI. §. 1.: "In den ravensbergischen Sachen wird der Recess de anno 1653 zum Fundament gesetzt." Ravensbergischen Güter v. 15. Juni 1705 (in Stengels Beistägen Th. II. S. 399.) Eingang — "so sehen und ordnen wir, "daß in genere die Controversien, so unter Erbmeierstätischen Unterthanen, als welche aus dem Eigenthum mehrenz, theils herrühren — nicht nach denen gemeinen geschrichenen "Rechten, sondern nach der alten Jülichschen Polizeis Drdnung "Titel: Bertheilung, Versplitterung, ungebührliche Berbrinzgung und wie es damit zu halten, so mehr als ein Kind oder "Erbe vorhanden, so dann nach hergebrachter alten Landeszung und wie es damit zu halten, so mehr als ein Kind oder "Erbe vorhanden, so dann nach hergebrachter alten Landeszung und wie es damit zu halten, so mehr als ein Kind oder "Erbe vorhanden, so dann nach hergebrachter alten Landeszung und wie es damit zu halten, so mehr als ein Kind oder "Erbe vorhanden, so dann nach hergebrachter alten Landeszung und wie es damit zu halten, so mehr als ein Kind oder "Erbe vorhanden, so dann nach hergebrachter alten Landeszung und wie es damit zu halten, so mehr als ein Kind oder "Erbe vorhanden, so dann nach hergebrachter alten Landeszung und wie es damit zu halten, so mehr als ein Kind oder "Erbe vorhanden, so dann nach hergebrachter alten Landeszung und wie es damit zu halten, so mehr als ein Kind oder "Erbe vorhanden, so dann nach hergebrachter alten Landeszung und wie es damit zu halten, so mehr als ein Kind oder "Erbe vorhanden, so dann nach hergebrachter alten Landeszung und wie es damit zu halten, so mehr als ein Kind ver eine kanten und v

In dieser Grafschaft haben in Beziehung auf die Erbfolge im Ritterstande stets eben die Grundfate, wie im Julich : bergischen, gegolten (58) und dienet daher die bier erfolgte nabere Ermittelung berfelben gum Commentar über jene.

Wie dort, so war auch hier die Erbfolge im Ritters stande von der in den übrigen Standen verschieden (59).

"allerguddigste Intention nur dahin gebet, die bisherige Lehnbar-"barkeit zu heben, als das dominium directum concernirt, "sonsten aber das jus succedendi und die Verbindlichkeit in-"ter agnatos in ihrem volligen vigore vermoge derselben nach "bisberiger Art der Leben und gesammter Sand succediren zu "saffen, entschlossen find: als declariren anch Se. Konigl. Ma-"jestät biedurch noch ferner, daß Sie Ihrer getreuen Ritter"schaft auch sammtlichen Lehnleuten und zwar sowohl insgemein, "als auch einer ieden Familie insbesondere die freie Sand "lassen wollen, wegen der Succession, des consen-"sus agnatorum ben denen Veräusserungen, Versorgung der "Wittwen, Aussteuer der Tochter und was dem an= "bangig, gewisse Bertrage, Pacta und Berfügung "unter sich zu machen und alles so einzurichten, wie "fie es ber Confervation derer Familien am dien-"lichsten finden, wie denn auch insbesondre das "pactum equestre confirmatum v. 5. Nov. 1744 "wegen Ausstattung derer Tochter in benen Abe-Aliden Familien von neuem biedurch confirmiret "und bestätiget wird, worüber denn Se. Konigl. Maje=
"stät ohne Entgeldt gegen Erledigung der blogen Schreibge= "bubren die allergnädigste Confirmation, wenn folde verlaugt "wird, ertheilen, auch die judicia in judicando sich darnach "ju richten anweisen wollen. — Bericht des Oberlandesgerichts zu hamm an das Justizministerium vom 3. Januar 1821 (in den Jahrbüchern der preuß. Gesetzgebung B. XVII. S. 360 ff.) und de Behmer novum jus. controv. P. II. obs. LXXXV. und CXVIII. und v. Hummen Beiträge 23b. III. S. 103.

58) Wigand die Provinzialrechte des Fürstenthums Minden und der Grafschaften Ravensberg und Rietberg Bd. II. S. 25.

59) In der, im Archiv der ravensbergschen Landstände lie= genden Sammlung ravensbergscher Rechte befindet sich ein Protokoll von 1564 über die Landesgebrauche, in welchem die Frage: wie es nach Absterben beider Eltern mit der Succession gebalten und ob auch einer von den Kindern an dem elterlichen Wohn- oder Stammhause etwas fürweg gehabt? dahin beant-

Insonderheit ward das alte Gewohnheitsrecht in Anssehung der Absindung der Tochter durch das ritterschafts liche Statut vom 24. Januar 1590 (60) bestätigt. Es beißt in demselben:

Nachdem in Ihrer fürstl. Snaben unterthäniger Graf. schaft albier zur erhaltung ber Abelichen Geschlechter, Stammen, Rahmens und Erbfigers fast nothig und nüglich ift, daß unter der Nitterschaft die mannlis chen Erben bei ben Elterlichen Gutern verbleiben, die Abelichen Tochter aber mit gebührlicher und Landts üblich er mitgab ausgesteuert oder sonst Leibzuchtweise versorget werden, daß derowegen Wir, die sammtliche Ritterschaft der Grafschaft Ravensberg, für Uns und Unfre Erben Uns einhelliglich vertragen haben, daß hinfürter, wenn die abliche Tochter von ihren Eltern oder nach beren Tobe den Brudern oder deren Bor. mundern mit ehelicher und gandessittlicher Aus. feuer neben gewönlicher Rleibung und Rleinodien, als fie sich dessen vergleichen, versehen und sonsten nach Ges legenheit zum Unterhalt so viel gegeben oder Leib. zuchtsweise vermacht, daß sie in ihrem Stande ein redlich ehrlich Auskommen haben mogen, ober, wenn sich dessen die Eltern ober nach dero Tobe die Brus ber oder bero Vormunder wirklich erbiethen, fo fols len fie bamit vergnüglich fein und weiters feinen Bus gang ju ben elterlichen Erbgutern haben, fondern in dem bor verziegene Tochter gehalten werden, jedoch wenn feine Bruder vorhanden waren, foll ben Erb-

----

wortet ward: "In den Stetten, auch auf dem Lande succedia, ren die Kinder alle gleich, vermög gemeinen Rechten, es vers, bleibt aber dem jungsien Son das elterliche Wonhaus, doch muß, ehr dagegen seinen Brüdern und Schwestern gebürende ers, stattung thun, wie es aber die von der Ritterschaft, halten, davon hat man noch keinen amtlichen Bestricht. Wigand a. a. D. S. 77.

<sup>16</sup> mig gand a. a. D. Bd. II. S. 47. Dieses Statut ist vom Herzog von Jülich und Berg und nachher vom Kb-nig Friedrich II. durch die Lehns-Assecuration vom 4. Juni 1749 bestätigt.

tochtern ihre alte Gerechtigfeit unverlett bleiben, die ihnen auch die Succession und erbung in andern Zeit: und Benfallen, es ware sonderlich barauf verziegen worden, nach Landssittlichen Gebrauch fürbehalten sein soll, jedoch ba ben adlichen Jungfrauen die fich nicht zu verheirathen gebenchen, von dem Batter oder Brudern aus ihren Erbund Guthern in oder aus denselbigen eine Leibzucht vermacht wurde, damit Gie friedlich und berührte Leibzuchte: Guthere bis in ihrem Sterbtag gebrauchet, follen nach Absterben gemeldter respective Toch. ter ober Schwester folche Guther an bas Erb. und Stammhauß, davon fie fommen und vermacht, wieberum nach gandsüblicher Gewohnheit verfallen, ihre übrige Verlassenschaft aber soll nach gemeinen Rechten und bem Landgebrauch verers bet und gezogen werden. Was jeto von den Tochtern gemelbet, folches foll gleichergestalt bei den aus ihnen gezeugeten Erben also verstanden und gehalten ten werden, daß dieselbe anders an herren oder an Frauen Erbguthern weiter nichts, als oben von den Tochtern vermelbet, zu fordern machtig fein follen. Da aber die Abelichen Tochter fich an ungleichen Standespersonen ohne Confens und Bewilligung der Eltern und Freunden verheirathen oder ihrer Ehren sich verlustig machen wurden, foll in Gutachten und Willen ber Eltern und nach deren Tode der Freunds schaft anheim fteben, mas biefelben fur Aussteuer haben und bekommen follen und darüber in Recht nichtwas zu fordern mit nichten befuget fein, dages gen aber follen auch die Eltern nach bero Tode Die Brudern oder dero Vormunder die Tochter oder Schwestern der Gebuhr, wie obgefagt und gandt= üblich, ohn gefährlichen Aufhalt ober Ausflucht ausfleuern oder sonft mit dero gutem Willen verforgen, es hatten denn dieselben fich unter andern eines Une dern vertragen und verglichen.

Ein Praecipuum nobile fand hier ebenfalls Statt, indem der alteste Sohn das Stammhaus erhielt (61). "Ausser

<sup>61)</sup> Bigand a. a. D. S. 26.

"bem Vertrage von 1590 — bemerkt Wigand a. a. D. S. 26. — "diente der ravensbergischen Ritterschaft "auch die jülich bergische Rechts: und Polizei: Ordnung "im 93. u. 94. Capitel, die von Erbtheilungen und Heiraths. "verschreibungen handeln, zur Norm. Hiernach war die "Ritterschaft von der gemeinrechtlichen Erbtheilung eximirt. "Die Tochter blieben mit dem Heirathsgute abgefunden "und die Rittergüther erhielten die Sohne, namentlich "das Stammhaus der Velteste. Zu den elterlichen Erbzgütern hatten die Tochter weiter keinen Zugang, bis die "Brüder ohne Leibeserben abgingen. Alles sollte durch "Heiraths. Verschreibungen gesichert werden."

Den Eltern ftand daher, wie in Julich und Berg,

Die bort (§. 16.) gedachte Dispensationsbefugniß gu.

Die ravensbergische Ritterschaft ertheilte auf Die "Frage: wie es in Dieser Grafschaft gehalten werde, wenn "denen Brudern und Schwestern etwas gewisses statt "ihre's findlichen Untheils im vaterlichen Te-"fament bergestallt ausgeworfen worden, baß "folches ihnen ausgezahlet werben folle, wenn "fie ihr Gluck damit machen konnten, von fol "chen aber einer verfterbe, ebe ber Erbherr folls "che Daote ausbezahlet, ob nehmlich fodann "die übrigen Bruder und Schwestern praten-"diren fonnen, daß der Erbherr den ihnen ver: "forbenen Brudern im våterlichen Testamente "vermachte Quote gur Theilung ausbezahlen "sollte?" unterm 27. Oftober 1746 das Attest (62), daß, "wenn der Verstorbene nicht über das seinige dispo-"nirt, wir gar fein Erempel von den undenflichften "Zeiten in unfrer Grafschaft haben, daß jemahlen ein "Erbherr und Besitzer bes Abelichen Guts von seiner ver-"forbenen jungern Brudern Quote an die übrigen Bru: "ber und Schwestern was ausgezahlet, sondern es bleibet "folche bei bem Gute, wie wir uns benn auch auf bas "Conclusum, welches wir insbesondre wegen der abge-

Westphalen Bd. V. S. 300. ff.

"fundenen ablichen Tochter in Rraft hergebrachter Obser.

"vanz den 24. Januar 1590 gemacht, beziehen."
Daß diese Grundsätze und insonderheit die autono. mische Dispositionsbefugnig durch Die Lehns-Affecuration von 1749 ausdrücklich bestätigt worden, ist bereits oben (Unmerk. 57.) bemerkt, und find baber diefelben von den preußischen Gerichtshöfen stets befolgt worden (63), wenn es gleich mitunter an fehlgegriffenen Unfichten nicht fehlte (64).

1 - 1 / 1 - 1 / L

<sup>63)</sup> de Behmer Jus novum contr. T. II. obs LXXXV.: in comitatu Ravenspergensi vi juris Juliacensis ibidem recepti et vi observantiae filia praesertim nobilis in pactis dotalibus futurae renuncians paternae et maternae haereditati vel si alio modo convenienter semel dotata, deinde nulla ratione, etiamsi juramentum renunciationi haud accesserit, contra eam audiri neque ad dictas haereditates, immo ne quidem ad fraternas amplius admitti potest. Der bier angeführte Rechtsfall giebt abermals einen Beweis, welcher Gefahr Landesrechte ausgesett find, wenn fie von Richtern an= gewendet werden sollen, welche nur das gemeine Rechte ken= nen und berucksichtigen. Es handelte fich in diesem Rechtsfreit von der Gultigfeit des von der ausgesteuerten Tochter gelei= steten Verzichts Die Regierung zu Minden erklärte 1751 die= fen Bergicht fur unwiderrufbar, "weil dergleichen an Endes "Statt und mit Gutbefinden ihrer nachsten Verwandten von "ber ausgesteuerten Tochter geschehener Bergicht nach den Tu= "lichschen, im Ravensbergischen vim legis habenden, Rechten "und nach dem inter nobiles hergebrachten Herkommen ver= bob aber durch das Erkenntniß von 1752 dieses Urtel auf und erklarte die Tochter berechtigt, die dos juxta proportionem legitimae ju fordern, allein das mindensche urtheil mard vom Webeimen Obertribunal, welches eben biese Ansicht in mehreren andern Fällen angenommen hatte, ita ut jam latissime de observantia praxique uniformi circa hanc thesin constet, 1753 wieder hergestellt. Andre Fälle, in wel= chen die Gerichtsbofe nach diesem altem Landesrecht erkannt haben, bat Behmer G. 531. und 532. angeführt. 3,68 ift "nun, bemertt bei Behmer ber Referent im Bebeimen Dber= stribunal, solchergestalt in contradictorio rechtskräftig ausge= "macht, daß, da einmahl ausgesteuerte adeliche ravensbergische "Tochter nicht einmahl von den Erbportionibus ihrer fratrum "secundo genitorum etwas fordern und erben können, ex ra-"tione: weil ste nach ihrer einmahl geschehenen Aussteuerung "feinen weiteren Zugang zu den elterlichen Erbgütern haben; "so stehet ex verso auch diese Observanz, als die ratio der er= "steren fest: daß auf erfolgtes Absterben der Eltern selbst Die "ausgesteuerten Tochter von denen elterlichen Gütern nichts "weiter erben konnen." Die Entscheidungs-Gründe der Revi=

Rönig Friedrich II., eben so groß in der Schaffung des Neuen, wo nichts Altes bestand, als in der Achtung für hergebrachte Rechte und Erhaltung derselben, und zu gerecht, um der Anmaßung, die verschiedenartigssten Rechtsversassungen in seinem Willen untergehen, und nur den letztern in den allen Verhältnissen des bürgerlischen Lebens herrschen zu lassen, irgend zugänglich sein zu können, gab seinem Volke, anstatt des bisherigen subsis diarischen allgemeinen Sesethuches, ein neues, erhielt aber zugleich die Rechtsverfassung in jeder seiner Provinzen durch Provinzial Sesethücher aufrecht und sicherte sie dadurch vor der Zerstörung, welcher besondre Sesethe durch ein allgemeines Gesethuch, bei unrichtiger Aussassung des letztern, stets ausgesetzt sind.

Auch bei der Entwerfung des minden-ravensbergischen Provinzialrechts wurden die Rechte und Verfassungen dieser Provinzen der vereinten Sorge, Erörterung und Prüfung der Landesgerichtshöfe und der Landstände unterworfen. Aus den Erörterungen, welche darüber in diesem Landestheil Statt fanden, stellten sich nachsiehende Grundsätze dar, welche die Rönigl. Regierung zu Minden in dem dem Justizministerium eingereichten Entwurf des Provinzialrechts für das Fürstenthum Minden und die Grafschaft Navensberg, für die letztre unter dem Rubrum: Erbfolge des Adels wie Zusat 60 zu Thl. I. Tit. 18. des allg. Landrechts

als das bestehende Provingialrecht annahm.

5. 30. Der Ehefrau eines adelichen Gutsbesitzers in der Grafschaft Navensberg gebührt gar keine Erbsschaft an dem Nachlaß ihres Shemannes, sondern die Sheverträge oder lettwilligen Verordnungen des Shemannes dienen hier lediglich zur Nichtschnur.

§. 31. Dagegen aber hat auch der Chemann an dem eingebrachten oder nachher erworbenen Vermögen der Ehefrau fein Erbrecht, wenn nicht Eheverträge oder

sions=Instanz verbreiten über diesen Gegenstand so viel Licht, daß sie in der Anlage III. abgedruckt sind.
64) 4. B. Wiegand S. 26. und 66. auch S. 28.

letstwillige Dispositionen ber Chefrau ein anderes be-

§. 32. Beiden Chegatten fieht frei, über ibr bewege und unbewegliches Bermogen lettwillig zu disponiren, jedoch mit Vorbehalt des den Rindern gebührenden Pflichttheils.

§. 33. Saben bie Eltern in Unsehung ber Erbfolge ber Kinder in den Gutern nicht disponirt; so schließen Die Gobne die Tochter von der Rachfolge

in die Guter aus.

§. 34. Die Gohne der zweiten und der folgenden Eben haben nur alsdann ein Vorzugsrecht vor den Tochtern erster Che, wenn die Guter demjenigen Chegats ten, der zur anderweiten Che geschritten ift, jugebort haben.

§. 35. hat der Vater ober die Mutter nur ein adelis ches Gut nachgelassen; so gelangt ber alteste Sohn, ober falls diefer bereits verftorben fein follte, ber altefte von deffen Gobnen

gur Rachfolge.

6. 36. Sind mehrere Guter vorhanden; so bekommt der alteste Sohn ober Enfel bas hauptgut; der zweite

bas Beste nach bem hauptgute u. f. w.

§. 37. Sind mehr Guter als Cobne nachgelaffen; fo haben alle Gobne an den übrigen Gutern ein glei-

ches Erbfolgerecht.

6. 38. Sind nicht fo viel Guter als Cohne vorhanden, fo muffen Diejenigen, welche Die Guter erhalten, ihre übrigen Bruder baraus abfinden, und find Töchter vorhanden, so gebührt denfelben eine gleiche Abfindung.

§. 39. Konnen fie fich unter einander barüber in Gute nicht vereinigen, und haben die Eltern auch dieserhalb nichts festgesett, so muß diese Abfindung nach dem Gutachten zweier Eingesegenen

von ber Ritterschaft bestimmt werden.

§. 40. Mit ben Gutern geht zugleich beren Bubebor, und alles, was darin Erde, Diede und Ragelfest ift, auf den Rachfolger über.

§. 41. Desgleichen muß der Rachfolger alle auf den

டுப்

Gutern haftenden Schulden und Laften übernehmen.

§. 42. Eine Ausgleichung unter mehreren Nachfolgern wegen solcher Schulden sindet nur alsdann statt, wenn eine und eben dieselbe Schuld zugleich auf mehrere Guter in die Hypothekenbucher eingetragen ist.

§. 43. Eine Ausgleichung unter mehreren Rachfolgern wegen des Werths der Guter und der darauf haf-

tenden gaften findet niemals fatt.

5. 44. Hat der Vater oder die Mutter eines von ihs ren Gütern schon bei ihrem Leben abgetreten, so muß er, wenn er nicht der älteste Sohn ist, es behalsten: dem ältesten Sohn aber steht frei, das abgetrestene Gut zurückzugeben, und das nachgelassene Haupts gut zu wählen, er muß jedoch ersteres in dem Zusstande, wie es zur Zeit des Ablebens der Eltern geswesen ist, zurückgeben, und kann wegen dessen etwaige Verbesserungen keine Ansprüche machen, so wie an ihn wegen der etwaigen Verschlimmerungen und der darauf eingetragenen Schulden keine Ansprüche gesmacht werden können; es sen denn, daß die Eltern dieserhalb etwas festgestellt haben sollten.

g. 45. In demjenigen Vermögen, was die Eltern aus fer den Gutern nachgelassen, haben die Sohne vor den Tochtern fein Vorzugsrecht, sondern es fieben

allen Rindern gleiche Erbrechte zu.

§. 46. Alles, was eine Tochter nach §. 38. zu ihrer Absfindung aus den Gütern erhält, ingleichen deren Erbstheil von dem Mobiliarnachlaß, wird ihr freies Eisgenthum, sie mag im unverheiratheten Stande mit

Tode abgeben ober nicht.

5. 47. Ift eine Tochter schon bei Lebzeiten der Eltern ausgestattet worden, so kann diese aus den Gütern keine weitere Abfindung fordern, und die noch unausgestatteten Tochter mußen sich mit einer gleichen Abfindung begnügen.

J. 48. Sowohl die Absindungen der Töchter, als ders jenigen Sohne, welche nach J. 38. keine Güter ers halten können, mußen, wenn von den Eltern dieserhalb nichts festgesetztenn sollte, von 1835. 5. 92.

- randa

benjenigen Sohnen, welche Guter erhalten, nach Werhaltniß bes Werths Dieser Guter bezahlt werden.

§. 49. Ein gleiches findet statt, wenn einer Wittwe aus mehreren Gutern ein Wittwenthum nach den Cheverträgen oder lettwilligen Disposition des Chemannes gebührt, und nicht bestimmt ist, aus welchem Gut solches bezahlt werden soll.

. 50. Ein solches Wittwenthum fällt nach dem Tode oder anderweitiger Verheirathung der Wittwe an dies jenigen Güter zurück, woraus es bezahlt worden, ohne daß eine Ausgleichung dieserhalb unter mehres

ren Gutebesitern statt findet.

§. 51. Legate und Vermächtniße der Eltern mussen aus deren Mobiliarnachlaß berichtigt werden, es sen denn, daß von ihnen wäre bestimmt worden, daß und aus welchen Gutern solche abgeführt werden sollen; welchenfalls unter mehreren Gutsbesitzern keine Ausgleichung dieserhalb statt findet.

§. 52. Sollten Eltern ohne Sohne zu hinterlassen mit Tode abgehen, so findet unter den Tochtern oder Descendenten eben die Erbfolge nach §. 35. bis 51. statt.

§. 53. Sind weder Sohne noch Tochter oder Abkömmslinge von ihnen vorhanden, so tritt die gemeine Erbsfolge ein, und est findet unter den Seitenverwandten kein Vorzugsrecht in Ansehung der Nachfolge in den Gütern statt, est wäre denn, daß durch Familienversträge eine andere Successionsordnung wäre festgessett worden.

§. 54. Alle in vorstehenden §§. 30. bis 53. enthaltenen Bestimmungen finden nur bei denen in der Grafschaft Ravensberg allein angesessenen Gutsbesitzern An-

wendung.

§. 55. Ist hingegen Jemand von ihnen auch im Fürsstenthum Minden mit adelichen Gütern angesessen, so finden die in diesem Zusatz §. 1. bis 28. (vergl. den folgenden §. 18.) enthaltenen Bestimmungen übersall Unwendung.

§. 56. In Ansehung der legitimirten unehelichen Kinsber eines adelichen Gutsbesitzers in der Grafschaft

Ravensberg hat es bei ber Bestimmung bes g. 27.

diefes Bufapes fein Bewenden.

S. 57. Die vom Landesherrn legitimirten Rinder eines abelichen Gutsbesitzers find nur alsbann für succes sionsfähig zu achten, wenn berfelbe ohne eheliche Descendenten und ohne mannliche oder weibliche Geis tenverwandte zu hinterlaffen, mit Tobe abgeben follte.

#### 6. 18.

# D. Des gurftenthums Minden.

In diesem ganbe galt nicht allein die Julich = und Bergische Rechtsordnung (65), sonbern es fanden auch feit den altesten Zeiten in Unsehung der Erbfolge im Rit. terstande die bisher entwickelten Grundfate Statt (66).

Sie erhielten durch das, vom Konige Friedrich II. unterm 5. Movember 1744 bestätigte, ritterschaftliche Statut von eben bem Jahre (67) die vollständigste Bestätigung.

Bei ber Allobification ber Lehne im Fürstenthum

o5) v. Hymmen Beiträge Thl. III. S. 103.
o6) Wigand a. a. D. S. 26. und dessen Archiv für Westyhalen Bd. V. S. 303. ff.

o7) in (Culemann) Sammlung der vornehmsten Landes-Verträge des Fürstenthums Minden S. 273. und Wigand S. 27.; auch in der Anlage IV. abged wat. Die Ritterschaft übergab unterm 10. October 1744 die Anzeige, "daß sie auf "zwei Landtagen eins geworden, wegen deren Erbfälle bei ib= "ren Gutern zu deren Conservation und Splendeur ihrer Fami= "lien folgendes pactum und Vertrag zu machen (§. 1-5.). "Gleichwie nun auch folches alles ratione successionis bet ib= "ren adelichen Gutern in dem Sachsenrecht apud Linden"brock Cap. VII. §. 1., dem lege Longobardorum apud
"eundem L. II. Tit. 14, dem lege Anglionum et Werinorum, "item Burgundionum ibidem ingl. in speculo Saxon. Lib. 1. "Art. 17. §. 2. et Lib. 1. Art. 5. §. 1. et speculo Suevico "Lib. 2. §. 53. gegründet ist, auch desbalb bei unsern Gutern "es foldergestalt bei Successsonen nach diesen teutschen Rechten "hergebracht ist, dennoch aber und obgleich das romische Recht "nur in subsidium angenommen ist, die Gerichte nach diesen und "nicht nach jenen öfters sprechen, wenigstens fosspielige, ihre "Familien ganz ruinirende Prozesse darüber geführt worden und "daher sie, damit ihre so sehr schon heruntergekommenen Güter "wieder nach und nach in Flor kommen mogen, nothig gefunMinden ward burch bie Lehns-Affecuration v. 4. Jan. 1749 sowohl das obgedachte pactum equestre von 1744, als das Recht über die Erbfolge und Aussteuer zu be-

fimmen, bestätigt (§. 17. Anmert. 57.)

Als das Mindensche Provinzialrecht (1798) abgefaßt warb, murben biefe Gewohnheiterechte und Grundfage einer nabern Erorterung unterworfen, vom Landes Juftigcollegium anerkannnt und in beren Gemagheit von bem= selben ber Entwurf bes Provinzialrechts (68) babin ab=

gefaßt: (69).

Alles, was eine Chefrau eines abelichen Gutebeδ. 1. figers im Fürstenthum Minden in die Che bringt, oder ihr hernach durch Erbfalle oder fonft jufallt, wird ein Eigenthum bes Chemanns und mit beffen Gutern bergeftalt consolibirt, daß in dem Bermogen der Chefrau weber die aus biefer Che erzeugten Rinber besonders succediren ober fich barin theilen fons nen, noch daß folches an Jemanden guruck. fallen fann, es fei benn, bag megen bes Rudfalls ober fonften es in ben Chever= trägen anbers verordnet mare.

Dagegen ift eine Chefrau nach ihres Chemannes Tode nicht nur einen Rittersitz in deffen nachgelaffes nen Gutern, fonbern auch einen fandesmäßigen Un-

terhalt zu forbern befugt.

Ift in ben Chevertragen ober von dem verftorbes nen Chemann dieserhalb nichts festgesetzt worden; fo foll das Quantum bes ber Wittme gebührenden Un= terhalts in Ermangelung eines gutlichen Abkommens zwischen ihr und dem Nachfolger in den Gutern nach dem Gutachten zweier Eingeseffenen von ber Ritterschaft bestimmt werden.

Wenn eine Wittme fich anderweit verheirathet;

so verliert fie den ihr ausgesetzten Unterhalt.

o8) als Zusats 60. jum A. E. R. Thl. I. Tit. 18.

<sup>&</sup>quot;den, alle folche herbringen bei ihren Gutern durch einen "sollemnellen Bertrag fefigusepen und daber Ge. Majeftat bit-"ten denfelben ju bestätigen.

§. 5. Alles, was eine Wittwe im Wittwenstande erwirbt, verbleibt ihr freies Eigenthum. Hat sie darüber von Todeswegen nicht disponirt, so geht solches auf die gesetzlichen Erben über.

5. 6. Dem Bater fieht fren zu disponiren, ob und welcher von feinen Gohnen alle Guter haben, ober wie sie sich barin theilen

follen.

§. 6. Sat ber Vater einem Sohne alle Gute ter ausgesett, so sind darunter auch alle Mobilien und Moventien, sie mögen Pertinenzstücke der Güter sein oder nicht, zu verstehen.

§. 8. hat derselbe zugleich die Erbtheile der übrigen Rinder bestimmt, so hat es dabei lediglich sein Bewenden und es findet keine Rlage auf Erganzung oder Ausmitte.

lung bes Pflichttheils Statt.

§. 9. Dagegen muß aber der Nachfolger in den Gustern auch alle väterliche Schulden ohne Ausnahme und selbst den der Wittwe nach §. 2. und 3. ges buhrenden Unterhalt übernehmen, ohne daß die übris

gen Erben daju beitragen durfen.

§. 12. Hat der Bater über die Nachfolge in seinen Sütern nicht disponirt; so ist der älte sie Sohn ersser Ehe allemal der gesetzliche Nachfolger in sämmtsliche Süter, sie mögen Lehn oder Allodium sein, nebstallen Mobilien und Moventien, sie mögen Pertinenzsstücke der Güter sein oder nicht.

§. 13. Sind keine Sohne aus erster Ehe vorhanden; so gelangt der alteste Sohn zweiter Che und so weis

ter zur Nachfolge.

§. 14. Uebrigens finden die in dem A. E. R. Thl. II. Tit. 4. §. 149. bis 165. wegen der Primogeniturs Succession enthaltenen Vorschriften überall Anwens dung.

§. 15. Hat der Vater die Erbtheile seiner übrigen Kinder nicht bestimmt; so muß der Machfolger in den Gutern seine Geschwister und Ge-

schwister-Rinder abfinden.

5.000

6. 16. Ronnen sich selbige darüber in Sute nicht verseinigen; so sollen die Erbtheile nach dem Gutachten zweier Eingesessenn von der Ritterschaft, welche das bei jedoch die Conservation der Suter zum Augensmerk haben mussen, ibestimmt werden.

§. 17. In Unsehung der solchergestalt festgesetzten Erb= theile finden auch die in obigen §§. 8. bis 11. ent=

haltenen Bestimmungen überall Unwendung.

§. 18. Das Erbtheil einer Tochter darf jedoch nie über 4000 Athle. betragen, und diejenigen Tochter, welche bei ihrer Verheirathung von dem Vater bereits ausgestattet worden, können auf einen Erbtheil weiter keinen Unspruch machen, wenn die Ausstattung gleich weniger als das für ihre Schwestern nach des Vaters Tode in Semäßheit des §. 16. ausgemittelte Erbtheil betragen haben sollte.

§. 19. Dagegen ist aber auch eine ausgestattete Tochter basjenige, was sie etwa mehr als ihre Schwes stern erhalten hat, herauszugeben nicht schuldig.

§. 20. Die Erbtheile der Tochter bleiben bis zu ihrer Berheirathung in den Gutern stehen und mussen mit 4 oder 5 Prozent verzinset werden, je nachdem solches vom Vater oder bei Ausmittelung ihrer Erb.

theile festgesetzt worden.

§. 21. Bor der Verheirathung sieht den Tochtern keine Disposition, weder unter Lebenden, noch von Todes wegen über ihre Erbtheile zu, sondern, wenn eine Tochter im unverheiratheten Stande verstirbt, so fällt deren Erbtheil wieder an die Güter zurück, ohne daß deren Brüder oder Schwester darauf Unspruch maschen können.

5. 22. Nur erst nach ganzlicher Erloschung ber mannlichen Nachkommenschaft bes gemeinschaftlichen Stammvaters einer Familie konnen die Tochter des letten Besitzers

in bie Guter felbft fuccebiren.

§. 23. Dem letztern Besitzer steht alsbann frei zu bissponiren, welche von seinen Tochtern die Guter has ben soll und wie die übrigen succediren sollen.

§. 24. Ift bergleichen Disposition nicht vorhanden; so

---

gebührt ben Tochtern bes letten Besters ein gleiches Erbrecht an den Gütern mit ganzlicher Ausschließung der weiblichen Nachkommen der Vorbesitzer.

§. 25. Die Enkel einer etwa vor dem Bater bereits verstorbenen Tochter treten dabei an die Stelle ihrer

Mutter.

9. 26. Sind keine weiblichen Descendenten des letten Besitzers vorhanden und hat derselbe auch keine lette willige Disposition hinterlassen; so tritt die gemeine

Erbfolge ein.

§. 27. Die per subsequens matrimonium legitimirten unehelichen Kinder eines adelichen Gutsbesitzers has ben mit den ehelichen Kindern gleiche Rechte, nicht aber die vom Landesherrn legitimirten Kinder, wenn die Legitimation gleich auf Ansuchen des Vaters gesichehen sein sollte.

§. 28. Mur allein die vom kandesherrn legitimirten Rinder des letzten Besitzers §. 22. sind für successionsfähig zu halten, wenn derselbe ohne eheliche

Nachkommen mit Tobe abgehen follte.

§. 29. Alle vorstehende Bestimmungen (§. 1. bis 28.) finden auch auf denselben Fall, wenn ein adelicher Gutsbesitzer des Fürstenthums Minden auch zugleich in der Grafschaft Ravensberg angesessen ist, überall gleiche Anwendung, er mag im Fürstenthum oder in der Grafschaft sein domicilium gehabt haben. (70)

#### 5. 19.

## E. Des herzogthume Cleve.

Der Nechtszustand des Herzogthums Cleve stimmte seit Jahrhunderten mit dem der kande Jülich und Berg wesentlich überein. Ursprünglich, wie diese, zum kande der Ripuarier gehörig (71), ward es im sechszehnten Jahr.

70) die folgenden §§. 30—57. betreffen das Ravensbergische Provinzialrecht und find §. 17. angeführt.

<sup>71)</sup> I. F. Rhetii diss. de feudis Clivensium et Zutphanensium more concessis. Francf. 1684. (aud) in Jenichen thes. juris feudal. T. III, S. 904 ff.) n. 30.: Quamvis

hunderten mit beiden unter einen gemeinschaftlichen Candessherrn vereinigt. Die julich bergischen Rechtsordnungen und Gesetze haben jedoch in Cleve keine Gultigkeit erlangt.

Der Nechtszustand des Bergogthums beruhete groß= tentheils auf statutarischen Rechten einzelner Stabte und auf GewonheitBrechten. Ein allgemeines gandrecht ift zwar in Untrag, aber nicht zu Stande gefommen; einzelne Gefete gab es erft feit dem fechszehnten Jahrhundert; statutarische Rechte galten in ben Stadten und Gewohn= heiterechte und Berleihungs : Urfunden auf dem Canbe. Die Gesetgebung trat erft bervor, als die alten Gewohn= heiterechte bes landes von romischen Juriften bezweifelt wurden, obwohl die bestimmten städtischen Statuten und die schriftlichen Rustifalrechte bier das Feld dieser Zweifel Fur lettere blieb faum ein anderer febr beschränften. Gegenstand, als bas Ritterrecht übrig und baher ward daffelbe auch der Gegenstand, auf welchen fich die Gefetsgebung beschränfte, um im Erbrecht bes Nitterstandes die alten Gewonheiterechte ju schugen.

Die darüber zuerst erfolgte landesherrliche Bestätis gung ist bas, von den Herzogen Johann dem altern und

provinciae Clivensis et Marcana fuerint Belgio accensitae et postea Coloniensi Archiepisconatui, qui cum his ejusdem juris fuit, Rhenano, illae vero Westphalico circulo adscripti sint, consuetudinibus tamen regionum istarum et juri antiquo earundem, juri scilicet Francico, eo nihil decessit. An vero jus Francicum, de quo heic agitur, idem cum lege Salica antiqua reputetur, a Doctoribus in controversiam vocatur N. 40. historia fide digna testatur integrum tractum Clivensem olim in successionibus jura Francorum servasse, quae successionis lex alia longe quam in feudis masculinis et juxta ius Longobardicum, est. N. 54. Et licet pedetentim quaedam alia jura consuetudine receperit et à veteri jure Francorum in quibusdam recesserit, in successionibus tamen et ubi immutatio, quae facti est, doceri non potest, pro antiquo jure, quo imbuta fuit, semper praesumitur et in dubio ad id recurritur — Schätbare Untersuchungen über diesen Gegenstand ent= halten die Eleve = Brandenburgische Deductionen wegen der Succession in den Herzogthumern Julich, Cleve und Berg, ver= gleiche auch Cramers Bezlariche Rebenftunden B. IX. G. 117.

Johann dem jungern der Clev. Markischen Ritterschaft im Jahr 1510 ertheilte, sogenannte Privilegium No-bilium (72).

Daffelbe bestimmt :

I. Die Abfindung der Tochter (73) nach eben den Grundsäßen, wie die julich bergischen Gesetze:

Oick synnen wy - heißt es in bemselben - myt onnse Ridderschap ind sy myt ons verdraghen ind geslaeten, oft tot eynige tydt geviele, sy onbestaede freunde offte Dochter hedden of kregen und op oer beraidt genge off in Cloesteren weren onvertagen und sy buyten oere Alderen of frunden Raide sich bestaeden off entführen lieten, ehr sy beerfft worden, dan en sullen oere Alderen, Broeder of Frunde jn dem vaal gheyn guit volgen laiten, then were saike sie oen van gueden Gunsten wat geven wolden, det sullen wy oen günnen, dan man sall den Kloister jonffere die beerfft syn nae doe Hunt oerer Alderen und in Cloesteren synt onverteghen nae Raide der neisthe Bewanden üud Vormönderen nae Gelegenheit des Güyitz und erves eine redeliche Lyfftucht maeken, umb teynt, twentiig molder guit Korns tho dem meisten und niet dairbaeven sullen verpflicht syn the doen jind offt oen van oeren Broederen ind Frunden dair eynighe weygeringhe ynne geschieden jnd yhm die vorgeschreven Lyftucht bynnen jair ind daeg niet gemaikt und gevesten worden, sullen sy alsdann an allen Erven ind guide Onverdeilt stain.

In der Bibliothek des R. Ober-Landesgerichts zu Hamm befindet fich ein altes Aktenstück unter der Jahreszahl 1561. "Seynd etliche burgundische Commissarien in

- ranch

<sup>72)</sup> in de Ludolff obs. forens. obs. 243. Lünig corp. jur. fend. Germ. Th. I. S. 525 ff. v. Hymmen B. II. S. 410 ff. Scotti Saml. Cleve-Mark. Gesetze Th. 1. S. 45. 73) über die Absindung der in Klösser gegangenen Töchster enthalten schon die Verordnungen von 1464 (Scotti a. a. D. S. 7) und 1507 (das. S. 33) Vorsehung.

"diefen ganben mit Fürwiffen und Belieben Churfürfil. "Gnaden in Sachen Batenburg contra Mühlendont anfoms men und von Artifulen die führnehmste von der Ritter= "schaft erfragt, die fich resolvirt, wie folget: daß in "Diesem Fürstenthum Cleve unter ber Ritterschaft und ben won Adel zur Erhaltung bes abelichen Stammes und "Mamens über Menschengedenken herabracht, gewönlich "und gebrauchlich gewesen und noch ift, dat die Eldern "mit toe doen ihrer Freundschaft ihre Dochter mit einer "benannten Baarschaft oder anderen Gute bestaden oder sunthilligen und damit affguden, wat also die Eltern "famt dem Brautigam und beiderfeits Eltern und beider= "feits Freundschaft vordragen, beschlunten und verfie-"geln, bat folches vast floen und van folcher treuwe gehal ,ten werden foll, dat die Dochter volgents tot den Erff. "oder Patrimonialgutern genen Toegant mehr hebben, dae "mit denen Sylichs Guedern affgegudet senn, Die wurden "dann die lette Erven senn und find Urfachen ihrer Be-"teschaps, bat solch Gebrauch und Gewohnheit mit voran-"geregten Ursachen bei ben alben von Abel und noch bei "abelichen Ehren und mahren Worten glofflich volltagen auch "nit anders weten, den der Syliche brieve und verdra» "ge, wie die upgericht und gemeint worden, fenn gehal-"ben und getreulich gehören achterfolgt tho werden und "hielten es schwerlich, daß berwegen gene gerichtliche Erstenntniß von noten und so fern sie darover to erkennen "gefucht und offgeforbert wurden, bat Gie auch alsbann "anders nicht den nae upgerichteten furworden, Berdras "gen, Siegel und Briefe miefen wolben.

Der Churfürst Friedrich Wilhelm von Branden s burg erweiterte diese Bestimmung durch den Landtagsabs schied vom 14. August 1660 (74) dahin "daß des von "den adelichen Töchtern, so sich ohne ihrer Eltern und "Freund Rath verhenrathen und versühren lassen disponirt, "in seinem vigor unverrückt nochmalen verbleiben, wels "ches wir auch ferner dahin erklärend erläutern, daß solche "Töchter, welche sich inskünftig vorangeregtermaßen vers

<sup>74)</sup> v. Hommen a. a. D. S. 414 und Scotti Th. 1. S. 333.

"henrathen oder verführen lassen, nicht allein von ihrer "Eltern Erbschaft in linea descendente sondern auch "von der Brüder und schwesterlichen Gütern in linea "collaterali ipso facto ohne Exhaeredation excludirt, "auch etwas loco legitimae solchen Töchtern auszugeben "die Eltern, Brüder oder Anverwandte nicht gehalten sein "sollen, sennd auch die samtliche Ritterbürtigen dabei ges "bürlich zu mainteniren, wohl geneigt.

Das Privilegium nobilium bestimt demnächst II. in Ansehung des praecipum nobile:

Oick hebben wy onser Ritterschap avergegeven, toegelaten, geconfformirt und bestedigt oen Huyser so sy in onnsen Landen hebben, dat die alste soen nae doede syner Olderen, so verne sy daer bequeem to is, dat beste und Principail Huyfs hebben, besitten und beholden sall und hy sall den anderen Bröderen und Susterenn wederstaedonge oder deilinge doin von den ghoenen dat buyten muyren, greven ind wellen is, tot redeliker maethen (75). Innd die ander Soene neist den Aeldsten, soe verne dair mehr Huysere weren, dat beste Huyss neist den principall Huyss hebben und behalden, ind so vort thom letzsten son soe verne sy dair beqweem tho-syn, innd den anderen Kynderen dair von Dailenghe doin gelyk van den aldsten Soene Und principell Huyss vor genannt und uith gedruckt steit. Were oick Sacke dair gheyne Soene, dan Dochteren weren, so sall die vall von den Huysern up dee Dochteren kamen und vallen gelyk von den Soenen vorgeschreven stait, so verne sy sich büyten Raide oerer Frunde nieth en bestaeden. Gevielet ock dat eynige van

<sup>75)</sup> Rhetius diss. cit n. 80. An vero major natu praesertim si bona satis commode dividi non possint, justo pretio reliquas portiones redimere valeat? disquiri posset, verum, quoniam in diplomate Johannis expresse dicitur Wederstaedinge und Deilinge etc., in arbitrio majoris natu esse videtur, an redimere velit eas vel non, invitus tamen ad redimendum cogi non potest.

den Dochteren sich buyten oeren Olderen bestaeden, sullen die Olderen asdan die Huyser schiken und den anderen Döchtern geven moe-

gen nae oeren gefallen.

Im siebenzehnten Jahrhundert entstand darüber Zweisfel, ob dem ältesten Sohn das einheimische praecipuum nobile auch dann gebühre, wenn er dasselbe bereits in einem andern Lande erhalten hat? Die Ritterbürtigen von Cleve und der Grafschaft Mark vereinigten sich darsüber auf dem Landtage vom 3. Julius 1632 dahin:

"Und - fich in unterschiedlichen Fallen zugetragen, "daß die Eltern nicht im gande von Cleve ober "Grafschaft Mark alleine, sondern auch unterschieds "liche adliche Häuser, welche in diversis territorys "gelegen, hinterlaffen und baran die Elteste Gobne "oder Tochter in allen Dehrtern Die andere Bruder "und Schwester in effectu ganglich von ben Ritter» "sigen auszuschließen unterfangen mochten, daber "allerhand ftreit und miß Berftandt entfiehen tonnte, "wir aber folches jumahl irrationabel befinden, deros "halben der einhelligen Meinung sein, Und ift von "Altersher also observirt und brauchlich: da "älteste Sohn ober Tochter in altero territorio bem "Landesbrauch nach einen abelichen Git bereits be-"fommen und possedirt, daß dem andern Gobn ober "Tochter im Fürstenthumb Cleve und Grafschaft "Mark daß adliche Saus, dem alten Berkommen ,nach, jederzeit geburet und zusteht. Und weilen "bagiehnige, maß obsteht, heut dato also auf diesem "allhier zu Cleve gehaltenen gemeinen gandtage beg "Fürstenthumbs Cleve und Grafschaft Mark bei "Bersamblung benberseits Ritterschaft alf bem alten "Berkommen und Gebrauch gemäß beschloßen; fo "haben wir Endtbenannten ju fleuer ber Bahrheit "dies mit eignen Sanden unterschrieben und mit "unsern adelichen angebohrnen Pitschaften befräfftiget, "welches geschehen Cleve den 3. Julii anno 1632.

Der Churfurst Georg Wilhelm bestätigte diese Ber-

einbarung unterm 29. Februar 1640:

,, - consirmiren, wollen, daß die Bereinigung in allen

"ihren Punkten und Claufeln fraftig und machtig "sein, auch in allen obspecificirten Fällen, bafern "nur sonsten feine sonderbare pacta ober beständige "testamentarische dispositiones in contrarium vor-"banden, jederzeit feet vest und unverbrüchlich gehalten "und so offten ber eltiste Sohn oder Tochter bas beste ,, auch abliche auch in einem und andern territorio, "und auffer besagten unsern Landschaften bes Bergog-"thums Cleve und Graffchaft Mart belegenes Saus "desselben Landesgebrauch nach bekommen und pos-"sediret, alebann bie anbern Gohne und Tochter ju "ben übrigen in Unferen ganden gelegenen Ritterfigen "juxta ordinem aetatis auf Maaß und Gestalt wie "das Privilegium de anno 1510 vermagh, verstattet "werden sollen. (76)

Auf Antrag der Cleve-Märkischen Landstände erging

unter dem 8. December 1712 die Declaration:

daß unter dem adelichen Praecipuo und Vortheil bes Primogeniti haus und hof, Gruben, Balle, Gartens, Baumgarten, Fischeren, Jagtenn, Jurisdic-tionem, Marken Gerechtigkeiten, Taubenflucht, jura patronatus, Schäfferen und gemeine Sunde begrifs fen sein sollen. (77)

III. Diese Bestimmungen waren aber auch im Clevischen nur subsidiarisch und fanden nur bei der Intestaterbfolge Statt. Es ergiebt fich hieraus von felbst, daß sie durch elterliche Disposts tionen abgeandert werden konnten (78), wie dies auch die unbezweifelte Praxis bestätigt. Gelbst über Lehngütern

vinzialgesehe Th. II. S. 287

<sup>77)</sup> Hummen B. II. S. 392. Scotti S. 785. Lus nig corp. jur. feud. T. 11 n. 93. 78) Churfürftl. Brandenb. Confirm. des privilegii nobilis vom 29. Februar 1640. — "dafern nur "sonsten feine sonderbare pacta oder beständige testamentarische "dispositiones in contrarium vorhanden." Die Eltern konn= ten selbst das praecipuum nobile einem andern, als dem alstesten Sohne anweisen, da das Privilegium v. 1510 es dem lettern nur bestimmt, wenn er dazu "bequem" ist und barüber das Urtheil nur den Eltern zustand.

stand den Lehnmannern rücksichtlich der Descendenten und Agnaten eine unbeschränkte Dispositionsbefugniß auch in diesen Landen (79), so wie überhaupt im frankischen Deutschland (80), zu.

79) Bericht des Kanglers Wet vom 10. Febr. 1569. "die Clevische Mann Lehne mogen umgesat und beschwedt wer= "den buten Consens der nachsten Erven" (in Ludolft obs. n. CCXXXV.) Attest der Lehne= Kammer dd. Cleve 3. Mar; 1676 ,, daß die Clevisch = Martische Lebne auf erhaltene "Bewilligung von dem Lehnherrn, auch jum Rachtbeil der fon= "ften fuccedirenden Lehnserben gultig veräuffert werden mogen" (des. G. 718). Attest der Clevischen Lehnkammer vom 21. Septemb. 1684 "daß bei derselben bergebracht, daß "bavon dependirende Lehne welcher Urt und Matur Diefelben "fenn, mit Bewilligung des Lehuberrn auch jum Nachtheil des "tunftigen Lehnserben gultig veräusert werden mogen. (daf. "S. 719) Utteft ber Lebnfammer gu Cleve vom 15. "Dec. 1731. daß alle von der Cleve = Markischen Lebnskammet ", dependirende Lebne, wes Art und Natur Dieselben auch sein "mögen, mit Bewilligung des Lehnherrn, ohne daß der "Agnaten Consens dazu erfordert wird, ja "jum' Rachtbeil des kunftigen Lehnserben gul= stig verpfändet, veräuffert und sonften derfelben "von Alterswohl hergebrachten Gewohnhei= "ten zufolge darüber disponirt werden mo"gen" (ebendas. S. 719) Attest der Lehn=Kammer zu Eleve vom 22. Febr. 1732 "daß alle von derselben dependi-"renden jurisdictiones, Rittersitzen sammt anderen Lebngü=
"thern, wes Art und Natur sie auch senn mogen, allein mit
"Lebnsberrlicher Bewilligung ohne daß der Agnatorun Consens "dazu nothig, ja zum Rachtheil der ab intestato sonft succedi= "render Lebnerben, gultig verausert und derselben von Al=
"ters üblichen Gewohnheiten zufolge, nach Ge= "fallen in= ober aufferhalb der Familie darüber "disponirt werden konne, dergestalt daß selbst dem a "primo acquirente abstammenden nachsten Lebnfolger fein Re-"greß oder jus revocandi übrig bleibt." (das. S. 720) Attest der Lehnkammer vom 14. Octb. 1737. "wird observanzmäßig "atteffirt, daß alle Lehne wes Art und Natur fie auch sein mb= "gen, alle mit des Lebnberen Bewilligung gultig verpfandet, "veräussert, diftrabirt und sonften per testamentum "darüber disponirt werden tonne, ohne daß der "Mgnatorun, noch der nach ften Lebnsfolgern in "linea descendenti Consens dazu nöthig oder der "Leben curiae von Alters üblichen Gewohnbeiten und observang "jufolge je erfordert worden" (in Ludolff obs. P. II. das.

Diese alten Landesrechte erhielten indessen im Laufe bes siebenzehnten Jahrhunderts mannigfaltige Angriffe.

243 S. 436) Bericht der Lebn=Cammer vom 14. Mark 1732: "daß alle von derfelben dependirende Sebn-"Leute über ihre Unterhabende jurisdictionen, "Rittersitze, nebst andern Gutern, wes Art und "Natur sie auch sein mögen, wenn sie nur des do-"mini directi Consens dazu impetriret, pro "habitu inn= und aufferhalb der Familien fret "disponiren, dieselben verpfanden, veräuffern "und sonften ihrer Convenience gemäß damit "ich alten und malten tonnen, ohne bag der a pri-"mo acquirente abstammenden nachsten Lehnser= "ben Einwilligung dazu notbig, weder anig Re=
"vocationsrecht weiter mit Füg daran zu präten= "diren vermögen; daß es nur allein von der Lebn= "berrliche Gnade abhanget, ob fie denen Bafal= "len fren geben wolle, ihre Güter observanz=
"mäßig diesem oder jenem, denen sie es am "liebsten gonnen, per testamentum aut inter "vivos quovis meliori modo zuzuwenden, und "es sind diese denen Cleve-Markischen Bafallen "von Alters zuftebenden besonderen Prarogati= "ben in ben swifchen von den Soven und den von "Wylich = Boplarsche Erben über die Hönnapel= Momptariche Lebusfolge vorgefallenen "Lebusfache mit vielen Grunden ausgeführt und des letten "Basallen — gemachte testamentarische Dispositiones durch ein ,am 10. Oct. 1716 zu Berlin vom Geheimen Etatsrath er= vergl. de Ludolff observ. forens, obs. 235. Anton Dispens. feudales. Diss. Th. I. und v. hymmen B. II. S.

qualitate feudorum Lib. XIII. de feudis. jure Francorum, Tiraquell Tr. de primogeniturae Praelat. n. 3. Christianai Decis. curiae Belgicae. Vol. IV. decis. 212 n. 78. et 81. Rhetius diss. cit. n. 28.: Hujus juris Francici vigore de feudis tanquam de allodialibus disponere fas erat, — tam foeminae, quam mares succedebant, sexus tamen et aetatis habita praerogativa, et si unius sexus plures liberi essent, non omnes aequaliter admittebantur, sed ut ad modum dictum praesertim inter nobiles locus esset primogeniturae. Et hinc quando de successione terrarum praesertim Belgicarum generali consuetudine feudorum disquiratur, regulariter pro dicto jure Francorum praesumitur, nisi aliud pactis vel ex investitu-

So hatten z. B. die Gerichtshöfe angefangen, die eheliche Güter Gemeinschaft auch auf die Ritterschaft anzuwenden. Unsere Landesherrlichen Gesetze sicherten sie indessen gegen diese allerdings eigenthümlichen Grundsätze (81), so wie über einige andre aufgekommene Zweisel der Churfürstl. Landtags Abschied v. 14. August 1660

(82) bestimmte:

"Co laffen wir auch ferner, bag ben Rit-6. 24. "terburtigen in diefem Unferen Bergogthumb Cleve und "der Grafschaft Mark anno 1510 ertheiltes Privilegium "und mas barin insonderheit von ben Lehngutern und "beren Erbfolge sowohl auf die Tochter, als Gohne, "item dem elterlichen Vortheil der Kinder in election "der Saufer (welcher Bortheil der Rinder zufolge bes "hergebrachten Gebrauchs sowohl in linea collaterali "und succession der Bruder und Schwestern, als in li-"nea descendente und succession der Sohne und Toch» "ter flatt haben foll) barüber auch von ben adelichen "Tochtern, fo fich ohne ihrer Eltern und Freunde Rath "verhenrathen und entführen laffen, disponiret und ver-"ordnet, bei seinen Burden und vigor unverrückt nochs "mahlen verbleiben.

§. 25. "Welches Wir auch ferner dahin erklaren "und erläutern, daß solche Tochter, welche sich inskunf.

rarum conditionibus appareat. n. 29. Quemadmodum, ubi jus Longobardorum commune est receptum, pro feudo recto praesumtio stat, sic, quando in his tractibus et in vicino Belgio de feudorum qualitate controversia incidit, non ad jus Longobardorum comune recurrendum, quod ibi non est receptum, sed primo respiciendum ad investiturarum pacta, in defectum vero eorundem ad consuetudines cujusque loci vel curiae speciales, si ex iis non liquet, ad generales regionis consuetudines. Historia fide digna testatur integrum tractum Clivensem olim in successionibus jura Francorum servasse, quae successionis lex alia longe quam in feudis masculinis et jus Longobardicum est.

<sup>81)</sup> v. Hymmen B. I. S. 360 u. B. II. S. 77 Klein Annalen B. I. S. 203 Scotti B. I. S. 592 u. B. IV. S. 2269.

<sup>82)</sup> Scotti Th. 1. S. 333 und Hymmen B. II. S. 414 ff.

"tige vorangeregtermaaßen verhenrathen oder entführen "lassen, nicht allein von ihrer Eltern Erbschaft in linea "descendente, sondern auch von den brüder: und schwer, sterlichen Gütern in linea collaterali ipso facto ohne "Exhaeredation excludiret, auch etwas loco legitimae "solchen Töchtern außzugeben, die Eltern, Brüder oder "Anverwandte nicht gehalten senn sollen, Sennd auch die "sämptlichen Ritterbürtigen dabei gebürlich zu mainteni"ren und zu schüßen wohlgeneigt.

Um ihre Rechte und Verfassung vor Anwendung unrichtiger Grundsätze desto mehr zu bewahren, vereinigte die ritterbürtige Ritterschaft sich 1677, die unter ihren Mitgliedern entstandenen Streitigkeiten zunächst dem schiedsrichterlichen Verfahren Ebenbürtiger zu unterwerfen, und nur, wenn dieser Weg vergeblich sein sollte, vor Gericht

ju bringen.

Die Streitfrage: ob dieses privilegium auch dem nicht zur ritterbürtigen Ritterschaft gehörigen Adel und insonderheit dem zu Soest zustehe? ward durch mehrere landesherrliche Bestimmungen verneinend entschieden (83).

Das privilegium nobilium ist von den nachfolgens ben kandesherrn bestätigt (84) und durch die Königliche Verordnung vom 13. März 1713 (85) dahin erläutert:

daß das privilegium nobilium de anno 1510 zwar auch auf die collaterales sowohl in cognatica, als agnatica linea, wenn sie nur a primis acquirentibus herstammen, gezogen, sonst aber solches nicht auf extraneos gezogen, sondern nach dem litterlichen Inshalt des privilegii und der darin angesührten Beswegursach nur von denen in Unsern dortigen Landen angeseßenen, und ritterbürtigen Vasallen verstanden werden soll.

<sup>83)</sup> Rescript v. 4. Juni 1729 (Scotti Bb. V. S. 1088.)

<sup>84)</sup> z. B. 1640, Landtagsabschied von 1649 (Scotti I. S. 271.) · Landtagsabschied vom 14. August 1660 (daselbst S. 343.) 1713. ff.

<sup>85)</sup> in Lüning corp. jur. feud. T. II. N. 93. Scotti Th. V. S. 2970. v. Humen Bd. II. S. 415. 1835. 5. 92.

Bei Gelegenheit eines Lehns. Erbfolge. Anspruchs von weiblicher Descendenz eines nicht ritterbürtigen Basallen ward diesem zwar ex nova gratia nachgegeben, allein zusgleich durch die Resolution vom 25. Juli 1813 (86) besstimmt "daß solches auf keine Weise zu einer Conses, "quenz gezogen werden solle, indem Wir nicht wollen, daß "anderer, als der auf dem Landtage qualificirten Ritters, "bürtigen Kinder weiblichen Geschlechts des privilegii de "anno 1510 ratione der seudal-succession fähig sein "sollen (87).

Bei der Erörterung des Clev-Märkischen Provinzialrechts \*) kamen diese Gegenstände zur nähern Prüfung
und zur Discussion mit den Deputirten der Landstände.
Das Resultat derselben war der, von dem Landes-JustizCollegium unterm 16. April 1806 dem Justiz-Ministerium
eingereichte Entwurf des Clev-Märkischen Pro-

vingialrechts.

Dieser Entwurf enthalt in bem 67sten Zusatz zum

26. V. S. 2970.

<sup>87)</sup> So ward im Jahre 1789 erfannt, daß keine andre Töchter zur Succession in den Clevisch-Märkischen Mannlehnen zuzulassen, als welche von ritterbürtigen Eltern erzeugt und daß daher diejenigen Töchter ausgeschlossen werden, deren Mützter ze. nicht ritterbürtig gewesen: Stengels Beiträge B. VI S. 78.

<sup>\*)</sup> In den Herrlichkelten Honnevel und Riedermormter sind, nach dem Bericht des Richters Winter v. 11. Nov. 1733:
"von alten Zeiten bero bei den Gerichten die Ersstifft Eblinis"sche Statuten in Observanz gewesen und man hat in senten"tionando nach der Ordre, welche der Churfürst Maximilian "Heinrich anno 1663 berausgegeben, sich gerichtet, übrigens "aber nach den gemeinen beschriebenen Rechten geurtheilt." Einige vierzig Jahre nachber wußte aber der, in Gemäscheit der neuern Justiz-Reformen angestellte Jurisdictions = Richter hievon kein Wort, indem er unterm 30. Januar 1780 berichtete: "In Ansehung der Jurisdictionen Hönnepel und Nies"der Mörmter ist mir nun zwaren von besondern Rechten nichts "bekannt gewesen — dannenhero und weilen in gedachten Jusifischtionen nur was allgemeinen Rechtens hergebracht ist, die "Einsendung von besondern Statuten, Willkühren ze. cessiret." Eine bemerkenswerthe Bestätigung des unten in der Anmerstung 97, angesührten Urtheils!

# Thl. I. Tit. XVIII. Abs. I. des allgemeinen Landrechts folgende Bestimmungen:

5. 1. Ein Basall fann, wenn er den lehnsherrlichen Conssens erhalten hat, durch Testament oder letztwillige Versordnungen zum Nachtheil seiner Leibes-Lehnserben gultig verfügen.

und in dem 82ften Bufat nachfolgende Borschriften:

S. 1. Bur Lehnsfolge in die Clev = Markischen Lehne sind der Regel nach nur mannliche Nachkommen des ersten Erwer=

bers berechtigt.

S. 2. In Ermangelung der Mannspersonen sind aber auch die weiblichen Nachkommen des ersten Erwerbers zur Lehnssfolge in dieselben alsdann berechtigt, wenn die Lehngüter wirkliche Rittergüter oder Lehngüter der zur Clev = Mär=fischen Ritterschaft gehörigen Ritterbürtigen von Adel sind.

5. 3. Bu der Lehns-Succession in die Clev-Markischen Lehne der immatrikulirten Ritterbürtigen von Adel gelangen zus schwerft die Sohne des lehtverstorbenen Besthers dergestalt zur Lehnsfolge, daß dem ältesten Sohne das beste Lehnsgut oder der Rittersitz nebst Zubehör oder dassenige, welches er aus mehreren Lehnsgütern des Erblassers auswählet, zusteht.

5. 4. Zu dem Zubehör eines solchen Geben.

§. 4. Zu dem Zubehör eines solchen Lehnguts, welches dem erfigebornen Sohn als Vortheil gebühret, wird gerechnet: das Haus, Hof, Graben, Walle, Garten, Baumgarten, Fischeren, Jago, zustehende Markengerechtigkeit, Taubenflucht,

Patronat=Recht, Schäferei und gemeine Sube. \*) §. 5. Das zweite Lehngut nachst dem besten fällt dem zwei= ten und, wenn der Erblasser mehrere Rittersipe oder Nit=

The praecipuum findet indessen nicht alleia in Lehnsutern, sondern auch in den Allodial-Gutern des ritterburtigen Adels Statt, von welchen es in jenem beibehalten ist: Könen diss. de seudis Clivensibus Cap. 2. §. 50.: Atque hoc praecipui jus, quod primogenito vel primogenitae competit, etiam obtinet in praediis nobilium allodialibus, modo ex eorum numero sint, quae Rittersite appellantur, minime vero illud pertinet ad bona burgensia seu quae in villis posita sunt, horum enim intuitu majores nulla gaudent praerogativa quippe quae in divisionem veniunt, vid. Recess. prov Cliv. de anno 1660 und Joh. Steinbergii Annot. ad C. de seudis Geldr. et Zutph. Cap. 1. §. 6. et §. 29.

- tergüter nachläßt, fällt jedem der übrigen Sohne dessel= ben nach dem Alter durch der Wahl eines dieser Lohngu= ter zu.
- 5. 6. Es macht hierbei keinen Unterschied, ob diese Rittergüter in den Provinzen Cleve und Mark oder in fremden Ländern belegen sind, so daß, wenn der älteste Sohn ein Lehngut im Auslande bereits besitzt, dem zweiten Sohn das beste Lehngut in Cleve und Mark gebührt.
- S. 7. Ist der erstgeborne Sohn des verstorbenen Vasallen zur Lehnsfolge unfähig, so ist der zweite Sohn zur Lehnsfolge in das beste Lehngut berechtigt; ein Gleiches sindet auch in Ansehung der übrigen Sohne nach Maasgabe des Alters Statt.
- §. 8. In Ermangelung lehnsfähiger Shine sind die Töchter des verstorbenen Vasallen zur Lehnsfolge berechtigt und sindet in Ansehung derselben über dieselbe Lehnsfolge-Ord-nung nach der Erstgeburt, wie in Ansehung der Söhne §. 3—5. bestimmt worden, Statt.
- 5. 9. Diejenigen Tochter, welche ohne Einwilligung der Eltern sich verheirathen, werden von der Erbfolge in die Lehen ganz ausgeschlossen.
- S. 10. Fällt ein Elev-Märkisches Lehn eines inmatrikulirten Ritterbürtigen von Adel nach dessen Tode auf einen bürgerlichen Basallen, so tritt die Lehnsfolge Drdnung der Mannspersonen mit Ausschließung der Frauenspersonen wieder ein.
- S. 11. Bei der Lehnsfolge in die Burgmanns-Lehngüter fin= det das Recht der Erstgeburt nicht Statt, sondern diese gehören mit zur gemeinschaftlichen Erbtheilung.
- S. 12. Diejenigen Sohne und Tochter der immatrikulirten Ritterbürtigen von Adel, welche zum Besitz eines Ritterssißes oder Lehnguts ihres verstorbenen Vaters nicht gelangen, mussen von denjenigen Geschwistern, auf welche nach dem Alter die Lehngüter fallen, aus diesen Lehngütern nach dem Verhältnisse des Werths derselben bei der Allodials Erbtheilung abgefunden werden.
- S. 13. hinterläßt der verstorbene Bafall keine lehnfähige Nachkommen: so sind diejenigen Seiten-Verwandten, welche mit dem Verstorbenen einen nachsten gemeinschaftlichen Stammvater haben, zur Lehns-Succession berechtigt.
- §. 14. Unter den Seiten-Verwandten wird zuförderst der al= teste Bruder zur gesetzlichen Erbfolge berufen.
- §. 15. Sind mehrere lehnsfähige Brüder oder in Ermangelung der Brüder, mehrere lehnsfähige Schwestern vorhanden, so gelanget jeder oder jede derselben jur Lehnfolge in

die vorhandenen Elev = Märkischen Lehne der immatrikulirten Ritterbürtigen von Adel dergestalt, daß die erstgebornen die jüngern Brüder und in Ermangelung der Brüder die erstgeborne Schwester die jüngern Schwestern ausschließen, wogegen erstere die lettren aus den Lehngütern welche sie empfangen, nach dem Verhältnisse des Werths eines jeden Lehnguts, absinden müssen.

- S. 19. Bei dieser (der Agnaten) Lehnssuccession schließet eine Frauensperson, welche mit dem verstorbenen Vasallen in einem nähern Grade verwandt ist, die entfernteren mann= lichen Agnaten aus.
- 5. 20. Die Cognaten des lettren Vasallen sind zur Lehnsfolge in die Clev-Märkischen Lehne eben so wohl als die Agnaten berufen.
- S. 21. Mannliche Seiten-Verwandte schließen aber bei dieser Lehnsfolge die in gleichem Grade verwandten Weibsperso= nen aus.
- §. 22. Die Weibspersonen in der Linie der Seiten=Vermand= ten werden, wenn sie aus dem Bürgerstande herstammen, zur Lehnsfolge in die Cleve-Märkischen Lehne der zur Clev-Märkischen Ritterschaft von Adel nicht zugelassen.
- S. 23. Dagegen sind die Agnaten aus dem Bürgerstande, welche mit dem letten Vasallen von einem gemeinschaftli= chen Stamm=Vater abstammen, zur Lehns=Succession in die lettgedachten Lehne berechtigt.
- S. 24. Zur Lehnsfolge in Gemein= Dienst= oder Burglehne sind nur mannliche Nachkommen des letten Vasallen bestugt.
- 9. 25. Zu den Erblehn = Uemtern in den Provinzen Cleve und Mark werden ebenfalls nur mannliche Nachkommen, nicht aber Weibspersonen zugelassen; die Agnaten sind aber ebenfalls successionsfähig.
- §. 26. Das festgesette Recht der Erbfolge in die Clev-Märfischen Lehne der Ritterbürtigen von Adel und des darin
  den Frauenspersonen beigelegten Lehnsfolgerecht erstreckt
  sich auch nur auf die auf der Clev-Märischen Ritterschaft
  immatrikulirte Ritterbürtige von Adel, nicht aber auf auswärtige Ritterbürtige, auch nicht auf die Nicht-Ritterbürtigen von Adel.

So viel jedoch die Zutybenschen Lehne in Cleve bestrifft, so hat der Entwurf des Provinzialrechts darüber folgende Bestimmungen aufgenommen:

S. 36. Hinterläßt der Bafall außer den Lehnen keine andre Allodial-Guter, woraus die Abfindung der jungern Sohne

und Tochter erfolgen kann, soll er dieselben mit baarem Gelde absinden. Ist er mit diesem nicht versehen, kann der Lehnsfolger zwei Theile des Lehns behalten, den dritzten Theil muß er aber den Geschwistern übertragen oder er kann denselben auf den dritten Theil des Lehns answeisen.

§. 37. Nur allein in dem Falle, wenn die jungern Geschwistern den dritten Theil des Lebns zur Abfindung übertrasgen ist, findet nach dem Absterben der Besitzer der Lehns-folger in solchen dritten Theil des Lehns fernerhin

Statt.

5. 40. Unter mehreren Seiten = Verwandten gleichen Grades schließen die Mannspersonen die Frauenspersonen aus.

5. 41. In Ermangelung mannlicher Seiten = Verwandten ist die alteste Frauensperson mit Ausschließung aller andern mannlichen und weiblichen Verwandten zur Lehnsfolge be= rechtigt, ohne Unterschied, ob dieselbe von einem gemein=

schaftlichen Stammvater herstammt oder nicht.

s. 42. Derjenige Seiten = Verwandte, welcher zur Lehnsfolge in ein Zutyhensches Lehn gelanget, erbet das ganze Lehn= gut und ist nicht verbunden demjenigen Seiten-Verwand= ten, welcher zwar mit ihm in gleicher Nähe des Grades der Verwandschaft mit dem verstorbenen Vasallen ist, ihm aber in hinsicht auf das Geschlecht oder das Alter hat nachstehen müssen, den dritten Theil des auf ihn gefallenen Lehnguts heraus zu geben.

In Ansehung der Töchter enthält der Entwurf des Provinzialrechts in Zusat LXXXIV. folgende Grundsätze:

5. 1. Die unverheiratheten adlichen Tochter muffen das Kinstestheil, womit sie abgefunden und auf das Lehn angewiesfen worden, bis zur Verheirathung im Lehn siehen lassen, und ist der Besitzer des Lehns bis dahin solches auszuzahslen nicht schuldig.

5. 2. Derselben Willführ bleibt es überlassen, ob sie bis zu ihrer Verheirathung den Tisch bei dem Besitzer des Lehns nehmen, oder sich das Kindestheil bis zur Auszahlung wol=

Ien landüblich verzinsen lassen.

Der Entwurf des Clev-Markischen Provinzialrechts bestimmt ferner zum 5ten Abschnitt des 9ten Titels des allgemeinen Land=

rechts (§§. 34—45.) in dem 214ten Zusat :

S. 9. Die Rechte der Mitterbürtigen in dem Herzogthum Cleve und der Grafschaft Mark in Anschung der Lehngürer und deren Erbfolge, des elterlichen Vortheils der Kinder in der Wahl der Häuser und in Ansehung der Verheirathung der Töchter werden nach dem denselben ertheilten Privilegio von 1510 und dessen näheren Erläuterungen vom 29. Februar u. 14. August 1660, 8. Dec 1713, 13. März 1713 und 25. Juli 1713 beurtheilt.

11.0000

#### §. 20.

#### F. Der Graffchaft Marck.

Die Grafschaft Marck hat in Rücksicht auf diese Verhältnisse die nämliche Rechtsverfassung, wie das Herzgogthum Cleve, und treten mithin die im vorigen 5. ges dachten Grundsätze auch hier ein.

Die ritterbürtigen Mitglieder der Nitterschaft vereis nigten sich auch in diesem Lande über die schiedsrichters liche Beilegung der unter ihnen entstandenen Streitigkeis

ten (88).

## §. 21.

## G. Des Fürftenthums Lingen.

Die Grundzüge der in den frühern & angeführten Grundsäte finden sich auch in der Gesetzebung des Fürstenthums Lingen. Die Gewohnheitsrechte dieses Landes wurden, als dasselbe 1555 an die spanische Linie des Erzshauses Desterreichs kam, gesammelt und in eben dem Jahre unter dem Litel: Statuten und Gewohnsheiten des Landes Lingen: vom Raiser Rarl V. bestätigt. Diese Statuten wurden, als das Land 1597 an das haus Oranien übergegangen war, unter der Regierung des Prinzen Friedrich heinrich von Oranien revidirt und unterm 31. October 1639 als: Land-Rechten en de Ordonnantien van Lingen: publicirt und von seinem Rachfolger, dem Prinzen Wilhelm II., unsterm 5. August 1642 bestätigt (89).

Das dritte Rapitel desselben handelt van dat Recht, welckes tusschen man und Frowe gebrucket wert ok van Succession und ander Erf-fallen. Das Linsgensche Recht geht hierbei wesentlich von den, in den bissher angesührten einzelnen Landesrechten enthaltenen, Grunds

faten aus:

I. Als Man und Frowe sonder Hilikes Vorwarde

<sup>88)</sup> Vergleich vom 3. März 1674 (Scotti Bd. V. S. 2976, ff.)

<sup>89)</sup> Provinzialrechte der Preuß. Monarchie Thl. II. S. 427; die wichtigsten Stellen derselben sind in hymmens Beiträgen Thl. III. S. 393. ff. abgedruckt.

sich in den Ehelicken staet vorgaderen; so tritt eheliche Güter. Gemeinschaft und die gleiche Erbscheidung zwischen dem überlebenden Ehemann und den Kindern oder andern Erben mit der Leibzucht ein (h. 1—12.), in Ansehung des Adels bestimmt jesdoch der h. 3.: Unde so vele dem van Adel angeit, sal sulchs ghelickfals ghescheen, soo serne idt van dem lengest levenden, oste der afgestorven Kinderen negesten Fronden ghesordert und

also vor guidt angesehen wirdt.

II. Mach dem §. 13. find sowohl in der Stadt, als auf dem Lande: de Kinde gelicke Erfghenamen to eren verstorven Vader; der §. 14. fügt jedoch hinzu: so vele averst den Adelichen Gesaten unde Stamhusern anlanget, sollen de selve Guder alle tydt by den Sonen und menlichen Geschlechten vorblyven und sal den Dochteren na vermogenheyt der Guider Esteter (Ehestuhr) und Brudt-

schadt dar uthgheven werden.

III. In Unfehung ber, in Diesem Lande so irregularen, Lehne bestimmt der §. 15. Und soo vele den Lehen-Gudern betriffet, sollen de selve under den semptlichen Kindern deelbar sin, jedoch mit desen bescheide, dat de selve Leenguder by dem Stamhuse bliven sollen und sal den andern Kindern tho aestimatie van guide Lude, ofte by gebreke von dem der Gnerichtes daruth gegeven werden unde sollen de Susters nae Advenant den druiden deil geneten, dat de Broders heel krigen und so lange der Broeders im levende sint, sullen die susters de Leinguder niet besitten. Dar averst geene Broeders vorhanden, sallen de Susters de Lehenguder besitten mogen, also dat oldeste de praeserentie hebbe uud den andern de billicke werde daruth geve.

IV. Das Borfaufs: und Räherrecht wird im §. 21. im Alle gemeinen aufgehoben: "idt were dan yemandt cen Adelickstam ofte Erfguit verkofte und alsdan der negiste in dem Blode van der syt dar alsulk gudt hergecomen is, presenderende tho doen unde

geven wat ein fremde, de selve sal in alsulken gude de preferentie hebben vor ein vremden.

Die Eigenthums Ordnung der Infantin Jsabelle von Spanien vom 9. November 1611 enthält nähere Bestimsmungen über die Succession der Eigenbehörigen, sie ist ins dessen nicht ganz zur Anwendung gekommen und hat sie ganz verloren, seitdem die Mindens Ravensbergische hier geltend geworden ist. Das Anerberecht des jüngsten Sohns und, wenn keine Sohne vorhanden sind, der jüngsten Sohns und, wenn keine Sohne vorhanden sind, der jüngsten Sochster, sindet jedoch nur im Bauernstande in der Obergrasschaft und besonders in den Kirchspielen Ibbenbüren, Mettingen und Brochterbeck Statt, wogegen in den zehn Kirchspiellen der Niedergrasschaft und in dem Kirchspiel Recke der Obergrasschaft der älteste Sohn und, wenn keine Sohne vorshanden, die älteste Tochter das Anerbes und Successsonsteht zur Stätte hat und die Geschwister absinden muß (90).

So viel den Ritterstand betrifft, so trugen die Landsstände in den Bemerkungen über das allgemeine Gesets buch bei dem, die Rechte und Pflichten des Adelstandes

betreffenden, Titel vor:

In hiesiger Grafschaft, so wie in den benachbarten Provinzen ist von Alters her eingeführt, daß der älzteste Sohn, oder in Ermangelung der Sohne, die alzteste Tochter oder Fräulein ein adeliches Guth erzbet und die andern Kinder nach dem Ertrag des Guts eine billige Absindung erhalten. Es wird anzheim gestellt, ob hierunter, wie auch wegen Absinzdung der nachgebornen Sohne und Töchter, mit Vorbe halt der elterlichen Disposition, gleich in dem benachbarten Hochstift Osnabrück in Ansehung der Töchter zur Conservation der Güter ergangen, eine gesehliche Vorschaft nicht dienlich erzachtet werde.

Bei Abfassung bes Lingenschen Provinzialrechts kam biefer Gegenstand zur nahern Discusson. Das Landes.

<sup>30)</sup> Bericht der Tecklenburg-Lingenschen Regierung an das Justigministerlum vom 4. October 1780.

Justig. Collegium erkannte rucksichtlich ber ablichen Guter

und wirklich catastrirten freien Bauern-Guter an:

daß es bei ben wirklichen Bauerftatten allgemein bergebracht ift, baß nur eins der Rinder und zwar ber altefte Cohn ober, in beren Ermangelung, Die als tefte Tochter die Statte annehmen und die übrigen Geschwister abfinden muffe; es murbe auch, wenn an bergleichen Bauern : Gutern Die fammtlichen Kinder gleiche Rechte haben und zu beren Aufrechthaltung sogar auf ein offentliches Aufgebot sollten provociren tonnen, feine Statte in ganden im Stande bleis ben, um davon bie Landes: Rirchspiels: und sonstige öffentliche Abgaben entrichten zu konnen und daber wurde dieferhalb zu bestimmen fenn und in gleichers maaken wurden auch die abelichen, weder mit Lebnen, noch mit Sideicommiffen eingus fchrantenden, Guter nicht besteben tonnen, wenn biefelben von Sallen gu Fallen unter ben fammtlichen Gefchwistern theilbar fein Indeffen fehle es aber auch hierunter follten. an allen ausbrucklichen gefetlichen Bestimmungen, außer was bas Lingensche Landrecht festfest, bag adeliche Hofesaaten und Stammhäuser allezeit bei ben Cohnen und bem mannlichen Geschlecht verbleis ben und die Tochter nach Vermogenheit der Guter, baraus nur eine Chefteuer und Brautschatz erhalten Mach Diesen Voraussetzungen und nach ben fich aus der Matur ber Cache ergebenben und aus jener von selbst folgenden fernern Fragen, desgleichen nach der Versicherung ber Landstände über Die Guccession der Gobne auf den adlichen Gutern murden bierbei nachfolgende General : Grundfage ju etabliren sein. (Confereng: Protocoll vom 7. Mai 1796.)

Aus diesen, vom landes Jusig Collegium vorgeschlas genen, 52 Generals Grundsätzen werden hier folgende aus

gehoben:

1. Außer den adelichen Gutern und außer den wirklich catastrirten Bauerhofen haben die Kinder zu den ele terlichen Grundstücken gleiches Necht.

2. Ronnen fich dieselben also über beren Theilung und

Unnahme in Gute nicht vereinigen; so treten baruber die im A. L. R. Thl. 1. Tit. 17. Sect. 1. et 2. verordneten Grundsätze ein. Cfr. Lingensches Land.

recht c. 3. §. 14.

3. Auf den abelichen Gütern succedirt der als
teste Sohn, in deren Ermangelung aber die
alteste Tochter, die übrigen abgefundenen
Rinder aber werden bloß mit einer, nach
Größe der Güter zu bestimmenden, Abgabe
abgefunden.

4. Zu den adlichen Gutern werden blos biejenigen ges rechnet, welche Sitz und Stimme auf den Landta-

gen haben.

5. Andere auf dem Lande befindliche Guter, wenn sie gleich die Contributions, und sonstige Freiheiten ha-

ben, werben also bazu nicht mitgerechnet.

6. Das sub 3. den altesten Sohnen oder Tochtern beisgelegte vorzügliche Successionsrecht erstreckt sich ins des blos auf die Süter und auf die dazu ursprüngslich gehörenden Pertinenzen; an dem sonstigen Mosbiliar-Vermögen, Moventien, baaren Geldern, aussteschenden Kapitalien, auch neu erworbenen oder urssprünglich zum Sute nicht gehörenden Grundstücken, behalten die Kinder gleiche Successionsrechte.

9. Steht zwar den Eltern gemeinschaftlich und in der Grafschaft Tecklenburg dem jes nigen, von welchem das Gut herkommt, frei, testamentarisch oder auf andere Art zu bestimmen und festzuseten, welchem Kinde das Gut zufallen, auch was den abges henden Geschwistern zur Abfindung entrich

tet werben foll.

10. Es muffen aber badurch die Abgehenden in dem Pflichttheil, diesen von dem ganzen Nachlasse gerech:

net, nicht verfürzt werben.

11. Haben die Eltern hierunter nichts festgesett; so soll mit Bestimmung der den abziehenden Kindern zu reichenden Absindung und Bestimmung des Werthe des Guts selbst Behuf des davon zu reichenden Pflichttheils eine Abschätzung desselben Statt finden.

13. Von diesem Rapital (Werth des Guts) werden den abgehenden Kindern nach der Häupterzahl die Absindungs Quanta bestimmt, jedoch dermaßen, daß dem Besitzer des Guts davon eine doppelte Portion gegen die andern Abgehenden zukommt.

In Unsehung der Leben ging die Regierung von bem

Grundsate aus,

1. daß die von der Lingenschen Lehnscurie relevirenden Lehne unter sämmtlichen Kindern theilbar sind, ders gestalt, daß von dem Besitzer des Lehns die übrigen Geschwister nach Würdigung ehrbarer Männer oder des Gerichts abgefunden werden mussen.

2. die Schwestern erhalten indessen nur den dritten Theil von bemjenigen, was die Brudem empfangen konnen.

3. So lange Brüder vorhanden sind, schließen diese die Schwestern in Absicht des Besitzes des Lehns aus.

4. Sind keine Brüder vorhanden, so erhält die alteste Tochter das lehn und muß diese die übrigen Schwesstern abfinden.

Das alles waren indessen nur Vorschläge des Lans des Justiz Collegiums, da die Verhandlungen über das Provinzialrecht keinen weitern Fortgang gehabt haben.

## §. 22.

# H. Des Fürstenthums Mors.

In diesem Fürstenthume galten nicht allein die Chursedlnische Rechtsordnung rücksichtlich der Erbfolge, (91) sondern auch noch mehrere Bestimmungen des Chursedlsnischen Rechts. In Ansehung der Familiens und Successions. Verhältnisse im Ritterstande ist dies wenigstens uns bezweifelt, da alle Nittergüter dieses Landes zu Colnischen Rechten verliehen waren. (92) Ueber die weitre Ausbilsdung und die Schicksale der Succession im Ritterstande

<sup>91)</sup> v. Hymmen Beiträge Bd. I. S. 347. ff. Provin= zialrechte der Preuß. Monarchie Bd. II. S. 525. 92) Bericht der Regierung zu Mörs an das Justizministe= rium, die Allodisication der Lehne betr. v. 3. Januar 1767.

liegt in diesem Augenblicke nichts näheres vor, es ergiebt sich aber aus den Verhandlungen über die Allodisication der Lehene, daß die Succession nach den obgedachten Gewohnheiten dieser Gegend sich erhalten habe. Der, von dem Provinzial Justiz Collegium abgefaste und unterm 2. Mai 1768 beim Justiz Ministerium eingereichte, Entwurf der Lehns Alsseuration für das Fürstenthum Mors enthält darüber

folgende Unerfennung und Busicherung:

Wie nun aus obigem allen flar erhellet, bag Ge. Ronigl. Majeftat allergnabigfte Intention nur babin geht, die bisherige Lehnbarfeit so weit zu beben, als dieselbe das dominium directum concerniret, sons sten aber das jus succedendi, so wie es bisher bei ber Moreschen Ritterschaft brauchlich gewesen, zu belaffen, also declariren auch Sochftgedachte Ge. Ros nigl. Majestat hiedurch noch ferner, daß Gie Ihren getreuen Bafallen, zwar fowohl insgemein, als auch einer jeden Familie insbesondere, die frene Sand laffen wollen, wegen ber Succession, Berforgung ber Bittmen, Aussteuer ber Tochter und gemiffe Bertrage, was bem anhangig, Pacta und Berfassungen unter sich zu mas chen und alles so einzurichten, wie sie es ber Confervation ihrer Familien am dien: lichften finden, worüber dann Ge. Ronigl. Da: jeftat ohne Entgeld, gegen Erlegung ber blogen Schreibgebühren die allergnädigste Confirmation ers theilen, auch die judicia in judicando et sententionando sich barnach zu richten anweisen wollen, und foll auch einem jeben Geschlecht fren: fteben, ob es über bergleichen Pacta Ro: nigliche Confirmation suchen wolle ober nicht, maaßen dieselbe auch ohne neue Confirmation ihre vollige Gultigfeit haben follen.

#### §. 23. -

I. Der Graffchaft Tecklenburg.

Die in ben vorherigen §g. gedachten Grundfage gal:

ten auch in der Grafschaft Tecklenburg. Die Lehne was ren hier theils propria, theils promiseua, je nachdem sie in Manns, oder in Stadt, ober Dienstmanns : Statt verliehen worden; spater wurden jene allodial. In beis den Arten von Lehnen, so wie überhaupt in der ganzen Immobilar, Succession fand das praecipuum Statt, obwohl daffelbe nicht dem altesten, sondern dem jungsten Sohne und in Ermangelung von Gohnen der jungsten Tochter zustand. (93) Dieses alte Landesrecht ift aber auch bier nicht ohne Zweifel und Angriffe geblieben. In Anse. bung der Eigenbehörigen ward daffelbe zwar durch die, erst durch Observanz und nachher gesetlich angenommene, Gultigfeit der Minden-Ravensbergischen Eigenthums=Drd= nung befestigt, und nur in einzelnen Theilen Gegenstand ber romischen Theorie des Gewohnheitsrechts. Die, aus acht allodialen Rittergutern bestehende, Ritterschaft erhielt zwar einen folchen festen Unhalt nicht, aber bennoch ihr Successionsrecht im Ganzen aufrecht. "Es herrscht die allgemeine Sitte, daß dem altesten Sohn die elterlichen "Guter ober Grundflucke nach einer leidlichen Tare von "den übrigen Rindern überlassen werden muffen und in "diefer Rucksicht wird ber alteste Gohn, ober, wenn feine "Sohne da find, die alteste Tochter Unerben genannt. — Bei benen von Abel hat man noch fein Beispiel, bag "es zur Licitation gefommen, sondern ber alteste Cohn "und in beren Ermangelung bie alteste Tochter hat alles "mahl die Guter als Erbherr oder Erbfräulein angenom: men und hat fich mit den Geschwistern verglichen, bis. "weilen aber hat ber Anerbe oder die Anerbin das Un= "erbrecht wohl an eins ber jungern Geschwister überlas-"sen, welches die Regel nicht aufhebt, sondern bestätigt.

<sup>93)</sup> Privilegium Ottonianum des Grafen Otto VI. (starb 1534) für die Tecklenburgischen Ministerialen: §. 18. Item recipere non debemus in ministerialem aliquem, ut hereditatem subintret, quae primis heredibus patre mortuo debetur. Item inter legitimos coheredes junior principalem domum hereditatis possidebit (in holsche Beschreibung der Grafschaft Tecklenburg nebst einigen speciellen Landesverordnungen. Berzuch 1788. S. 260.)

"Dieses Herkommen wird von wenigen bezweifelt, in con"tradictorio ist noch nicht darauf erkannt, weil eine rechts
"liche Gewohnheit schwer zu beweisen steht, das Herkoms
"men aber könnte leicht dargethan werden" (94). Eben diese Grundsätze fanden bei freien Bauersleuten Statt, indem auch "bei ihnen der alteste Sohn succedirt, den "übrigen Kindern aber nach den Kräften des Prädii "Brautschäße ausgelobet werden" (95).

Die frühere Verfassung hatte, wie im Lingenschen, sich größtentheils dahin geandert, daß das Erstgeburtsrecht in die Stelle des Minorats getreten war, wahrscheinlich weil die Gründe für letztres auf Nittergüter, besonders seit Aufhebung der Nitterdienste, nicht mehr Anwendung fan-

ben. (96)

Die Succession im Nitterstande kam bei der Berasthung über den Entwurf des allgemeinen Gesethuchs 1787

95) Holsche a. a. D. G. 210.

<sup>94)</sup> Holsche a. a. D. S. 208. ff. Er führt indessen selbst einen Fall an, in welchem die Gerichtshofe das Anerbenrecht nicht für erwiesen angenommen haben; , dies hebt, fügt er binzu, "jedoch das Herkommen nicht auf und, wenn solches in ab"stracto untersucht würde, so zweiste ich nicht, es würde von "allen alten verständigen Leuten bestätigt werden und könnte "es ohne Nachtheil zum Besten der Unterthanen zum Landes"gesetz erhoben werden." Der gedachte Fall betrifft den Prozes v: Barendorf wider v. Barendorf wegen Succession in das Gut Intrup, letzteres war zwar kein landtagsfähiges Gut, alz lein dennoch bleibt jene Entscheidung ein Beweis der Neigung, Provinzialrechte nicht zu beachten.

<sup>90)</sup> Holsche a. a. D. S. 209.: "Bei Eigenbehörigen ist "ein anderer Grund vorhanden, warum der jüngste Sohn als "Anerbe die Stätte annimmt, denn wenn der älteste Anerbe "wäre, würde er zu alt darüber werden, ehe ihm die Eltern "die Stelle überlassen könnten, oder, wenn er heirathen wollte, "würde die Stätte allzusehr mit Kindern überhäuft werden, "weil der Sohn gegen den Vater, Kinder erzeugen würde, "welches die Stätten nicht ertragen könnten. Jeht versorgt "der Vater die ältesten Kinder nach seinen Kräften außer Hau"se und hilft ihnen auf andre Stätten, wenn er aber selbst "nicht mehr dem Prädio vorstehen kann und der Anerbe so alt "ist, daß er es annehmen kann, überläst er es, seht sich in "Rube, ist der Anerbe aber noch zu jung, kann er auch das "Erbe einem andern seiner Kinder überlassen."

zur Sprache und die Landstände trugen, wie für Lingen

(6. 21.), bei diefer Gelegenheit vor:

In hiefiger Grafschaft, so wie in den benachbarten Provinzen ist von Alters her eingeführt, daß der älzteste Sohn oder in Ermangelung der Sohne, die älzteste Tochter oder Fräulein ein adeliches Gut erbt und die andern Kinder nach dem Ertrage des Guts eine billige Absindung erhalten; es wird gehorsamst anheimgestellt, ob hierunter, wie auch wegen Absindung der Sohne und Töchter, mit Vorbehalt der elterzlichen Disposition, gleich wie in dem benachbarzten Hochstift Osnahrück in Ansehung der Töchter zur Conservation der Güter ergangen, eine gesesliche Vorschrift nicht dienlich erachtet werde.

Diese Angelegenheit ward jedoch zum Provinzialrecht verwiesen und der Entwurf des lettren für Lingen und Tecklenburg gemeinschaftlich verhandelt und gilt daher das jenige, was §. 21. angeführt ist, auch in Ansehung Tecks

lenburgs.

In Rücksicht dieses letztgedachten Landes insonders heit nahm jedoch das Landes. Justiz- Collegium so weit die Lehnsfolge an, "daß die zu einem Stammgute gehös, "rigen Lehnstücke dem Besitzer des Suts allein belassen "nund die übrigen Seschwister nur von dem Hauptgut abszesenden werden, daß aber, wenn das Stammgut auf "eine Person weiblichen Seschlechts verfällt und die Lehnssenstücke männlicher Qualität sind, sie auf den ältesten der "männlichen Ugnaten verfallen, wenn aber das Lehn weiblicher "Qualität ist, es zwar auf die in eben der Linie mit dem "verstorbenen Basallen sich befindende Person weiblichen "Seschlechts verfällt, in deren Ermangelung aber Personen männlichen Seschlechts in den folgenden Linien "den weiblichen vorgehen."

Die Verhandlungen über das Lingen-Tecklenburgische Provinzialrecht sind indessen nicht fortgesetzt worden und daher die Ansichten der Regierung nicht näher erörtert. Uebrigens erstreckt das in der Anmerkung 98. gedachte Zeusgen-Verhör sich auch auf Tecklenburg und beweiset für dieses Land das §. 24. gedachte Gewohnheitsrecht nicht

minder, als für Denabrück.

## K. Des Fürstenthums Denabruck.

Auch hier galten jene Gewohnheitsrechte und wurs den zwar durch das auffommende Romische Recht anges griffen und zum Theil schwankend gemacht (97), allein

durch schriftliche Abfassung befestigt.

In dieser Beziehung war der gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts in der Familie von Busch über das Erbrecht der Tochter entstandene Proces merkwürdig, indem im Jahre 1589 über die Landesgewohnsheiten vierzig Zeugen über 115 Beweis Artifel vernommen wurden. (98) Obgleich durch dieses Zeugenverhör die Gewohnheit der Ritterschaft im Hochstift, so wie in einigen andern teutschen Ländern, daß die Töchter sich mit einer bils ligen Absteuer begnügen müssen, bündig erwiesen worden; so entstanden doch in spätern Zeiten aus irrthümlichen Ansichten über Gewohnheitsrechte darüber wieder neue Zweisel, welche den Landesherrm bewogen, auf Antrag der Ritterschaft dies alte Gewohnheitsrecht durch ein schriftsliches Gesetz zu sichern.

Justus Mofer hat bei biefer Veranlagung biefen

Gegenstand trefflich erörtert.

"Rach dem altesten Landesherkommen, bemerkt er,

<sup>97)</sup> Rlbntrup Handbuch der besondern Rechte und Gewohnbeiten des Hochfifts Osnabrück (Osnab. 1799) Bd. II. S. 50.: "Das römische und pabstliche Recht "wurde nach und nach im 13ten und zu Anfang des folgenden "Jahrbunderts eingeführt. An den Hofgerichten wurde noch "später nach alt hergebrachten Landrechten und Gewohnbeiten "gesprochen, die endlich auch diese Gerichte mit Gelehrten be= "sest wurden, welche aus Unwissenheit, Mangel an Lo= "calkenntnissen, Bequemlichkeit u. s. w, nach und "nach das Gemeine Recht in Gang brachten."

<sup>98)</sup> Einen wesentlichen Auszug dieser Zeugen-Aussagen ents balt Pütters Abh.: Lehrreiches Beispiel eines nach aller Strenge geführten Beweises eines Gewohnsteitsrechts, den Vorzug des Mannsstamms vor Tochstern betreffend, nebst der darauf erfolgten Osnas brückner Landes-Verordnung (u. s. Beiträge zum deutschen Staats- und Privatrecht Bd. II. S. 288. ff.)

"haben bie ablichen Tochter, wenn sie nicht Erbtochter "gewesen sind, sich hier, eben so wie in ben benachbarten "und andren beutschen gandern mit einem landsittlichen "Brautschatz begnüget und gegen beffen Empfang ober "Sicherstellung aller weitren elterlichen Erbichaft entfagt. "Die Behandlung Dieses Brautschatzes geschabe zwischen "ben nachsten Bermandten und Freunden beider Theile "und was diese beschloffen oder festschten, damit waren "Braut und Bräutigam, für welche sich diese Behand= "lung ohnehin nicht wohl schickte, zufrieden. Man sahe "bei berselben nicht schlechterbings auf bas Bermogen "ober die fünftige Erbschaft der Braut Eltern, sondern "auf einen unter bem Abel landsittlichen Gebrauch, nach "welchem es ber Befte bem Beften und ber Mittlere bem "Mittlern in Diefem Chrenfalle gleich thun mußte. "doch hielt es auch der Beste für unanständig, hierin gu "viel zu thun und andern guten Familien gleichsam eis nen Vorwurf zuzuziehen, wie folches von dem reichsten "Edelmanne der damaligen Zeit bemerkt ift. "auch der Gebrauch bei allen hofgeseffenen Landleuten, "als welche ihre Tochter nach Kirchspiels- Sitten und "nicht nach ihrem Bermogen aussteuerten, ein Gebrauch, "ber noch bestehen murde, wenn ihn die romischen Be-"griffe und bie baraus gefloffenen Berordnungen nicht gum "Rachtheil bes gemeinen Wesens unterbrochen "und die falfchen Grundfate begunftigt batten, "nach welchen die Absteuern sich nach dem Ber-"mogen ber Eltern richten follen. In dem Falle, "wo die verhepratheten Tochter feinen Bergicht gethan "hatten, blieb ihnen zwar ihr Erbrecht offen, wie folches ,auch die landstände mittelft ihres Zeugnisses v. 9. Juli .. 1712 befannt haben, weil der Grund, warum die abge-"henden Tochter nicht weiter erbten, in der Behandlung "beruht. Aber biefes ihr Erbrecht führte fo wenig gur "Gleichtheilung, als jum Pflichttheile, fonbern zu einer De-"handlung unter beiderseitigen Freunden und Bermand» "ten und biese hatten bei ber Bestimmung bes Braut-"schatzes nicht so schlechterbings auf die Größe des Ber-"mogens oder der Erbschaft, sondern lediglich auf den "landublichen ablichen Gebrauch zu febn, mithin diefel»

"be blos hiernach und nach Gelegenheit ber Guter, nicht "aber mit dem romischen Maafftabe in ber "Sand zu bestimmen. Unfren Borfahren fehlte nichts "als eine gandtafel, worin alle adlichen Guter maren auf-"geführt und die Brautschäße unter allen zufälligen Um. Manden bestimmt gemesen. Satten sie diese gehabt; so "wurden sie auch sofort damit dem Erbrechte der Tochter "fichtbare Grangen gefett und daffelbe auch bem Ramen "nach aufgehoben haben. Da aber eine folche Landtafel, "weil fich die Umstande täglich verandern, fast unmöglich "ift und ihnen das Berhaltniß, wozu die Romer in einer "gleichen Berlegenheit ihre Zuflucht genommen haben, "ben Stammhaufern gar zu nachtheilig schien, so fonn. "ten sie nicht weiter kommen, als daß sie einer jeden "Tochter Erbrecht bis zur Behandlung gonnten und bie "lettre zur Nothwendigfeit machten. Diese Betrachtung "haben bie Ritterschaft bewogen, den Ronig von Groß= "britannien, als Batern bes herrn Bifchofs, um die aus-"bruckliche Bestätigung einer Gewohnheit zu bitten, wel-"che zwar jederzeit bestanden, aber in jun: "gern Jahren von den romischen Rechtsgelehr. sten manchen Ungriff erlitten bat. (99)

Der Eingang ber obgedachten Konigl. Berordnung

pom 15. May 1778 (100) eröffnet:

daß die Nitterschaft des Hochstifts vorgetragen, daß, obgleich die, durch das 1589 abgehaltene Zeugens verhör beurfundete, Gewohnheit des Adels im Hochsstift, so wie in mehreren andern teutschen Ländern, es mit sich bringe, daß die Töchter sich mit einer billigen Absteuer begnügen und sowohl ihre Forderungen darnach einrichten, als ihre dagegen mit Zuziehung der nächsten Verwandten gethane Verzichte halten müssen, dennoch mehrmals vorgekommen sei, daß ihre adelichen Töchter, wenn sie ihre Aussteuer, so wie solche entweder von den Eltern bestimmt oder auch bei ihrer Verheirathung zwischen beiderseitigen

<sup>(</sup>in seinen sämmtlichen Werken Bd. IV. S. 237. ff.)

100) abgedruckt bei Möser und Pütter a. a. D.

Bermandten ber Braut und bes Brautigams behandelt worden, erhalten und fich darauf der weiteren elterlichen Erbschaft verziehen haben, diese ihre Bergichte nachwärts unter dem Vorwande, daß sie an ibrem Rindestheile oder an dem ihnen nach romis schen Rechten gebührenden Pflichttheile verfürzet mor den, anfochten oder, wenn sie noch nicht abgesteuert worden und den ihnen fonst aus den Gutern billig gutommenden Unterhalt entweder burch Beirath ober fonst zu verlassen willens maren, ihre Abfindungen wenigstens nach dem Berhaltniffe eines folchen Pflicht: theils forderten, mithin darüber weitlauftige Processe veranlagten und daß baber bie Ritterschaft Darauf angetragen habe, jur beffern Erhaltung bes Abels und zu Abwendung unnothiger Processe auf porangeführte Gewohnheit halten gu laffen.

Die Berordnung felbft bestimmt:

1. Es sollen sammtliche Gerichte so wenig in dem Fall, da eine abgesteuerte Tochter sich unter dem Beistande ihrer nachsten Unverwandten der weitren elterlichen Erbschaft eidlich verziehen, als in dem Fall, da die Absteuer einer Tochter von beiden Eltern oder auch von dem Bater, ehe derselbe zur zwoten She gesschritten, allein bestimmt und die Tochter hierauf eisnen förmlichen, obgleich nicht beschwornen, Verzicht geleistet hat, einige Klagen, welche eine Verletzung

zum Grunde haben, annehmen,

2. in dem Falle aber, da die Aussteuer nicht von den Eltern, oder von dem Vater obgedachtermaßen alzlein, sondern von andern geschehen ist, und die Tochzter dagegen einen unbeschwornen Verzicht gethan hat, gleichwohl aber verfürzet zu senn vermeint, so wie endlich auch in dem Fall, da die Tochter noch erst ihre Absindung fordert und eine elterliche oder väterliche Bestimmung, so wie oben gesagt, nicht vorhanden ist, sollen die Gerichte die Rlagen der Töchter an drei aus der Ritterschaft zu erwähzlende Schiedsleute, wovon die Rlägerin den einen, der Beslagte den andern und den dritten wiederum die Rlägerin aus drei ihr von dem Beslagten vorz

zuschlagenden, mit landtagsfähigen Gütern angesesse, nen, abelichen Personen erwählen mag, verweisen. Und damit diese so viel geschwinder ausgesprochen, auch demnächst so viel besser in Stand gesetzt werden mögen, eine gütliche Behandlung vornehmen oder ihren schiedsrichterlichen Ausspruch thun zu können;

so sollen

3. die Gerichte ben Beklagten sofort mittelst eines decroti communicatorii zur gütlichen Einlieserung eis
nes auf Berlangen eiblich zu bestärkenden status bonorum oder inventarii und zur Ernennung eines
Schiedsmanns, nachdem die Rlägerin den ihrigen in
der Klage benannt haben wird, so wie zum Bors
schlag von drei von ihm zu benennenden Personen,
woraus die Klägerin einen zum dritten Schiedsmann
zu erwählen hat, binnen einer ihm zu setzenden Frist
anhalten. Sodann aber sollen die Gerichte

4. die also gerichtlich benannten Schiedsmänner, das hin, daß sie den ihnen zugetheilten statum bonorum wohl erwegen und die Absteuer darnach also bestimmen wollen, wie sie solche, wenn sie selbst Bäter wären, und diese Güter, wie auch diese Rinder hätzten, für die ihrigen bestimmen würden, beeidigen, mithin ihnen den statum bonorum zustellen und eine gewisse Frist, binnen welcher sie ihr Sutachten jeder besonders einbringen sollen, setzen, alsdann aber

5. die verschiedenen Bestimmungen zusammen rechnen und mit der Zahl drei theilen, mithin das dadurch herauskommende Quantum für eine billige Absindung von den elterlichen Gütern bestätigen und die Parthenen, um sich damit zu begnügen, anweisen.

Im Adelsstande und unter den Besitzern schatzfreier Guter und den übrigen freien Landbesitzern geht der alteste Sohn in der Erbfolge des elterlichen Gutes oder Hauses den übrigen Sohnen vor (101) und eben dies ist der Fall bei der Erbfolge in Lehnen, die hier alle Kunkellehne sind (102).

Ludolff Observ. forens. P. 11. S. 234. C. G. W. Lodit1835. 5. 92.

Unter ben Bürgern und ben Eigenbehörigen hat das gegen der jüngste Sohn in Beerbung des elterlichen Hausses und Hofes den Vorzug, (103) obgleich in einigen Orsten der älteste Sohn und nach dessen Absterben der Nächstestelle und, wenn keine Sohne vorhanden sind, die alsteste Tochter das nächste Necht zu dem elterlichen Hause hat. (104)

Die Befugniß der Eltern und insonderheit des Wasters, die Theilung unter den Kindern, die Größe ihrer Absindung und andre Verhältnisse der Erbfolge zu bestimmen, geht schon aus den vorstehenden Bemerkungen

bervor. (105)

### §. 25.

## L. Des Fürftenthums Munfter.

Nähere Materialien über diese Rechtsverhältnisse im Fürstenthum Münster liegen dem Verfasser gegenswärtig nicht vor und geschriebene Gesetze sind darüber nicht vorhanden. Aus dem im §. 24. gedachten im Fürstenthum Osnabrück 1589 aufgenommenen ZeugensVerhör geht aber auf das bestimmteste hervor, daß das dort angeführte Gewohnheitsrecht rücksichtlich der Absindung der adelichen Töchter in eben der Art auch

mann Commentar: de divisione personarum secundum consuetudines Osnabr. (Osnab. 1768.) §. 20. J. F. A. Lodtmann diss. sistens varia juris Osnabrug. capita cap. III. §. 2. 3. Albutrup handbuch ber besondern Rechte und Gewohnheiten des hochstifts Dsnabruck Bd. I. S. 333.

<sup>102)</sup> J. F. A. Lodtmann a. a. D. S. 15. u. 16. Mascov a. a. D. Cap. VIII. S. 7. Ribntrup Bd. II. S. 259. Acta Osnab. Th. I. St. I. S. 71. Thi. II. St. III. S. 263. und 270.

<sup>103)</sup> Klbntrupp Th. I. S. 334.

<sup>104)</sup> Acta Osnab. Th. II. St. II. S. 165 u. 174. Klon=

trup Th. I. S. 334.

105) So können z. B. selbst die Eltern dem geschlichen Anerben einer reihevslichtigen Stätte, wenn er der seleben vorzusteben tüchtig ist, das Erbrecht weder durch ein Testament, noch durch eine Verordnung unter Lebenden neh= men. Klöntrup Th. I. S. 59.

im Fürstenthum Münster gegolten habe, wie benn auch nach denselben in den Münsterschen Leben succedirt worden. \*)

Da dies Gewohnheitsrecht bis zur Einführung der französischen Gesetzgebung sich hier erhalten hat; so scheint dasselbe im Fürstenthum Münster so feste Wurzeln gesfaßt zu haben, daß die Angriffe römischer Nechtsgeslehrten daran gescheitert sind, wie denn dasselbe auch durch Familien-Anordnungen gesichert worden ist.

### §. 26.

# M. Des Fürstenthums Paderborn.

Auch hier ist zwar kein geschriebenes Recht über diesen Segenstand vorhanden, allein eine, von den benachbarten Lans dern und dem Sewohnheitsrecht von ganz Westphalen (106) abweichende Verfassung schwerlich anzunehmen. Familiens Anordnungen haben überdem das alte Sewohnheitsrecht im Allgemeinen bis zur Einführung der französischen Sessetzung im Ritterstande allgemein gesichert.

### §. 27.

# N. Des Fürftenthums Corven.

Schon nach der alten lex Saxonica (107) und nach dem alten Landesrecht hatten die Sohne einen Vorzug am Erbe und erst in ihrer Ermangelung succedirten die Töchter, (108), welche bis zu ihrer, wie es scheint, Beers bung im Chestande nur auf Unterhalt Anspruch hatsten. (109) Es ist über diesen Gegenstand kein geschriebes

<sup>\*)</sup> Ludolff obs. T. I. obs. 13. u. 74. und de Pufendorff obs. juris univers. T. III. obs. 19.

105) Acta Osnabrugensia T. II S. 276. ff.

<sup>107)</sup> Pater aut mater defuncti silio non siliae hereditatem relinquant (in Falke Codex traditionum Corb. S. 80.) 108) Wigand Geschichte der gefürsteten Reichs=Abten Corven. 28d. II. S. 133.

<sup>109)</sup> in einer Urkunde vom Jahr 1153: erhält eine Tochter ein "Anniversarium, quia heredem non habuit" Wisgand a. a. D. S. 154.

nes Gesetz vorhanden und liegt in diesem Augenblicke dem Verfasser nicht vor, ob und in wie lange dies alte Recht sich hier erhalten habe.

#### S. 28.

### O. Des Bergogthums Bremen.

Diese deutschen Gewohnheitsrechte galten auch im Herzogthum Bremen, aber auch hier liefen sie Sefahr, von denjenigen, welche sie handhaben sollten, unterdrückt zu werden und mußten in der schriftlichen Abfassung ihre Erhaltung suchen.

Schon gegen die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts erließ der Erzbischof Christoph 1547 eine nachdrückliche Verordnung gegen die so auffallend gewordene

Nichtbeachtung Dieses alten Gewohnheiterechts: \*)

Nachdem sich in etlichen Orderen aver viele hundert Jaren in Nichten und Recht gebrüklich also gefunden und sunder wedderrede im Rechte ordelt und erkandt, dat de negste Schwerdtmagen, wenn Erve und andere Güder durch tödliche abgange verledigen, sulche Erven und güder tho erhaltung der Stämme und anderer Orsaken erstlich tho besittende an die negste Schwerdtmage — unde Frauens. Personen, alse de Spill, solcher Güder nicht fähig sein noch erven mögen, doch na der Serichte Selegenheit eine assessihrt davon geburet, glik solches nach iders Serichts Wonte unde Gebruk gehalten werden, welches wy ungeschwächet in solchem olden Gebruck und Rechte tho erholden alle Wege gewohnt west und sein:

<sup>\*)</sup> in de Pufendorff obs. juris univ. T. III. App. S. 33. Der Erzbischof Heinrich außerte 1577 in dem an das Reichs Kammergericht erstatteten Bericht: daß diese Constitution erlassen und ihr einverleibt, wie es mit der Succession in Erbstamm-Güter je und alleweg gehalten worden sei und noch binsfürder gehalten werden solle und J. F. G. aus vielen Fällen und Sachen befunden, daß es vor deroselben Zeit dermaßen gehalten und nit anders in contradictorio judicio im Erzsist Bremen in continua et viridi observantia gehalten und allezzeit am Hofs und Landgerichte also erkannt und gesprochen worden. (Daselbst) Bergl. auch Klock Consilia n. CI.

So erfahren wir doch, dat solche hergebrachte Ge-rechtigfeit und Gebrufe in etlifen Fallen in vorgeworten Ortteren sonder unser wetendt und thom bele up unrechten Bericht veranbert, barjegen georde: let unde im Gerichte anders afgesprocken worden, welches uns tho sunderen Mißfall undt unseren Unterthanen tho nachdele, vet dem olden hergebrachten Gebrufe und rechtlich ingefürder berürter Bewandte tho nachteil gereicht, berowegen folchen verterflichen Unrade porthofommende, hebben wn ung mit Unferm Dobmb-Rapitel notthurfftiglich bereben und nachfols gende endlich Bedacht und Meinung entschluten la: ten, also dat wn uth ordentliker Gewalt und macht fambt unfern Dobmb Capittul alle fpruche, Dr. bel und Genteng fo by tiedt Unfer Regies rung midder den ollben gebruck der Berichte gefället, barin ben Schwerdtmagen bie Gubern affgeteilet und op de Spille tho fallende erfandt undt sententiiret mag fein, alf unrechtlich, unbillig und uns tuchtig caffiren, fraftloß, unduchtig und machtloß erkennen und aver midg buffer Schrifft afdon und upheven willen undt gebeden unfren Droften zc. bat fe fullen fich nach Diefem unfern befchlige halden, schicken und befinden sohlen, all Ordel, Sentenz nach oldem gebrucke, Wonte unde Gebe ber Gerichte finden, sprecken und erfennen och nichts darinnen verenderen odder verneueren, bif so lange wy derhalven mit Romisch Raiferl. Majistet darover mit nothdurftigen Bericht ichtes anders entschluten und avereinkommen werden. Allein auch diese Bestimmung setzte ben Richtungen ber romischen Rechtsgelehrten fein Ziel, und mußte baber in einem Schriftlichen Geset Schut gesucht werben. wurden zu diesem Ende unter der Regierung bes Ergbis

wurden zu diesem Ende unter der Regierung des Erzbisschofs Heinrich "Un da sich eine geraume Zeit zwischen "der Ritterschaft und eingesessenen Abels. Personen unsers "Erzstifts von wegen der Successionen in ihre Erbs und "Stammgüthern und andern Fällen richterlich Controvers "zugetragen, welche aus Mangelung gewisser Constitution "und Ordnung, wie ob denselbigen nach Unsers Erzstifts

"alter wohlhergebrachter Gewohnheit auch fon-"ften nach Recht und Billigfeit erfannt werben foll, un-"erörtert geblieben", biefe alten gandesgebrauche von der Ritterschaft im Jahr 1577 unter bem Titel: bes Brem i. fchen Abels Landlauffige Gebrauche und Gats jungen schriftlich abgefaßt und vom Erzbischof Beinrich unterm 22. December beffelben Jahrs als des Ergftifts Bremen Ritterrecht bestätigt und publicirt. Jahrhundert nachher mard dies, in der Zwischenzeit von ben Gerichtshofen oft nicht gehorig befolgte Gefet, revis birt und ,an unterschiedenen, theils zweifelhaften, theils "bunflen Stellen durch biensame Unmerfungen und bins "jugefügte notas respective erlautert und vermehrt" bom Konige Georg II. als: bes herzogthums Bre-22. Sept. men Ritterrecht (110) unterm -1. Oct. neuem publicirt.

Das Ritterrecht enthält, so viel den vorliegenden

Gegenstand betrifft, folgende Bestimmungen :

I. Dit. 1: bon Gucceffion und Erbung.

§. 1. "Wenn einer von Adel verstirbt, der fällt "nach altem löblichen Herkommen und Gebrauche dieses "Erzstifts Bremen alle seine Erb. Stamm. Güter auf seine "männliche Leibes. Erben und in Mangel deren auf seine "Brüder, Brüder Sohne oder sonsten auf die nächsten "Ugnaten oder Stamm. Vettern, die sich am nächsten dazu "rechnen können, (111) ungeachtet, daß von der Spill»

110) abacdruckt in de Pufendorff obs. juris universi T.

IV. Appendix n. I.

111) Im Jahr 1738 hinzugekommener Zusat: welchen gleichwohl nicht freisieht, das Erb=Stammgut unter sich zu zertheilen, sondern hiedurch vielmehr geboten wird, daß sie solches nach der in dieser Ritterschafts-Constitution eingeführzten Taxe anschlagen und ins Loos bringen sollen, also daß dersenige, dem es zufällt, den andern, einem jeden sein Anztheil mit z Stücken bezahlen muß, es wäre denn, daß der Berstorvene mehr adliche Wohnsike nachgelassen, welchemfells die Sohne solche nach ihrem Gutbesinden, jedoch auch also, daß jedes Gut an sich in seiner vorigen Consistenz unzergliedert verbleibe, unter sich theilen mögen; wo nicht der Vater verbleibe, unter sich theilen mögen; wo nicht der Vater verbleibe, unter sich theilen mögen; wo nicht der Vater verbleibe, unter sich theilen mögen; wo nicht der Vater verbleibe, unter sich theilen mögen; wo nicht der Vater verbleibe, unter sich theilen mögen; wo nicht der Vater verbleibe, unter sich theilen mögen; wo nicht der Vater verbleibe, unter sich theilen mögen; wo nicht der Vater verbleibe, unter sich theilen mögen; wo nicht der Vater verbleibe, unter sich theilen mögen; wo nicht der Vater verbleibe, unter sich theilen mögen; wo nicht der Vater verbleibe, unter sich theilen die Theilung ge-

"Seiten nähere Cognaten, als Töchtern, Schwestern, ober "sonst andre nahe Personen vorhanden sein; im Fall aber "feine Vettern von der Schwerdt. Seiten vorhanden, die "sich zu der Sipschaft berechnen könnten, sollen die näch, "sten von der Spill. Seiten zu der Erbschaft zugelassen "werden."

- §. 2. "Würde aber der Verstorbene neben seinen "Erb. Stamm. Gütern ohne Schuld und Beschwerung ders "selben — andere zugewonnene oder gekauste Güter "— hinter sich verlassen, zu denselbigen und allen andes "ren beweglichen Gütern, so nicht Stammgüter sind, "seynd Söhne oder Töchtere und so fortan Schwerdts "und Spillmagen gleichen Grades gleich nahe, es wäre "denn durch dem Verstorbenen darüber in seinem Testa, "mente eine andere beständige Disposition gemachet und "aufgerichtet."
- 3. "Benn sich begabe, daß ein Sohn oder Bruz"ber oder die andren von dem Stammgut mit einer
  "Summen Geldes abfände, solch Geld soll gleich wie
  "Stamm: Güter bei bem männlichen Erben allein verbleiz
  "ben und die Töchtere und Schwestern davon, wie von
  "Erbgütern, berathen und ausgesteuert werden. Wären
  "auch die Rinder, Söhne oder Töchter, welche bei Leben
  "ber Eltern berathen, so demnach nach Absterben der Elz"tern, sie oder ihre Kinder, was sie empfangen, wiederum
  "einbringen wollten, so sollen dieselben zu den übrigen
  "Güthern neben den unberathenen Kindern gesetzt und
  "zugelassen werden, doch daß unter Erbz und Stammz
  "Gütern die verstanden werden, die nicht von den Eltern

ne disponiret, alsdann solches die unabweich = liche Richtschnur sein muß, d. h. daß sowohl auf den ersten Fall, da nämlich nur ein Gut vorhan= den, der Bater selbiges unter die Shne zu theie len nicht, sondern nur, wer unter denselbeu es unzertrennlich behalten und die übrigen Ugna= ten obenerwähntermaßen abfinden soll, zu disponiren, als auch bei dem andern Kall die Theilung nicht anders, denn das jedes Gut an sich selbst unzerstückelt bleibe, zu verfügen befugt ist.

"allein, sondern von Großvätern herkommen, und zum "wenigsten einmahl auf bas Schwert vererbet fennb. \*)

Dit. 2. Auf mas Beife und Gestalt in fol. chen Fallen die Brudern ihre Schwestern und andere Stamm : Bettern Die Spill. Seite von dem Erbaute unterhalten und

abfinden follen.

"Sohne, so das Erb. Stamm. Gut jum Voraus nehmen, "ihre Schwestern bavon nach landlauffiger Uebung und "Gebrauch bei ihrer Mutter, oder bei fich selbst, oder "auch sonsten an ehrlichen Dertern mit Rostung und Rlei. "dung, nach aller Nothdurft unterhalten und versorgen "und ferner nach Schickung des Allmächtigen und ihrer "Freunde Rath in ben Cheffand berathen und aussteuern "und alsbann einer jeglichen ein ziemlich Chegelb ober "Mitgift (112) zusammt Kleidern, Kleinodien und ber-"gleichen Gezierde nach ihrem Stande und Bermogenheit "ber Guter, zu geben, imgleichen auch, fo eine ober mehr "Eochter vorhin ausgesteuert und berathen, und der- oder "denselben von ihren zugesagten Mitgaben noch etwas ,nachständig ware, aus dem Erbgut zu erstatten schuldig "fenn, es ware benn burch ben Bater eine ge-"wiffe Ordnung hierüber gemachet.

"Wurde aber ber Verftorbene feine Gobne "ober Sohns: Sohne, sondern nur Tochtere oder Schwes "ftern ober deren Rinder nachlaffen und alfo bas Stamm: "Erbgut auf die Stammbettern verfallen, ba follen als: "bann des Verstorbenen Tochtere oder Schwestern auf "folchem Gute zwen Jahr lang figen zu laffen (113) und

\*) Bergl. de Pufendorff obs. jur. universi T. III. obs. 18 und 29.

der Genug von den Gutern.

disposition inter liberos gemacht, welcher die Kinder, jedoch nicht die Agnati, zu geleben schulsdig senn. Bergl. über diese Absindung der Töchter de Pufendorff obs. jur. universi T. Ill. obs. 6.

113) Zusatz von 1738: — sind sie — — anderwärts oder auch verheirathet, so gehört dennoch denselben auf zwei Jahr

"mitlerweile sich mit ihnen der Aussteuern oder Abstands. "halben nach ihrer Freunde Rath zu vergleichen und zu

nvertragen schuldig senn.

g. 3. "Könnten sie sich aber darum nicht vergleis "chen, so sollen die Abnutung des Guts taxirt und 6 auf "jedes 100 gerechnet werden. Wie hoch sich dann der "Haupt-Stuhl erstreckt, das sollen die nachsten Stamms "vetter — der Spill-Seiten baar übererlegen — oder "— verzinsen.

3. 7. "Würde sich befinden, daß nach solcher Taxis, "rung jeder Tochter aus ihres Vaters Güter 500 Athlr. "nicht folgen könnten; so wäre besser und billiger, daß "die Vettern mißeten, als die Tochter. Demnach denn "auch auf solchen Fall die Vettern einer jeden Tochter "zum wenigsten 500 Athlr. zu geben schuldig sein sollen.

3. 8. "Wenn sich auch begebe, daß eine Tochter "obbeschriebenermaaßen von den Gütern abgefunden — "aber alsbald ehelich nicht bestattet würde; so soll ihr "neben dem, was ihr zugesagt, von den Vettern gleich, "wol eine bequeme Wohnung mit Höfen, Acker, Wiesen, "Weyden, Feuerung nach Nothdurft und dermaaßen nach "Selegenheit der Güter zugeordnet und gebauet werden, "damit sie eine des Adels nach ihrer Gelegenheit, darin, "nen bis zu ihrem ehelichen Beraht oder bis zu ihrem "Absterben sich ehrlich erhalten können.

Gleiche Grundfate galten in einzelnen gandestheis len, g. B. im gande Sabeln (114), im gande Bur.

und Rechtens von 1583 (in de Pufendorff obs. T. I. opp. 1.) Thi. III. Tit. 12.: — "Dieweil dieses Landes Ges"brauch nach die Erbgründe und hose bei den Sohns bleiben "und die Töchter daraus mit einem Stücke Geldes gelbset "werden, gleich wie es vertragen wird. Tit. 13. Alle Erbgüster werden von den Eltern auf die Kinder zu gleichen Theilen "nach Personen-Anzahl in die Häupter verfället, es sen dann, "daß es anders mit den ausgesteuerten Sohns und Töchteren "(nachdemmahlen die Söhue gemeiniglich die Lösung in den "Erbgründen dieses Landes Gebrauch nach haben) verseben "und beredet ist worden."

sten (115), Landrecht und Gerichtsbrauch bes Landes Sagen, (116) in den Gerichten Rechtenfleth, Ofter.

stade und Sandstebe. (117)

Der Tribunals. Vice. Prasident v. Pusendorf bemerkt in seiner Erörterung dieser Erbsolge nach Bremenschen Ritterrecht in s. observ. juris universi T. III.
obs. 17: Bona stemmatica hereditaria, quae vocantur Erbstamm. Suter, Ducatus Bremensis nihil aliud
sunt, quam quae allodia avita olim dicebantur vel
bona ingenuorum avita, sed ad servitia equestria militaria, Ros. Dienste, adhuc tenentur. Antiquae Leges,
Salica imprimis et Angliorum Werinorumque silias

Derkommen, wenn fulle Bruder und Schwestern vorhanden, so teillen die Bruder bas väterliche und mutterliche Erbe und beraden die Schwesteren dermaßen nach Freunde Rade, wenn aber keine Sohne vorhanden, erben die Dochtern vor eins. (in

de Pufendorff T. III. App. S. 5.)

mie sie auf Befehl des Erzbischofs Johann Friedrich 1661 zu Papier gebracht worden. (daselbst App. II.) Tit. 1. Art. III. S. 1.: Wenn Sohne und Tochter vorhanden, so bestimmt oder giebt der Bater seiner Tochter, oder auch nach dessen Tode der Sohn seiner Schwester (jedoch mit Vollbort und Gutachten der nächsten Blutsverwandten) aus den sämptlichen Güthern einen gebührlichen Brautschap, wenn solches geschehen, kann die Schwester mit dem Bruder in Bater und Mutter, Schwester und Bruder Guth nicht erben, in den übrigen Erbfällen ist der Tochter die Aussteuer unschädlich. Vergl. de Pufondorff a. a. D. T. I. obs. 88.

richte Rechtensieth ist gebräuchlich, wenn fulle Brüder und Schwester nach Absterben der Aeltern vorhanden, so theilen die Brüder das vatter= und mütterliche Erbe und Gut und berathen die Schwestern daraus nach Freunde Rade. Wenn aber fein Bruder vorhanden, erben die Schwester die Güter vor eins. In dem Gericht Ofterstade neben den Sandstedern ist gebräuchlich und Hersommen, wenn Vater und Mutter, Sohn und Töchter von einer Geburt nach ihrem Absterben hinter sich rerlassen, so erben die Söhne das Gut und berachen die Töchzter daraus nach Freunde Rade, so aber kein Sohn vorhanden, erben die Töchter zugleich. (de Pufendorf a. g. D. S. 31.) Vergl. v. Bulow und Hagemann praktische Erörterungen Bd. 11. Erörterung IV.

non universis patris facultatibus, sed terra tantum, terra Salica, hereditate aviatica, excludunt, ex quo haud subobscure intelligitur rationem juris in terris quaerendam esse, quarum incapaces feminae possessores intelligantur. Quae non alia quam militiae ratio esse potest.

#### §. 29.

### P. Des Bergogthums Gelbern.

Der Rechtszusiand im herzogthum Gelbern (118) beruhete bis in das sechszehnte Jahrhundert nur auf Statuten einzelner Stabte und Gewohnheits : Rechten ris puarischer Matur, (119) welchen die Ginwohner Diefes Landes fets febr anhingen und von den gandesherrn Busicherungen erhielten, daß sie bei denfelben geschützt und feine ausländische Rechte eingeführt werden sollten. (120) Im Unfang bes flebenzehnten Jahrhunderts murden indeffen bon ber fpanischen Regierung einzelne Gefete, g. B. bas edict perpetuel von 1611, auch fur Gelbern publicirt, man nahm Daber um so eifriger auf die Sicherung der einheimischen Gewohnheiten wider auswärtige und besonders Romische und Longobardische Lehnsrechte Bedacht. Diese alten Gewohnheiterechte murben jest gesammlet und zusammengestellt, spater aber, ba biefe Sammlungen bem Andrange ber fremden Rechte nicht fleuerten, offentlich als Landrecht mit gesetzlicher Rraft publicirt. Go entstand, so viel bas Quartier Ruremond betrifft, bas 1620 publicirte: Gelrische Land- en Stadtrechten int Over-

120) Schraffert Codex Gelricus S. 110.

5 500 C

Nüremond die Rede; dasselbe galt indessen auch in dem nur auf einige Zeit zu Geldern gehörigen Jülichschen Dominium Erfelenz: Correns von den verschiedenen Rechten, S. 148. und Maurenbrecher Thl. II. S. 480.

van Gelderland (Utrecht 1801. T. I. S. 5. ff. Conynx praecognita juris Geldrici (in hymmen Beitr, Bh. II. S. 364.) Maurenbrech er a. a. D.

Quartier van Ruremonde. (121) Im Geldernschen befand der größte Theil der Landgüter und insonderheit der ritterschaftlichen sich im Lehns Werbande, der, wie verschieden auch die einzelnen Formen und Benennungen desselben sein mogten, doch für den Lehnmann in Beziehung sowohl auf den Lehnherrn, als auf die Ugnaten ausserst vortheilhaft war und insonderheit in Beziehung auf die Ugnaten die Besugniß des Lehnmannes, sowohl von Los deswegen, als unter Lebenden über das Lehn zu disponiren überall nicht beschränfte, dergestalt daß er darüber, wie über sein freies Vermögen, verfügen konnte, insofern dazu nicht die Genehmigung des Lehnherrn erforderlich war. (122)

Eine andre Eigenthumlichkeit der Lehne im Herzogsthum Geldern bestand, wie in vielen andren Ländern dies ses Theils von Deutschland, darin, daß unter größern oder geringern Modificationen der Weiberstamm von der Succession in denselben nicht ausgeschlossen war. (123)

Thl. II. S. 465. ff.

123) Raistre Rarl V. Lehue-Edict v. 1547 — decernimus et declaramus, quod in hoc nostro Ducatu Gelriae et Zutphaniae Comitatu uti in caeteris aliis provinciis nostris patrimonialibus et haereditariis deinceps omni et quocunque tempore foeminae, non extantibus masculis, succedere possint et debeant. (Schrassert Hoofds-Stoffen S. 428.) a Sande consuetudines feu-

C 30000

und 21. Juli 1603. Frider. a Sande Consuetudines feudales Geldriae Tr. 1. Tit. 2. c. 1. n. 10. moribus nostris atque etiam apud Hollandos, Trajecjectanses, Transinsulanos, Brabantos, Flandros atque in plerisque aliis vicinis ditionibus nullum agnatis competit jus sese opponendi vel in domini curià alienata revocandi, non item nostris ac Transinsulanorum moribus proximioribus conceditur alienatorum feudorum redemptio vel retractus c. 7. n. 7. in hac nostra provincia feudalia bona cum consensu domini in praejudicium cognatorum et successorum recte atque irrevocabiliter alienantur Tr. 111. c. 5. n. 11. In Brabantia, Hollandia, ac ditione Trajectensi propinquis immobilium alienatorum (sive ea mancipi sive feudalia fuerint, nihil interest) retractus competit, quod jus Geldri ac Transinsulani non agnoscunt. vergl. Schrassert Codex Gelricus ©. 319 ff.

In den Berhältnissen in der Familie fand zwischen Lehnen und allodialen Erbgütern, so viel die Dispositions. befugniß der Eltern betrifft, faum ein Unterschied Statt.

Das Geldernsche Recht stimmt in Unsehung der Gesgenstände, welchen diese Bogen gewidmet sind, mit den Rechten und Gewohnheiten der übrigen kander am Riesderrhein überein und ist daher auch in Rücksicht auf die Ritzterschaft auf einem andrem, als demjenigen Successions: Syssem gegründet, welches für die übrigen Stände Statt fand.

In der Succession der Descendenten fand in den übrigen Ständen Gleichheit der Erbantheile, in dem Ritterstande aber ein Vorzug sowohl des Geschlechts als des Alters Statt. Es galt daher auch hier ein Praecipuum nobile, vermöge dessen der älteste unter den Leibes. Erben das Stammhaus mit den dazu gehörigen Gegenständen und Gerechtigkeiten zum Voraus erhielt. (124) Das Geldernsche Landrecht Thl. III. Tit. 10. van Schey-

dales Gelricae Tr. I. Tit. 3. Cap. 1. §. 1. Geldriae ac pene totius Belgii universa regula foeminae successionis in feudis habentur capaces, nisi nominatim concessionis lege aut speciali consuetudine masculi vocentur. Plerumque autem foeminae non nisi prae masculis in propinquiore gradu constitutae, subinde vero etiam in pari cum masculis gradu constitutae pariter admittuntur. Idque ex recepta cujusque curiae vel loci consuetudine procedit, etiamsi tantum modo heredum, non etiam filiarum vel foeminarum in feudali concessione mentio facta sit. Bergl. Cap. 2. §. 2.

Tit. 3. §. 16.: Geldrici feudi concessione absque sexus vel aetatis praerogativa dividitur aequaliter inter omnes heredes sive descendentes sive a latere venientes ejusdem gradus. Verum primarius heres feudi aedificium vel castrum cum fossis ac vallis habet praecipuum atque ita post diligentem atque auditis testibus de curiae Belgicarum provinciarum proprinceps censuit in decreto de 16. Dec. 1574: quant aux fiéfs tenus et mouvans de Gueldres, ils doibvent estre divisables entre lesdicts quatre enfans, esgalement, sauf que le plus aisné rétiendra la maison avec les fossez et quelques autres prérogatives. Zeugnt bes Maths von Geldern: Dat Geldersche leenen under dee Kinderen gelycke lyckverdeylt werden, voorbehonden den oulsten soon dee soolweer. Lamb. Goris adversaria

dingelnde Deylinge, van Versterssenisse ende andere gemeyne Goederen enthält, nachdem es über diese Gesgenstände im Allgemeinen verfügt hat, darüber in Beziehung auf die Ritterschaft und ritterschaftliche Süter solgende Bestimmungen.

17.

Als by de Alderen van Ridderlyke persoonen in hun leven geene Erffdeylinge tusschen hunne Kinderen is opgericht ende gemaeckt ende dat daer maer een Adelycke ofte Stam-huys in de versterffenisse en is, soo sullen der selver Goeder in dit Quartier dergestalt 'gedeylt werden, dat der alste Broeder her Stamhuys in syne Graven, Heggen ende Tuynen ende wat daerinne gelegen ende nagelvast is, met het Geschut, Kryhs-rustinge ende Jachte voor uyt sal hebben (125) sonder eenige erstadungh.

17.

Wenn Eltern aus bem Ritterstande mabrend ibres Lebens keine Erbtheilung zwischen ihren Rindern auf. gerichtet und gemacht bas ben und in ihrer Verlaffens schaft nicht mehr als ein Abliches oder Stammhaus vorhanden ist; so sollen ihre Guter in biefem Quartier bergeftalt getheilt werben, daß der älteste Bruder das Stammhaus in feinen Gra. ben, Secken und Zaunen, mit allem, was barin gelegen ober nagelfest ift, so wie mit dem Geschütz, der Rriegs. ruffung und den Jagdges rathschaften jum Voraus ohne Verbindlichkeit zur Erstattung des Werthe erhalt.

juris Tr. III. Cap. VII. n. 7. juris Gelrici feuda, quae sunt ten gelrischen Rechten, absque ullo sexus discrimine instar patrimoniorum aequaliter inter heredes dividuntur, excepto eo quod maximus natu heres vel aedificium primarium vel castrum cum fossis et vallo habet praecipuum. und in Ansehung der in Geldern mach Zütvhenschen Rechten zu Lehn gehenden Güter: Zeugnis des Erbhofmeisters des Landes Gelsdern u. Lehnse statthalters v. 1518: dat die Zutphensche Leenen erven ende vallen op dat naeste lyst, op den olsten op ter straaten en op den man vor dat wyst. Ende ten oock van de Vroenen ende wysen onderscheyden ende bericht, dat de zydtvallen derselver Lheenen vallen ende koomen op ten olsten op ter straeten soo well van

Ende soo alsulcke Stamhuys, Heerligkheit, eenige Collatie ofte gifte van Pastorie ofte andere Benesicie heest, die sullen oock by't selve Stam-huys blyven, maer belangende die Tynsen, Kuermoeden, Visscherven ende andere Heerlyck inkommen, en sullen die den Stam-huyse oft Besitter van denselven alleen niet volgen: ten zy dat hy daervan syn Mede-erffgenaemen redelinge erstadinge doet, to seggen van persoonen hun der verstaende.

Und wenn mit biefem Stammhaus Gerechtigfeis ten, Collation, Abgaben von Pfarren oder andere Bes nefizien verbunden find; fo follen diese auch bei diesem Stammbause verbleiben, ale lein die Zinfen, Curmoeden, Fischereien und andre herrs schaftliche Einfünfte, foll das Stammbaus oder der Besitzer desselben nicht ausschließlich erhalten, falls er nicht wegen derselben seine Mit: Erben nach einer von Sachverständigen aufzuneh. menden Werthichabung entschädigt.

beyden bedden, als van eenen bedde (in Schrassert Hoofsstoffen S. 417.) Attest des Raths von Geldern vom 11. Juli 1622: dat Lheen staende ten Zutphenschen Rechten erven ende versterven op den naesten in den bloede, en olsten op der straeten, man vor wyff. (Dascibst S. 409.)

S. 2. Moribus nostris inter Vasalli, qui feudum acquisivit vel melioravit, descendentes, quorum unus prae reliquis habet successionis praerogativam, acquisitionum ac meliorationum impensae allodialium hereditati sunt conferendae. Nec distinguimus, utrum feudalis heres hosce sumptus facturus fuisset. Modicas refectionum impensas, item sumptus quaerendorum fructuum causa factos non esse reputandos existimo. Impensarum vero eatenus tantum habitur ratio, quatenus feudalis fundus successionis tempore ex illis impensis pretiosior est, aetatibus atque alluviorum quantitatibus examinatis. Nulla vero in hisce acquisitionibus vel meliorationibus aestimandis fit impensarum compensatio cum fructibus. Si partim melioratum, partim deterioratum fuerit feudum, compensatio locum habebit usque ad finem superflui, idque solum, quod insuper ex patrimonio allodiali impensum fuerit, in taxationem veniat:

Alsser meer dan en Adelyck Gesecs oft Huys voorhanden is, soo sal ende mugh der tweede Broeder, wanneer der Alste eens gekosen heeft, hen ander Adelyck Gesees kiesen, met den vorbehalt, dat hy van synen anderen Mede-Erffgenaem naer Advenant die weerdigheyt desselvigen Huys, hun aenpart sal met Gelde oft andersints goet doen, ende wanneer daer meer Huysen syn, magh der derde ende veerde Broeder' t selve insgelyck doen opden voorschreven voet.

20.

In andere Adelycke Geseessen oft Stam-huyser, die deur sydt-vallen aenvallern aensterven ende vervallen, sal tusschen die Broeders ende Susters, wanneer geene Vertychnisse is geschiedt, gelyckheyt van scheydinge ende deylinge gehalden werden, ende daerinne niemandt voordeel hebben.

19.

Sind in dem Nachlasse mehr als ein adliche Size oder Häuser vorhanden; so foll ober mag ber zweite Bruder, nachdem der Aels teste eins derselben gewähs let hat, einen andern ablis chen Sitz wählen, jedoch mit dem Vorbehalt, daß er nach Umstände den Werth dieses hauses seinen Mit-Erben für ihren Untheil baar oder auf andre Art vergütige und, wenn noch mehrere Häuser vorhanden find, so steht dieselbe Bes fugniß in gleicher Urt dem dritten und vierten Brus der zu.

20.

Undere adliche Sitze ober Stammhäuser, welche von Seiten Werwandten anfallen oder ansterben, sollen zwisschen Brüdern und Schwesstern, wenn keine Verzzichtleistung erfolgt ist, zwischen Brüdern und Schwestern gleich getheilt werden, und soll darin Niesmand einen Voraustheil has ben.

21.

Extra hanc autem compensationem moribus nostris heredi feudali contra heredes allodiales nulla feudi per defunctum deteriorati vel distracti nomine actio competit §. 3. de hereditariorum onerum inter allodiales ac feudales heredes divisione.

cke Huysen ende voordeel hier vooren is gesaght, is te verstaen, ingevalle die als Leenen
oft anderssiets naer haer
wesen, gesteltenysse oft
aertgeen besondere maniere in die versterffenisse
en hebben, want alsdan
solde men daer in moeten volgen de Leen oft
andere Rechten, daer toe
die solden staen ende gehalden werden.

Obige Bestimmungen über den Voraustheil in adlichen Häusern ist von Lehnen zu verstehen, wenn nicht die besonderen Successions. Verhältnisse derselben eine andre Veschaffenheit has ben, und mussen alsdann diesenigen Lehnrechte, zu welchen sie gehören, hierin befolgt werden.

Dies praecipuum ist jedoch, obgleich es gesetlich ist, einigermaßen der Bestimmung des Vaters, allein nicht der Berücksichtigung des Pflichttheils der übrigen Kinder, unterworfen und gebührt daher in seinem ganzen Umfange dem ältesten Sohne, auch wenn dadurch der Pflichttheil der übrigen Kinder geschmälert werden sollte. (126)

<sup>126)</sup> a Sande consuet. feudales Gelr. T. I. Tit. 1. Tit. 3. Cap. 1. S. 1. n. 31. Quaeritur, si in bonis defuncti non sit, nisi unicum praedium feudale, quod vel solidum defertur primogenito vel primogenitae vel cujus nisi triens aere alieno ac funebribus impensis exhaustis, junioribus defertur, an ex illo jure primogeniti vel primogenitae juniores deducant legitimam? quae quaestio etiam in illa specie moveri potest, ubi filius vel filia proximitatis jure nepotes a feudi successione excludit legitimam juri primogeniturae praeferendam censet Molinaeus ad Consuet. Paris: §. 13. quam ille opinionem ex sola aequitate absque certa lege vel solida juris ratione stabilire conatur. Contra Senatus Consultis Parisiensibus decisum refert Papo ni Lib. 12. Tit. 5. arast. 2, quod uni praecipuum moribus defertur, id aliis bonis non extantibus legitimae praetextu non imminui. Quo jure utimur, nec admittimus distinctionem aliis probatam, utrum hereditario vel non hereditario jure feudi successio fuerit delata.

Dies Voraustheil fand auch bei Herrngütern (127), so wie bei hörigen (128) und einigen Gattungen bäuerlicher Besitzungen Statt.

#### §. 30.

Die vorgebachten Bestimmungen bildeten aber nur die

127) Schrassert Codex Gelric. S. 218. ff. successie van Heerengoederen (daerom oock genaemt vrye goedere) heeft geene repraesatie statt. Den behalter van een Heerengoed overlydende komt den oudste soon, schoon jonger als de dogter, ende by onstentenis van soonen de oudste dogter den saalwehr ongewaerdeert voor uyt ende werd denselven voor den uytgang servituit ende diensten eene redelycke vergoedinge gedaen ende het vordere by de vrinden, is't mogelyck, gewaerdeert ende ouder den saalweher gehouden tegens vergoedinge met an-der eygen goed, indien het daer is, of met gereede penningen of met consent van de Reeckenkammer. Bestander sterft nalmeande een neef van hec eene ende nigten van de andere kinderen succedeert insgelyks den neef schon jonger op strate, in den saalwehr. In een aengekoft Heerengoed mach den oudste soon de saalwehr behouden met erlegginge der penningen daer voor deselve aengekoft is, welke in sulcken val in soo verne deylbaar syn; maer de onderhoorige landeryen syn in die eerste wyse selfs deylbar. Heerengoeder versterven in de sydlinie even als Leengoederen ende sulcks soo weel aengekofte, as angeerfte, sonder eenige vergoedingen. der soon van een suster gaet in de successie van Heerengoed voor een jongere soon van een Broeder. Over Heerengoederen in Veluwe gehen mag men disponeeren by uytterste wille souder eenige restrictie, maer in de Graafschap Zutphen mogen de ouders tusschen haere Kinderen en Kindskinderen na goedvinden ende in linea collaterali onder dugeene, die den Disponent de naeste in den bloede bestaen, so weel by substitutieen en fideicomis. als by institutie, tot op de tweede hand disponeeren.

128) Schrassert baselbst S. 249. st. Een besitter van een Horhaerig goed stervende, heeft den soon de saalwehr voor uyt, ende de andere goederen syn oude de saementlyke Kinderen deylbaer ex aequis partibus ende een yder moet na advenant de lasten draegen, dee op de Goederen staen. Hoshoerige Goedern versterven in linea collaterali op den oudsten en naesten erve van de afgestervene man voor vrouu. Bergl. Provinsialrechte der Preußis

schen Monarchie Thl. I. S. 461.

IntestatsErbfolge und traten mithin nur ein, wenn vom Erblasser feine anderweitige Vorschriften gegeben waren.

Die Eltern besonders hatten die Besugniß, die Erbs
folge abweichend von den Borschriften der Intestat. Succession zu ordnen; ganz besonders stand diese Besugniß im Ritterstande den Eltern zu. Das Landrecht (Thl. III. Tit. 10. §. 17.) bestimmte ausdrücklich, daß die Borschriften über die Intestat. Erbsolge in der Nitterschaft nur eintreten "als by de Alderen van Ridderlycke persoonen in "hun leven geene Erstdeylinge tusschen hunne Kin"deren is opgericht ende gemaeckt."

Als in spatern Zeiten diese Befugniß Zweifeln unterworfen ward, erhielten die Geldernschen Stande dies

alte Recht durch den Beschluß vom Jahre 1600.:

Dat Ouderen ende andere van haer Leengoedt ofte Goedern sullen möghen disponeren en de der soodenighe Disposition tuschen hare Kinderen ende Erffghenamenen resp. te verstaan so wel in de Zydt als aufgaende Linie by den over ofte onder Leenherr sal mogen werden accorderet, gheconfirmireet ende bestadeght; alle welcke Dispositie in sulker voeghen gedaen ende gheconfirmeert zynden voor beständighende van goeder, wenn die sullen gheholden worden. (129)

Vorzüglich waren die Eltern befugt, in ihren Eheberes dungen über die Successions: Verhältnisse ihrer Rinder zu verfügen. Den Eheberedungen ward nach den Gewohn: heiten nicht blos dieses Landes, sondern des ganzen Niesderrheins, ein so großes Ansehen beigelegt, daß sie ohne Rücksicht, ob sie mit den Landesgesetzen übereinstimmen oder nicht, unverbrüchlich gehalten werden mußten. (130)

<sup>129)</sup> a Sande Consuet. feudales Geld, Tr. I. Tit. 2.

<sup>130)</sup> Cornel. Neostadius (Mitglied des obersten Getichtshefs von holland) Tr. de pactis antenuptialibus obs. 1. cum pacta sponsalitia moribus nostris non nisi successionis legitimae et minus ultimae volun-Ma 2

Das Gelbrische Landrecht bestimmt daher Th. I Dit. II.:

8

Alle meerderjärige Persoonen die sich ten heyligen Ehestandt willen begeven, mögen voor het aengaen des bylick ende 8.

Alle volljährigen Perso. nen, die sich in den heiligen Ehestand begeben wollen, können vor dem Eintritt in denselben und vor

tatis vim habeant. Frid, a Sande Gelriae descriptio: non itaque hic atteruntur subditorum bona litibus de testamentorum internis et externis vitiis vel suorum heredum de inofficiosis testamentis ac praeteritorum liberorum querelis, nec de controversiis de substitutionibus et fideicommissis. Ex conventionibus antenuptialibus haud secus, quam ab intestato successiones bonorum transferuntur, legem ibi semel dictam, is de cujus actum fuit successione mutare nequit. Lamberti-Goris - Richter im bochften Gerichtsbofe von Belbern: - Adversaria juris subcisiva ad lucem consuetudinum Ducatus Gelriae et comitatus Zutphen et vicinar: Belgiae provinciar: (editio 3. ann. 1651) Tr. I. Cap. 8.: aequum et honestum publice est, ut majoris autoritatis habeantur tabulae antenuptiales convocatis ad id amicis et propinquis factae, quam etc. a Sande cum in consuet, feud. Gelricae Tr. II. Cap. 3. n. 1. Pactis interdum defertur futura haereditas, perinde ac Legibus publicis, quibus hujusmodi pacta in tabulis antenuptialibus conventa Geldriae et vicinarum ditionum moribus aequiparantur. Namque enim hic nec apud ple-rasque Germaniae ac Franciae gentes observata fuit l. 3. c. de collat.: Invaluerunt enim moribus variarum regionum haereditatum jura heredumque institutiones in tabulis antenuptialibus. Zeugniß des Raths von Geldern: dat van outs in Gelderlandt een vasal vry staet met consent en ten overstann van den Leenheer van leegvederen te mogen disponeren inter vivos, dat van olts en Gelderlandt die hylicke vorwurden syn gewest irrevocabel (Schrassert Hoofdstoffen S. 407.) Zeugniß des Raths von Geldern, daß Cheverträge seit Alterber in Geldern unwiesterruflich gewesen sind (in Schrassert Hoofdstoffen der Stucken tot den Codee Gelro Zutph. S. 409.) pergl. Put. ters auserlesene Rechtsfälle Bd. II. n. CCVIII.

cken hunne trouwe, maecken hunne hylicke voorwarden, ende daerby met
malkanderen ofte mitten
anderen besprecken, ende
d'een den anderen gunnen, geven ende geloven
alles dat hun goet dunckt,
ende soo sy der mit malkanderen konnen overkommen, ende 't geene dat
alsoo wordt belooft, is
bestendigh ende moet volbracht worden.

9.

Soe der dat daer in wordt aengesiln oft acht genomen oft alsulcken voorwarden, syn gemees oft tegen die gemeyne geschreven rechten, oft dat't besprek der selver by de rechten toegelaten oft verboden is ofte niet. Beheltlyk dat niet stryden tegens die natuerlycke redene ende billichnyt, in welcken gevalle alleen, die niet en solde bestaen noch gevolght werden.

10.

Derwegen dat van weerden zyn ende volbracht moeten werden alle hylick-giften ende geloften, daer by d' Alders oft andere vrienden den toekomenden Eheluyden, oft hunnen Kindeihrer Trauung ihre Chever, träge errichten und sich darüber mit einander oder mit Andren besprechen und was sie angemessen erach, ten einer dem andren gesben und versprechen und alles dasjenige, worüber sie auf diese Art übereinsgekommen sind, soll gültig und beständig sein und mußerfüllt werden.

9.

Es kommt hierbei nicht in Betracht, ob solche Versträge den gemeinen gesschriebenen Rechten gemäß sind oder denselben widersstreiten oder ob das, was verabredet worden, nach den Rechten zugelassen oder versbothen ist, vorbehältlich jesdoch, daß sie nicht wider die natürlichen Rechte oder Billigkeit streiten, in welschem Fall allein sie nicht bestehen und befolgt wersden sollen,

10.

Deshalb sind gultig und zn vollziehen alle Eheges
schenke und Versprechuns
gen, wodurch die Eltern
oder andre Freunde den
kunftigen Eheleuten oder
ihren Kindern die Erbfolge
in ihr Vermögen oder Vers ren geven ofte geloven hunne successie ofte versterffenisse, t' zy in 't geheel ofte deel, ofte daer by sy hun geloven alsoo erf genaem te maecken, ten ware dat die naermaels by sy hun werde wederroepen uyt bestendige Reden, daer om nae Lant-recht onterffenisse ofte wederroepinge van gifte magh geschieden.

#### 11.

Van gelycken syn van weerden de voorwarden daerby die toekommende Eheluyden ofte hunne Alders ende vrienden, die hun begiftigen, bespreken, dat den alsten Soon, oft jemant anders van de Kinderen der Eheluyden eenige voorhaet ofte goederen vor uyt sal hebben ende t' gene dat alsoo besproken is, en magh naermals niet verändert werden, dan by beyder Eheluyden of hun Luyden Alderss ende Vrienden wille ende beliefte, ten ware dat alsulken Kindt tegens den genen veranderinge solde willen doen, yet bedreven hadde, daerom 't selve naer Landrecht onterft ofte die gifte wederroemächtnisse, ganz oder theils weise, gegeben oder versproschen haben, oder wodurch sie ihnen geloben, siezu Erben einzusetzen, es wäre denn, daß sie dieselben nachher aus rechtsgültigen Ursachen, wes gen welcher nach dem Landsrecht Enterbung oder Wisderruf von Geschenken zuslässig ist, widerrufen.

#### 11.

Chen fo find gultig bies jenigen Berträge, wodurch die künftigen Cheleute oder ihre Eltern und Freunde, welche ihnen die Mitaift geben, festsetzen: daß der älteste Sohn oder ein andres von ben Rindern der Cheleute eis Vorzug niaen Güter voraus haben foll, und basienige, was auf biefe festgefest ift, foll nies mals verändert wers den, als mit beider Cheleute und Eltern und Freunde Billen und Einwillis es ware denn, gung, Rind, zu dessen daß das Machtheil die Abanderung vorgenommen werden foll, etwas begangen weshalb dasselbe nach dem

pen solde mögen werden, als voor.

12.

Die hylicke veorwaerden zyn van sulcken krachfen, dat den eygendom van onreurende ofte Erfgoederen ende Renten op hylick gegeven daermet wort verkregen, niet tegenstaende dat dieselve voor Schepenen niet en zyn bekennt, noch die opgedragen; Goederen noch die Zegel ende Brief. overgegeven, gelyck hier nac onder den Tytel van Opdracht ende overgevinge van goederen, weeder gesagt wort.

18.

Wanneer twee Eheluyden in hunnen gantsen Ehebedde sittende eenige van hunnen Kinderen, t' zy Soon ofte Dochter, in eenigh goet hylicken ofte hun 't selve ten hylick geven, Ende dat by de hylicke voorwarde is besproken, dat 't selve hun kindt synen anderen broederen ende susteren voor hun andeel suckere somme van penningen sal geven, soo en werden die selve syne broeders

Landrecht enterbt oder, wie vorgedacht, die Schenfung widerrufen werden fann.

12.

Die Cheverträge sind von solcher Kraft, daß das Eisgenthum der in die She überwiesenen unbeweglichen oder Erbgüter und Rentenschondadurch erworben wird, wenn gleich dasselbe vorden Schöffen noch nicht verlautbart, oder die Güter noch nicht aufgetragen sind, noch Siegel und Brief übersgeben ist, so wie unten im Titel von Uebertragung und Uebergabe von Gütern weister bestimmt ist.

18.

Wenn zwei Cheleute in ftehender Che einigen bon ihren Rindern, es fen Gohn oder Tochter, in irgend ein Gut verheirathen oder ibs nen daffelbe in die Ehe geben, und wenn in bem Ches vertrag festgesett ift, daß Dieses ibr Rind feinen Brüdern und Schwestern ibren für Untheil eine Summe bestimmte des geben foll; so werden Brüder und feine Schwestern zur Theilung dieses Guts nicht zugelass ende susters tot scheydinge ende deylinghe desselfs goets niet ontfangen oft toegelaten, maer moeten met alsulcke somme van penningen te vreden zyn.

19.

Dwelcke oock plaetse grypt, niet tegenstaende dat d' Alders in 't selve goet waeren blyven sitten, tot hunne sterffdagh toe, al ist dat andersints nae Lantrecht geen ghiften van erffligeke goederen en bestaen noch van weerden zyn, ten zy dat der ghever jaer ende dagh gegevene goederen heeft geruymt, ende dat den gever binnens jaer naer de ruyminge al noch vry staet die gifte by hem gedaen te wederroepen. 20.

Ende in plaetse van alsulcken gegeven goedt moeten hun d'ander Kinderen te vreden halden met alsulcke somme van penningen, als by de Alders ofte Vrienden besprocken is, als voor: beheltlyck dat die soo veel bedraeght t'zy alleen, ofte met die andere goederen by de Alders achter te laeten, dat d'ander Kinderen konnen heb-

fen, sondern muffen mit jes ner Summe zufrieden fein.

19.

Dieses hat auch Statt, wenn die Eltern bis zu ihstem Tode in diesem Gute sißen bleiben, obgleich nach dem Landrecht Erbgüter nicht anders gültig vergesben werden können, als wenn der Schenfgeber binsnen Jahr und Tag dieselsben räumt und, wie ihm freisteht, die Schenfung binsnen einem Jahre nach der Räumung nicht widerruft.

20.

Die andren Kinder muß sen an der Stelle eines folchergestalt vergebenen Guts mit ber von den Els tern oder Freunden bestimms ten Summe Gelbes gufries den sein, vorbehaltlich jes doch, daß lettre mit den von den Eltern andren nachgelaffenen Gutern genugt, daß die andren Kinder ihren Pflichttheil oder gesetzlichen Untheil erhalten können, welcher fortan aus ben hunne legitime oft weerich deel, d'welck vortaan sal zyn de twe vierdendeelen van 't gene hunkints gedeelte solde bedragen, ingevalle alsulken gifte niet en waere gedaen, oft dat by gebrecke van dien hunt selve by den begifter werde goet gedaen. zwei Viertheilen von dem bestehen soll, was ihr Rins destheil betragen haben wurde, wenn eine solche Schenkung nicht Statt ges habt hatte und vom Schenkungeber auf sie gekommen ware.

In Unsehung der Ritterschaft wurden jedoch biese landesgemeinrechtlichen Bestimmungen bahin erweitert:

21

Als jemant tot ondehalding synes Naemens ende Stams eenige syne Kinderen uyt gehylickt heeft met bespreeck oft dat voorwaerde, met't gene hun op hylick gegeven wordt, sich sullen moeten genuegen, ende daer met uyt die versterffenisse van de Alderlycke goederen sloten zyn: ende dat sy daerop verthyenisse van de versterffenisse van haere Alders goederen doen, soo sal alsulcken bespreeck ende voorwaerde van weerden zyn ende onverbruckelyck gehalden ende voltosgen werden.

24

Wenn Jemand gur Er. haltung feines Das mens und Grammes einige feiner Rinder bem Ausspruch ber Bebingung ausgestattet hat, daß fie fich mit demjenis gen, was ihnen in die Che gegeben ift, beanugen follen und das mit von der elterlichen Erbschaft ausgeschlos fen find und fie bem sufolge auf bie elter. liche Erbschaft Berzicht gethan haben; fo foll ein folcher Aus: spruch und eine solche Bedingung gultigfein unverbrüchlich gehalten werden.

D'welck oock plaetse heeft, alwaert schoon soo, dat een Kindt syne verthydenisse met Eede niet en hadde bestedight ende bekrefftigt, oft voor Schepenen geene gerichtlycke vertydinghe hadde gedaen, Ende dat soo lang ende ter tyde ende wylen toe dat alle hunne broeders ofte susters, tot wiens voordeel oft aensien de vettydinge geschiedt is, in leven zyn.

23.

Dan in soo vern die Broeders ofte Susters, to wiens aensin ofte vordeel alsülke verthienisse is gedaen, sonder lyffserven quaemen te sterven, soo sullen die wettelycke broeders of susters oft hunne Kinderen, die noch in 't leven zyn, niet tegestaende die selve verthydenisse by hun gedaen, tot die versterffnisse van hun Alders ontfangen werden.

22.

Dies findet auch Statt, wenn ein Kind den Berzicht nicht eidlich bestätigt oder nicht gerichtlich vor Scheffen gesthan haben sollte, und zwar so lange, als alle dessen Brüder oder Schwestern, zu deren Bortheil oder Anssehen der Berzicht geleistet ist, leben.

23.

Wenn aber die Brüder und Schwestern, zu deren Vortheil oder Ansehen die Verzichtleistung erfolgte, ohne Leibeserben verstorsben; so sollen die vollbürstigen Brüder oder Schwesstern oder deren Kinder, welche noch am Leben sind, des von ihnen geleisteten Verzichts ungeachtet zu dem Nachlasse ihrer Eltern zugelassen werden.

Eben diese Berechtigung der Eltern wird auch in Unssehung der Theilung des Vermögens unter die Kinder anerkannt. Das Landrecht bestimmt darüber im Titel von Teskamenten (Thl. III. Tit. 6.) §. 2. folgendes:

3.

Maer aengaende d'ourouerende Patrimoniael Erfgoederen, Tinsen, Erfpachte, Renten ende 3.

Aber über unbewegliche Patrimonial-Erbgüter, Zinsen, Erbpächte, Renten und Pfandschaften fann Ries Pandtschappen, daer vanen magh niemandt bestendiger wyse Testament oft anderen uytersten willef maecken, noch die selve daerby aen jemandt laeten ofte geven.

D'welck oock plaetse grypt, al waedt dat Burgers endere andere onadelycke Persoonen alsulcke Patrimonial Goedere tusschen hun Kinderen by Testament oft anderen uytersten wille wilden verdeylen: ten waere dat die verdeylinge conoft een maetigh waere die Hylick beschryvinge de Alderen, dat 't selve by de Alders alleen waere gedaen by maniere van scheydinge ende deylinge, die by den Erffgenamen selver gedaen naer Recht voor gelyckmatighende bestendigh gehalden solde werden, oft tot eenige maetelycke vergelyckinge tegens die Leengoederen die een ander voor uyt solde hebben.

Maer so veel d'Adelycke persoonen aenlanght, wanneer d' Alderen der selver in vollen Ehebedde een Erfdeelinge tusmand rechtsbeständigerweise ein Testament ober andre lettwillige Disposition mas chen, noch dieselben das durch Jemandem nachlassen oder geben.

Dies findet gleichfalls Statt, wenn Burger ober andere unadliche Perfos solche Patrimoniale nen Guter unter ihre Kinder mittelft Testaments andren letten Willens vertheilen, es ware denn, daß diese Theilungen mit ben Cheverträgen der Eko tern übereinstimmen oder daß dies von den Els tern nur Behufe der Erbs und Schichtung theilung geschehen ware, Die von den Erben selbst gemacht als rechtlich und gleich ans gefeben werden mußte, oder daß sie zu einiger mäßte gen Ausgleichung gegen die Lehngüter, welche ein ans dres Kind voraus erhält, erfolgt ware.

Bas aber die adlischen Personen bestrifft; so sollen, wenn die Eltern derselben im vollen Ehebette eine Erbtheilung zwie

schen hun Kinderen met goede voorbedachtigheyt hebben opgericht, sullen alsdan die Kinderen met alsulcke Erfdeelinge te vreden moeten zyn, ende hun laeten genuegen, in soo verre die vorige Hylickverschryvinge niet te wederen is, volgende schevdene verclaeringen by de Ridderschap op diversche Quartiersdagen gedaen.

6:

Welverstaende, dat by de selve verdeylinge die Kinderen nit verkort en worden in de twee deelen van hun Kindts-gedeelte dat sy gehadt holden hebben, soo verrc daer geen verdeelinge en waere gedaen, ende dat als sulcke Erffdeelinge Leen zyn begrepen ende die selve anders daer by werden gestelt oft verdeelt, dan die naer het Leenrecht, daeronder die staen, behooven te goen, alsdan daer toe van nooden zyn Brieven van consent van dee Leenheere om daer van alsoo, oft oft naer hun geliefte, te mogen disponeren.

fchen ihren Rinbern mitgutem Vorbedacht gemacht haben, benn die Rinder mit solcher Erbtheilung zufrieden fein. sich dabei begnügen, insofern dieselbe nicht den früheren Chevers trägen entgegen ift, Gemäßheit schiedener von der Rits terschaft auf gandtas Des Quartiers darüber abgegebenen Erflarungen.

6.

Wohlverstanden, daß bei folcher Vertheilung die Kins der in ben zwei Theilen ibs rer Rindstheile, Die ste ge: habt haben murden; wenn feine Erbtheilung erfolgt mare, nicht verfürzt wers den und daß, wenn in fols chen Erbtheilungen Lehne mitbegriffen find und diese dadurch nicht anders ges stellt oder vertheilt werden, als es nach dem lehnrecht, unter welchem fie steben, geschehen soll, alsdann die Genehmigung des Lehns herrn erforderlich ist, um darüber in der erfolgten Art ober nach Gefallen dispos niren zu können.

Diese Dispositions Befugniß der Eltern war weber burch die gesetzliche Bestimmung auf das praecipuum, noch durch andre gesetzliche Vorschriften unbedingt beschränkt. (131)

### §. 31.

Nachdem bies kand an die Krone Preußen überges gangen war, ward nicht allein die bisherige Rechtsversfassung desselben bestätigt, sondern auch durch das Jusstiz Reglement für das Herzogthum Geldern vom 21. December 1752 (132) auf Untrag der Stände bestimmt:

Derfassung dieser Provinz, wie auch, da die wenigesten Beamten der hochdeutschen Sprache kundig sind, nicht eingeführt, vielmehr das Geldrische Land: und Stadtrecht überhaupt pro lege et norma ins künfetige, so wie vorhin, gehalten werden soll.

132) im Novum Corpus Constitutionum T. I.

S. 410.

<sup>131)</sup> Frid. a Sande com. in consuetud. Gelr. Tr. I. Tit. 2. c. 1. n 8: Jus praecipuum, quod maximus natu inter proximiores esset habiturus, dispositione possessoris tolli vel gravari vel imminui potest, ubi feudum non secus, quam municipale ultimi possessoris patrimonium alienari ab eo moribus proceditur; nihil obest, cur non et jus hoc primogeniti posset imminui; tolli tamen penitus vel in sequentem transferri non sine magna caussa in curiis nostris permittitur. Permitteretur autem si primogenitus fuerit furiosus vel prodigus, ne lex feudalis familiae ac feudi favore inducta, in illius vergat detrimentum (Boerius dec. 204.) Cap. 2. §. 11.: quae-ritur: an quis cum assensu Domini in praejudicium primogeniti feudum, quod aetatis vel sexus habet praerogativam, possit donare aut cedere secundo genito? qua de re vid. Marinus Freccia Fr. de feudis Lib. II. S. 146. Cornel Neoffabt führt in s. Tract. de pactis antenupt. obs. III. an, dag ein Erfenntniß, in welchem angenom= men worden, daß der Pflichttheil durch Chevertrage nicht beschranft werden durfe, fomohl von dem Appellationshofe, als vom boch= ften Gerichtshofe von Holland abgeandert und dagegen angenom= men worden, daß eine folche Beschränkung allerdings juläßig set. Vergl. Unm. 126.

Der souveraine Rath zu Gelbern bemerkte in bem Bericht an das Justigministerium vom 7. Juni 1780 über dies Landrecht: Ce corps de droit et les Ordonnances Royales servent de loi et de régle à ce pays: ou n'a récours au droit romain, que dans les cas, qui n'y ont pas été prévus; mais ces cas sont des plus rares, parceque nos loix embrassent un grand nombre des objets, determinent la plûpart des actions des citoyens et ont une clarté, précision et équité si marquée, qu'elles forment la base de presque tous nos jugemens; le grand chancelier de Cocceji s'est fait en 1750 réprésenter ce récueil et après un examen mur, il a jugé et trouvé convénable, que ce Duché sût dispensé de l'observation du Code Fréderic.

Die Geldernschen Landstände machten, als ihnen der Entwurf des Allgemeinen Landrechts rücksichtlich ihrer Provinzial Verhältnisse 1780 mitgetheilt worden, gegen denselben Erinnerungen, weil er in wesentlichen Puncten mit dem Geldernschen Landrecht nicht übereinsstimme, und trugen darauf an, ihnen zu gestatten, bei dem letztren zu verbleiben. Da dieser Antrag auf der unrichtigen Ansicht von der Stellung, welche das allgemeine Landrecht in der Gesetzgebung einnehmen sollte, beruhete; so wurden die Bedenken der Stände völlig beseitigt, als ihnen eröffnet ward, daß durch dasselbe den vorhandenen Prozinzial Gesetzen nicht derogirt werden solle und daher auch gar nicht die Frage davon sen, dem dortigen Landrecht seine gesetzliche Kraft und Wirtung zu entziehen.

Die spätern Verhandlungen über das Provinzialrecht haben so wenig bier, als in Cleve, Fortgang gehabt.

### §. 32.

## Q. Des Fürftenthums Offfriesland.

Die, theils aus salischem, theils aus angelsächsischem Rechte hervorgegangenen (133) Gebräuche und Gewohn-

Deich= und Sphlrecht (Aurich 1746) Thi. I. Vorbericht S. 33. Alega=Buch; ein altfriesisches Gesephuch,

heiten der Friesen haben sich auch in Ostfriessand erhalten, wenn gleich in spätern Zeiten auch sie nicht von Unsfechtungen und Einstüssen des römischen Rechts frei blieben. (134) In den Gesetzen der verschiedenen Stämme, unter welche das Land der Friesen und auch das nachherige Ostfriesland sich getheilt hatte, sindet man in Rücksicht auf die Succession der freien Gutsbesitzer die Grunds Elemente der salischen Gesetze (§. 1.): die terra salica, die vorzugsweise Succession des Mannsstamms in dersselben und gemeinhin auch die freiere Dispositions Besugs niß des Vaters: 3. B. die Emsiger Domen (1312), die friesischen Willsühren von Uptolsboomen von 1323, das Fivelingische Landrecht 2c.

Um die Mitte des funszehnten Jahrhunderts ward von dem Grafen Ulrich von Ostfriesland aus den einzelnen Landrechten und Willführen ein allgemeines Landerecht abgefaßt. Wenn gleich die Friesen sich 1430 verzeinigt hatten: dat wy mit der Hulpe Godes unser Overolden Vaders-Recht van Köning Karolo beschreven und die der gemenen Fresen Landrecht to ewigen Tyden tho brukende beschermen willen, und das Landrecht diese alten Landrechte und Willsfüren, besonders die Emsiger, zum Grunde legte und die allgemeinen Friesischen Gesetze, die 17 Kuren und 24 Lande

übersett von E. D. Wiarda (Berlin u. Stettin 1805) Vor=

rede S. 14. ff.

134) Der Justiz-Kanzlei-Director Wicht bemerkt a. a. D. Thl. II. S. 480.: "Allein als endlich auch die Justinianischen "Rechte in Schwung zu kommen ansingen, so bekamen auch "von der Seite diese uralten teutschen Rechte noch größern "Anstoß. Denn, nachdem die Rechtsgelebrten damaliger Zeiten, "welche von der Liebe zu denen römischen Rechten gleichsam "bezaubert waren, um die teutschen Gewohnheiten und Sta"tuten desto mehr unter den Fuß zu bringen, auf das unge"teimte principium versielen, daß die gleichsam angeerbten be"sondre Land- und Stadtrechte in Betrachtung der fremden
"Justinianischen Rechte auf das allerbrengste und also einge"schränkt erklärt werden müssen, damit diesen am wenig"sten Abbruch geschehe, so mußte es denn auch bieselbst beißen,
"daß, weil mit ausdrücklichen und deutschen Worten in den
"mehrgedachten Artisel nicht enthalten, daß ze.

rechte in sich aufnahm; so blicken boch hin und wieder Fragmente aus dem römischen Rechte deutlich genug hers vor. (135) Bald nachher ward dies Landrecht revidirt und 1515 von neuem publicirt. Dies Geschuch ist dasjes nige Ost friesische Landrecht, welches dist zur Einsführung der französischen Gesetzebung gegolten hat; die Absicht der Revision war, nach der Einleitung des Gesetzebuchs selbst, die Verbesserung des alten Landesrechts und "was aus denen Kaiserlichen Nechten diesem Unsern Landz"rechte nüblich sein möge, daraus nehmen und hieselbst "einschalten zu lassen," allein die römischen Zusätze waren noch bemerkbarer.

So viel jedoch den vorliegenden Gegenstand betrifft; so ist das Landrecht wesentlich den Grundsätzen der Successsion, welche sich unter allen Völkerschaften dieses Theils

von Deutschland finden, treu geblieben.

I. Es findet sowohl nach den altren einzelnen Lands rechten (136), als nach dem Oftfriesischen Landrecht (137)

,Bruder mag seiner Schwester ihren Erb= und Autheil der "Lan-

<sup>136)</sup> g. B. das alte Fivelingische und Trouwesschel gandrecht S. XL. "Dit sint de Wilkbren der Vresen "Fivelinge Landes end dat doer Lande Trouwe elkerlick, dat "sivelinge Landes end dat doer Lande Trouwe elkerlick, dat "sivelinge Landes end dat doer Lande Trouwe elkerlick, dat "sivelinge Landes end dat twee Suscern ghaen teghen een Broesder buten Hofmaer und Sloten. S. XLIX. Item de "Broders versangen de Suskers in Vaders und Moders Erst-"nise, als de Susker is vehgebodelt (ausgesteuert). Wenneer "Vader und Moder starven, 10 sall de Susker half so vele hebsyden als de Bröder von de versch. Arsnisse buten der Hose. "Stade end Herrlicheiden, daer se von geboren is. (Wicht Thl. 1. Borbericht S. 37.) Lengener Landrecht: Lengener Gewaenheit: "Bader und Moder Guet tho "deelen, is dat de Broeder nimpt Hues und Hof, daers"tho Vaders Mede end Holtinge, daeriegen nimpt de Susker "von des Vaders Mede end Holtinge, daeriegen nimpt de Susker "von des Vaders Aceder und Eand nen off twee Ucter voer Here, "der Moeder Aleeder und Eand nen off twee Ucter voer Here, "ven des Vaders und Bader Susker und Land nen off twee Ucter voer Here, "end Holtingen Parth (nehmlich die herrschaftlichen und "Rirchensphalen parth (nehmlich die herrschaftlichen und "Wieß von Moeder und Vader Susker. (Daselbss S. 36.) The elszehr nicht mehr, als de Susker. (Daselbss S. 36.) The elszehr ein Sther und lesset hinter "sich Shne und Töchter; so verfallen die Erbtheele alle auf "die Shne und nicht auf die Töchter. (Das. S. 36.)

eine terra salica Statt, in welcher die Brüder den Vorzug der Succession vor den Schwestern hatten; unter den Brüdern hatte aber nicht der alteste, sondern der jungste den Vorzug. 138) Zu dem übrigen Nachlaß waren zwar

"Länder anweisen und zulegen außer dem Heerde, in so "fern die Landereien außer dem Seerde gut ju gebrauchen und "jusammengefügt sein und so viel gewissen Bins zur heuer "aufbringen können, als ihr völliges Schwester=Theil an dem "heerde sich betragen mag; ist Landesrecht. c. 88. wo Schwe=
"ster und Bruder sind, die ein Erbe, Land, Warff, Geld und
"Geschmeide zu theilen haben und die Schwestern bei ihrer "Eltern Leben nicht ausgestattet worden; so soll der alteste "Bruder die Guter folgen, die jungste Schwester und Bruder "wählen. cap. 89. Woselbst ein Bruder ift, die andern Kin= "der aber Tochter sind und daselbst ein Erbe und Land, dabe= "neben auch Gold, Geld und Geschmeide zu theilen ift, so "behalt der Bruder die Hof-Stette, und die Schwe=
"ster das Geschmeide, das zum Leibe der Frauen gehörig ist.
"Ferner behalt der Bruder ben dem Heerd so viel ,an Land und Erbe voraus, damit er die gewöhn-"liche Verpflichtungen denen herren und heili=
"gen jabrlichs davon entrichten könne; dem= "nachft nimmt der Bruder Bruder=Theil und bie "Schwester Schwester-Theil, Ist Landrechtens. Der "Bruder ift allezeit der nächste Sauß und Sofzu "behalten und bezahlet davon den dritten Theil "mit Lande oder mit Geld. Die Schwester ift allezeit "Die nabefte, das Weschmeide ju behalten und bezahlet bem "Bruder davon zwei Theile mit Gelde ober mit Lande, oder "sie muß es zu ihrem Theile des Hauses und hofs annehmen. "Ift Landrechtens.

,jüngsten und nicht dem altesten Bruder gebühret, den Heerd "zu besiten. Wo Brüder sind; so besitet der jüngste den Heerd "und giebt dem altesten Bruder so viel dagegen." Bergl. Conr. Frusm. Lingii diss. de statutaria fratris junioris praedium possidendi praerogativa. Gröning 1716. Math a Wicht diss. de origine et caussa statuti Ostsrisiae, quo fratri minori sedes paterna prae majoribus natu possidenda in successione relinquatur. Groeningae 1724. Eben dieses sindet nach dem Theelrecht Statt. Bergl. Wiarda a. a. D. S. 52. und C. G. Wenckebachii diss. de differentiis jur. Rom., Provincialis Ostsriesiae et Theellandici in successione ab intestato. Groningae 1746 und dessen neu repidirtes Theelrecht, Halle 1759.

Bb

alle Rinder zugelaffen, allein ber Sohn erhielt ben boppel.

ten Erbtheil Der Tochter. (139)

II. Ausgesteuerte Tochter nehmen dagegen in der Concurreng mit Geschwistern feinen weitern Theil an ber elterlichen Erbschaft. (140) Wiarda fagt in seinen Unmerfungen über ben unten angeführten &. bes Afega-

139) Offries. Landrecht Lib. II. cap. 4.: "Ein Bru= "ber nimmt so viel als zwoe Schwestern, und zwoe Schwestern "so viel, als ein Bruder, wenn sie noch nicht ausgestattet sein, "das ift, wenn die Schwestern mit denen Brubern annoch in "unvertheilten Gutern siten." cap. 56. "Obiges deutlich zu "versteben muß man wissen, daß die Schwester einen dritten "Theil und der Bruder zwei Theile nehme, von ihrer Eltern "Butern, wie auch von allen verftammeten Gutern, welche "auf Schwestern und Bruder verstammen und versterben. vergl. auch Anmerkung 137.

140) Offries. Landrecht Lib. I. cap. 128.: "die Tochter von dem Seerde ausgesteuert ift; fo mag fie fei= "nen Rudfang thun, bas ift, fie mag nicht abermal greiffen "auf das Gut, wosern noch jemand von den Schwestern oder "Brüdern lebt, doch kann sie wohl wiederum Erbe sein zu ib=
"ren Eltern Gut." Lib. II. cap. 122. "Wenn eine Schwester "ausgestattet und abgetheilet ist; so kann sie, wenn das Gut
"unbeerbt ist, keinen Rückfang thun, das ist, sie mag nicht "wieder auf die von dem Bruder oder der Brudern Rinder "nachgelaffene Guter greifen; fterben aber Bruber und Bruber "Kinder und laffen feine Kinder nach, also daß die Erbschaft "verstammet; fo mag die Schwester und ihre Rinder auf ihres "Bruders und Bruder Rinder nachgelassene und angestorbene "Guter wol wiederum greifen." Cap. 160. "Jedermann foll "feiner Tochter einen benannten Brautschat geben, womit fie "abgetbeilt und zufrieden fein und feine fernern "Unsprude an den heerd machen foll, wenn ein ober "mehr Brüder vorhanden sind." (f. die folgende Anmerkung.) A sega= Buch Absch. II. S. 4. "Das ift das vierte Landrecht: "Wenn Bater und Mutter ihrer Tochter eine Aussteuer ge-"ben und sie mit ihrem eignen Gute und mit ihrem freien "Erbe abfinden und es dann durch Kauf und Vertauschung "aus dem Familienheerd in einen andern bringen und ibr Gut "jurudgeht und ihr gemeinschaftliches Bermbgen abnimmt und "ste an das Gut ungerechten Anspruch machen; so mag ste be"zeugen ihr Gut mit zwei Zeugen. Auch wenn ihr Bruder
"die Aussteuer anzapfen und ziehen will, so muß sie ziehen und "halten mit zwei Handen auf die Heiligen außer Streit. Das "ift Landrechtens aller Friesen."

buche, "daß die Tochter ober Schwester burch die Mits "gift von ber gangen Vermogensmaffe (Boedel) und be-"fonders von dem heerd abgefunden und abgetheilt mur-"ben und nachher feinen weitern Unspruch auf Die Erb-"Schaft ober den Beerd machen konnten. Diese Abfin-"dungsgabe, Ausstattung (Fletieue) ist also nicht der "dos, die Aussteuer im romischen Ginn, nam dotem non "uxor marito, sed uxori maritus offert (Tacitus c. 18.), "sondern quidquid parentes earum legitime placitave-"rint, et quidquid de sede paterna attulerunt (Leges "Almun. Tit. 55.) und bas Faderphium b. h. bas do-"num, quantum pater aut frater dederit ei, quando "ad maritum ambulaverit (LL. Longob. Lib. II. Tit. "14.) Eine folche Flattgabe, nachher Lonfgut genannt, "fiel, wenn die damit ausgestattete Tochter ohne Rinder "berftarb, mit Borbeigehung der nachften Bermandten, "wieder auf den Heerd zurück, woraus er geflossen war, "wie das Ostfries. Landrecht Lib. II. cap. 223. "eine "... Erbschaft, welche eine Frau nachlässet, die feine Rinder ,,,,gezeugt bat, foll wieberum auf den Beerd fallen, es "fen denn, daß die 4 Ecken des Saufes, wie mit ben "Priefter und 2 Gevattern erwiefen werden fann, be-""fchrieben worben," bestimmt und auch in ben Willfuh-"ren von Fredewalt &. 6 .: alle Flet ende bodeliefte "der bytegen synt (beerbt find) ende van den heerde "framedat (verfrembet, abgeflossen) zend an der sibbe-"sie hand to werando, der van heertstede wisproten "syn. Der Ginn biefes vierten gandrechts ift alfo: El-"tern fonnen das Band, oder überhaupt jedes Gut, mel-"ches fie ihrer Tochter gur Ausstattung versprochen ba-"ben, auch wegen eigener bringender Bedurfniffe nicht ver-"auffern, wenn die Tochter mit zwei oder noch andren "Sandschriften und mit 12 Consacramentalen aus der "Bermandtschaft auf die Reliquien der Beiligen bezeugen "tann, daß ihr das land oder Gut zu ihrer Ausstattung "angewiesen sei. Auch kann ihr Bruder, wenn er in den "Besit bes elterlichen heerbes tommt, auf bas von bem "heerde abgesonderte und ber Schwester zu ihrer Aus-"fattung zugesicherte Land ober Gut feinen Unspruch "machen, sondern muß die elterliche Bufage erfullen, wenn **B** b 2

- 1500

"sie mit ihren Consacramentalen das elterliche Verspres, chen eidlich erhärtet. Da dann sie und nicht der Bru-

"ber ju dem Gide jugelaffen wird."

III. Das Ostfriesische kandrecht giebt dem Bater die Befugnis über die Berlassenschaft und die Beerbung unter den Kindern zu bestimmen, in sofern sie durch Shes verträge ausgeübt wird, (141) hat sie dagegen (142) auf die erst in spätern Zeiten in Gebrauch gekommenen Testamente (143) oder Erbtheilung nicht erstreckt, sondern sie in dies sem Falle der Berücksichtigung des mit den Testamenten zugleich aufgekommenen Pflichttheils unterworfen. (144)

Lib. II. cap. 197. "Ein jedet mag bei gesundem Leibe all sein "Gut, wem er will, geben, aber im Testamente nicht "und mag die Briestigung nicht bestehen," ein Grundsatz der darauf beruhete, daß das Volk den Testamenten abgeneigt, die Geistlichkeit aber geneigt war; die möglichste Beschränkung der Testamente ging aus diesen widersprechenden Ansichten hervor, nachdem für die Gültigkeit der Vermächtnisse an Kirchen und

Pfarrer gesorgt war.

143) Wicht a. a. D. Thl. 11. S. 476. u. 480.

<sup>&</sup>quot;mann soll seiner Tockter einen benannten Brautschaß geben, "womit sie abgetheilt und zufrieden sein und keine fernern Ansprüche an den Heerd machen soll, wenn ein oder mehr Brüster vorhanden sind; wenn iemand solches nicht thut, so mag "die Tochter nach ihres Vaters und ihrer Mutter Tode Schwesster Theil nehmen, ohne einige Ansprüche und Widerrede. "Deswegen soll ein ieder vorsichtig sein was er seiner Tochter "oder seinen Verwandten vom Weibesse tamme zum Brautschaß "ausgelobet. Denn das soll denenselben ohne einigen Verzug "oder Widerspruch gegeben werden. Ereignet sich beswegen "Uneinigkeit, so sollen gute Leute in der Stadt oder dem "Dorse, woraus sie geholet ist, darüber erkennen, maßen als"sie Rebendingen nach allen Landrechten, also wie "sie gemachet sind, sonder einigen Verzug Ve"stand baben sollen. Cap. 164.: Alle Speberedungen, sie "mögen groß oder klein sein, wenn sie mit der Freunde Rath "geschlossen — und soll dieses geschehen vor der Hochzeit. —

<sup>144)</sup> Oftfries. Landrecht Lib. II. cap. 43.: "Die Els, tern so lange sie leben, mögen ihren Kindern geben, was ihs, nen gefällt und hingegen die Kinder ihre Eltern wegen des "Pflichttheils der Erbschaft gerichtlich nicht belangen. Nach "derer Eltern Tode aber, wenn der ehelichen Kinder 2, 3 oder

Die 1573 und 1796 angefangenen Revisionen des Landrechts sind nicht vollendet und dieses, da die auf eine kurze Zeit gültig gewordene französische Gesetzgebung vom neuen Landesherrn sogleich aufgehoben worden, das Provinzials recht von Ostfriesland geblieben.

"4 und nicht mehr fenn; fo gebührt ihnen aus ben elterlichen "Gutern triens, die übrigen zwei Theile mogen die Eltern "verschenken, an welchen sie wollen. Sind aber ihrer mehr, "als 4 Kinder, so gebort ihnen die Hälfte von denen elterlis "chen Gütern, die andre Hälfte aber mögen die Eltern verwens, den, wohin es ihnen beliebt." Cap. 55. "Wenn der Vater "seinen Kindern seine Güter nach gewissen Erbtheilen vertheis "let bat; z. B. er giebt dem einen Rinde einen dritten Theil "und dem andern einen zweiten Theil feiner Guter, es maren "aber noch andre Guter unvertheilet, welche der Bater feis "nen Rindern nicht ausgetheilet batte; fo follen die Rinder bas "unvertheilte Gut gleichfalls theilen nach Maasgebung des "Erbtheils, also daß der, welcher vorber zwei Theile des ver=
"theilten Guts nahm, auch zwei Theile des vertheilten Guts
"nehme und welcher den dritten Theil des vertheilten Guts "empfangen, auch den dritten Theil des unvertheilten Guts "bekomme." Cap. 56: "Obiges deutlich zu verstehen, so muß "man wissen, daß die Schwestern einen dritten Theil und "der Bruder zwei Theile nehmen von ihrer Eltern Gütern, "wie auch von alle verstammeten Güter, welche auf Schwe= "ftern und Bruder verftammen und verftarben. Sat auch der "Dater seine Kinder zu gleichen Theilen zu Erben eingesetset,,und nicht pro haereditaria portione bem einen Kinde etwas mehr gegeben, als dem andern und noch Guter vorhanden "sind, welche der Bater unter denen Kindern nicht getheilet "bat; so theilen die Kinder solch unvertheiltes Gut nach des "Baters Tode zu gleichen Theilen, weil sie zu gleichen Erb=
"nehmern eingesetet worden." Cap. 57. "Theilet der Bater "feinen Rindern in= ober aufferhalb Testaments alle feine Gu= ster und giebt bem einen Rinde mehr als dem andern, jedoch "also, daß ein jedes Kind seinen vollkommenen Pflichttheil "behalt, so sollen die Kinder auch diese Theilung, wie sie der "Vater gemacht hat, beibehalten." Cap. 172 "So lange ein "Mensch gesund und stark ist, mag er sein Gut geben, wem "er will, wenn er keine eheliche Kinder hat; denen "muß er ihre legitimam, d. i. ihren Pflichttheil "lassen, so sieht geschrieben de successione und "biernach foll man das verfteben." Cap. 173. - "fo "ferne die naturliche chelichen Kinder oder Erben an ihrer le"gitima nicht verfürzet werden." Cap. 196. "So lange der

# R. Des Großherzogthums Oldenburg.

Dies Land gehörte zu eben dem Haupttheil des alsten Friesenlandes, aus welchem später Ostfriesland hers vorging und hat daher die Nechtsverfassung desselben die namsliche Grundlage, wie die Ostfriesische. (145) Ein schriftlich abgefastes allgemeines Landrecht, wie Ostfriesland besitzt, ist hier eben so wenig vorhanden, als ein schriftliches allsgemeines Geset über die Erbfolge im Nitterstande. Die für bäuerliche Besitzungen erlassenen Gesetz, (146) so wie

145) Wiarda a. a. D. Vorrede S. 20. u. 83.

<sup>&</sup>quot;Mensch gesund, fart und vernünftig ift und gebend, flebend, "egend, trinkend, von keiner Krankbeit wissend und der keine "Rinder noch Rindes Rinder nachläßt, fo mag er vor feinem "geborigen Richter und Saupt-Priefter fein But, wem er will, "geben - und fein Teftament - - -Cap. 197. "Wenn ei= "ner auf feinem Rrantenbette ober in feinem Letten lieget, fo "mag er fein Gut im Testament feinen Erben nicht entwen= "den, sondern die vorberührte vierzebn Ursachen — Ein jeder "mag bei gesundem Leibe all sein Gut, wem er will, geben, "aber im Testament nicht und mag die giftung nicht besteben." Es ist bemerkenswerth, daß die, im eben angeführten Kapitel 172. enthaltene Beschränkung wegen des Pflichttheils in dem 1312 abgefaßten Emsischen Landrecht sich nicht findet, indem dieses Kapitel darin so lautet: alsa long sa thi mansche is sund anda machrich, item anda gungen sa mey hisin god reke huamsa hi wel batha sin erfnoma wille (so lange ber Mensch ift gesund und machtig, effend und gebend, fo mag er sein Gut reichen, wem er will, außer sciner Erben Willen) und aber schon in den 1323 errichteten Upftallbomschen Gesetzen (Art. 201. successiones haereditatum quocunque modo evenerint, proximo secundum leges et canones cedant successori, nisi discedens cum consilio rectoris (Beichtvaters) in ultimo testamento aliter duxerit ordinandum, transgrediens autem in contrarium et violentiam faciens poena marcarum a judicibus puriatur) vorbanden ift. Val. Wicht a. a. D. Thl II. S. 476. ff. Auch Wiarda bemerkt in der Vorrede S. 26. daß schon die Upstalboomischen Gesetze (1323) nicht mehr das rein Friesisch-Germanische Recht enthalten, in= dem schon darin das verwandschaftliche Näherrecht und die Te= fiamente vorkommen.

<sup>146)</sup> z. B. Berordn. vom 9. April 1690, 12. August 1701 und 3. April 1762, daß bei Errichtung der SpesContracte und

die Landrechte einzelner kandestheile (147) beweisen indefe fen bie Fortdauer ber beutschen Successions. Grundfate.

Die hier einige Zeit gultig gewesene frangofische Ges setzgebung ist bekanntlich gleich nach der Wiedereroberung dieses Landes abgeschafft und das alte Successionsrecht wieber bergestellt.

#### 6. 34.

# Des Bergogthums Brabant. Die salischen und ripuarischen Grundsätze haben auch

Erbtheilungen, da einem Sohn, Tochter, Bruder und Schwe= fter etwas jur Aussteuer, Brautschat oder Erbportion versprochen oder ausgelobet wird, dabin gesehen werden foll, damit an dergleichen Brautschap, Aussteuer oder Erbvortion tein mebreres, als dem Ginhabern des Guts ober Erbichaft, moraus die Zahlung gescheben muß, obn Ruin abzutragen möglich ift,

perschrieben und zugesichert werde.

147) 8. B. Erneuertes, verbeffertes und confirmirtes Landrecht des Stadt- und Buttjadinger Landes von 1664 (in Oetken Corpus Constit. Oldenburgicar Th. III. G. 91.) Art. 11. "Die — Unterthanen haben "bet Chereceffen fich dabin vorzusehen — woben Wir denn zwar "feinen von Unfern Unterthanen Maas und Biel wollen gefest "haben, wie viel oder wenig einer oder ander von seinen els, genthumlichen Gutern an seine Kinder zum Brautschat mit=, zugeben oder zu verschreiben." Art. 33. "Es mögen Mann "und Frau zugleich ein Testament machen und darinnen — je= "boch daß benen alten vorhandenen Rindern die nothdurftige "Unterhaltung und Aussteuerungsmittel ohnbenommen bleiben." Art. 51. "Da Gobne und Tochter vorhanden und ein oder an= "ber von vater= und mutterlichen Gutern bei der Eltern Leb= "jeit bergestalt ganblich ausgesteuert und abgesondert werbe. "daß entweder die Eltern bei ihrem Gewissen gerecht oder sonft "schriftlich contestirt, gestalt ihnen nach befanntem Zustande "der Guter daraus nach ihrem, der Eltern, Tode nichts mehr "gebühren könne und solle, oder auch die Kinder selbst darauf "der Erbschaft, wenn deren Gelegenheit ihnen vorber bekannt, "wissentlich und gutwillig renunciiret batten; fo baben die auß= "gefteuerten Personen nichts mehr ju fordern, fondern Die "übrigen ohnausgesteuerten Rinder alle vater= und mutterliche "Stammguter bergestalt unter fich zu theilen, daß nach funf= "ten Theilen zu rechnen ein Gobn brei Theile und eine Toch= "ter von den Gobnen, denen die Landeren verbleiben, beraus "zu geben bekommen und der jungfte Sobn in seinem Theile "ben Sit, jedoch um einen civilen landlichen Preif, behalte."

in ben Dieberlanden und infonderheit in Belgien, besonders im Ritterstande, theils in größerem, theils in beschränkterem Umfange sowohl in Stammgutern, als in Lehnen fich erhalten. (148 a) Auch bier weicht Das Suftem der Erbfolge im Ritterstande von dem in den andren Ständen wesentlich ab; die erste beruht auf dem einfachen System, daß das Gesetz ber Succession in der Erbfolge junachft burch ben Borjug auf bie Dabe bes Grades, und in dem lettren burch des Geschlechts und endlich durch den Borgug der Geburt bestimmt wird: die Berlassenschaft des Baters fällt auf seine Rinder und unter denselben zunächst auf die Gohne und unter Diesen wieberum junachst auf ben Erstgebornen, in Ermangelung von Sohnen aber auf die Tochter und auch hier junachst auf die Erstgeborne. (148 h)

Der Weiberstamm ift mithin nicht burch ben gan.

148b) Dat naeste lief, die man voor't wyff, d'ouste op der Straten: b. h. proximus masculus ante feminam et aetate senior: Christianaei Decisiones Vol. VI. dec. 45. Voetii com. in Pand. Lib. XXXVIII. Tit. de feudis §. 62. n. 16. - Feuda in linea descendente deferuntur secundum gradus, sexus atque aetatis praerogativam; Sande Consuet, feudales Geldriae Tr. I. Tit. 3, §. 11.

<sup>148</sup> a) Christyn bemerkt in f. Brabants Recht end General-Costuymen van Brabandt, Limborgh ende Mechlen. (Untwerven 1682) Thl. II. S. 823: "De "Oude Salycke Wetten (die ontrent dese quartieren "van Brabant over de 1100 Jaeren geraemt zyn, daer van "elders broeder) geven de ersfenisse van Landen alleen aen "de Sonen, met uytsluytinge der Dochteren: de terra sa-, lica in mulierem nulla portio haereditatis transit, sed hoc "virilis sexus acquirit. Tit. de Alod. LXII. §. 6. et in L. L. "Ripuariorum (dat zyn de Franken gewest, doen sy "hier in Brabandt ontrent de Ruppel woonden) Tit. de "Alod, LVI. §. 3.: dum virilis sexus extiterit, foemina in ,,haereditatem aviaticam non succedat. De welcke wet "daer na langh ghevolgt is. De Oude Saxen hebben "oock de sunen voor de dochteren gepreferirt: Tit. VII. "§. 1.: pater aut mater defuncti filio non filiae heredita-"tem relinquant. Het welck gheduert heeft tot nae den "Jaere skov, uytwysens dese worten in den Sachsenspiegel "Lib. I. Art. 17. Hat welck de Glossa van de Schwaben "uytleght, doen sy der Saxen (in Englant teghens de Brit-"ten vechtende) vrouwen ontvoerden."

zen Mannsstamm, sondern nur in so weit, als dem lets tren auch die Rabe des Grades zur Seite steht, von der Erbfolge ausgeschlossen. Es bedurfte daher hier zur Ausschließung der Tochter von der nächsten Stammfolge ih.

rer Bergichtleiftung nicht.

Das Erstgeburtsrecht war gesetzlich bestimmt und zwar bei der gesetzlich feststebenden mäßigen Theilnahme der jüngern Brüder und der Schwestern in einem Umfange, welcher zur Erhaltung des Namens und Stammes um so mehr genügte, als dem Stamms. Erben die Versorgung der nachgebornen Geschwister nicht oblag. Bei dieser gessetzlichen Fürsorge bedurfte est mithin der autonomischen nicht und daher waren elterliche Dispositionen durch Shesverträge oder Testamente zu disponiren, obwohl die Gessetzliche sie anerkennen, hier sehr selten.

Das Lehnsband war hier in Ansehung des Ritter. standes fast allgemein, aber für den Lehnmann und dessen Dispositionsbefugniß, den Agnaten gegenüber, kaum bes merkbar (h. 29.); die Erbfolge in Lehen erfolgte ganz nach den bei den Allodial. Gutren eintretenden Grund.

fågen.

Da fast alle Provinzen der Herrschaft der Herz zoge von Brabant oder Burgund und nachher des Haus ses Destreich unterworfen und die Einwohner eines Wölskerstammes waren; so lag kein Grund zur abweichenden Entwickelung ihrer Rechtsverhältnisse vor und sind dasher in den letztren, so viel insonderheit diesen Gegensstand betrifft, keine erhebliche Abweichungen vorhansden. (148 e)

C 300

<sup>148</sup>c) Christianaei Decisiones Vol. VI. dec. 42.: totius Belgii universa regula foeminae successionis in feudis habentur capaces, nisi nominatim concessionis lege aut specialis consuetudine masculi vocentur: Geldriae, Brabantiae, Luxemb., Flandriae, Hannoniae, Zelandiae, Zütphaniae ac Namurci. Et pro secunda conclusione circa successionem foeminarum in feudis statuenda est haec, quod natura sit, ut — extantibus masculis foemina non admittatur, sed tum demum — succedat quando masculus non extet. Quapropter si Vasallus filio et filia relictis decedat, filius ad feudi successionem admittatur et filia excedat, filius ad feudi successionem admittatur et filia ex-

Diese Grundsätze galten auch im Herzogthum Brabant. Die weiblichen Nachkommen waren hier von der Erbfolge in Lehn- und Stammgüter nur durch mannliche Erben desselben Grades ausgeschlossen und gelangten mithin erst vermöge des näheren Verwandtschaftsgrades vor den männlichen Erben zur Erbfolge; der Vorzug in der Gradesnähe überwand den Vorzug des Geschlechts. (149)

cludatur idemque erit si vasallus duas filias reliquerit, quarum una filium, altera filiam habuerit. Filius enim solus, qui vasalli nepos et, filia eademque vasalli defuncti nepte exclusa, ad totius feudi successionem vocabitur. Idem quoque erit si vasallus filios duos reliquerit, quorum unum filium, alter filiam habuerit, eo namque casu, mortuis filiis, filius solus, filia exclusa, intestatae successionis jure totum feudum consequitur. In nonnullis vero Belgii partibus plerumque foeminae non nisi prae masculis in prepinquiore gradu constitutae, subinde quoque in pari cum

masculis constitutae gradu pariter admittuntur.

149) Conflitution vom 20. Mär: 1499 (angeführt in Paul Christianaei practicae quaestiones et Decisiones supremae Belgar. curiae Vol. I. dec. 371.: per ordinationem Archiducis de 20. März 1499 statutum est, quod in successione feudorum maximus natu filius duas habent et reliqui filii restantem tertiam partem. Et in defectum filiorum maxima natu filiarum duas vicissime obtinebit partes et reliquae restantem tertiam.) Constituție ende Ordonnantie op het stück van den Leenen vom 17. Juli 1523 (daf. S. 288) §. 25. so wanneer Vader oft Moeder hebben de Leen-Goeden ghehouden van den Hertoghe van Brabandt, achterlaten weltighe Kinderen, Sønen ende Dochteren, soo heeft den outsten ende eerstgeboren Sone (oft Dochter daer gheen sonen en syn) voor uyt ende tot synen praerogativen alle de Sloten, Fortressen met de val-brüggen ende Grachten ende't bedryf van de Heerlickheidt, daer toe behoorende als van d' Officieren, Wethouders ende Duncoreint aen ende af te stellen ende daer mede Recht te' doen ende doen Manschappen t'onfangen ende alle andere Exercitien ende Acten van Justitien te doen bedien ende daer toe de twee deelen van alle de Baten ende Profitgen ende alle d' andere Sonen ende Dochteren (daer ghene Sonen syn, als voren) en hebben maer het resterende derde-deel van de voorsz. Baten Consuetudines curiae feudalis ende Profyten. Ducatus Brabantiae (hinter Christianaei Dec. T. VI. S. 207.) Cap. 1. art, 1. 8. u. 9. (vergl. die folgende In der Descendenten-Erbfolge erhielt nach dem eben angeführten Grundsatz, mithin wenn Sohne vorhanden, der alteste von ihnen, waren aber nur allein Tochter nachgelassen, die alteste derselben, vermöge des Erstgeburtsrechts alle Schlösser mit allen Zubehörungen, Nechten

Unmerfung) Art. 12.: Filiae nullum jus in feudo obtinent existentibus masculis ejusdem gradus, tam in collaterali, quam in recta linea, femina autem propinquior in gradu viros non aeque propinquos excludit. Sten diese Bestim-mungen sind auch in den Costumen einzelner Landestheile ent= halten, 3. B. Costumen end municipal Rechten binnen die Stadtende jurisdictie van Breda (ift Christyn Brabants Recht T. II. S. 822.) Art. 10. Item in successien ende andern rechten ende hanteringen van leegoeden heeft- men van ouders tot ouders hooren seggen ende oock onderhonden, dat de selve Rechten ende Costumen die men in't Leenhof van Brabant onder houwt, oock onderhouden worden in't Leenhof van Breda ende in de hoven ende achterleenen of manschappen daer order sorterende. Art. 11. In andere chynsgoedern, gheen wesende, daer man of wyf uyt versterven, gheheylickt oft ongeheylickt, daer komen alle de Kinderen tot suc-cessien van der aflyvigen goeder. helf ende erf, ende deylen die even gelyck indifferenter, soo wol dochteri als sonen, hooft voor hooft. Ebrifinn bemerft daseibit G. 828: ende schynt hier uyt te blycken, dat het oude Landt van Breda eertyds wol mocht het Holland recht ghevolght hebben, ghelyck't Landt van Berghen eertydt toten jare 1290 toe een ghedeelte van't Land von Breda. Costumen, Rechten ende Usantien der Lande van Gheel (das. S. 756.) Tit. XI. S. 8.: Item de wettighe Kinderen van Man oft Wyf stae oft komen in de plaetse ende representeren heure Ouders behalven dat in Scheydinghen ende deylinge der broeder deylt teghens twee Susters in de erffelyckheyd. Costuymen van 't hooge Leenhoff van Lotryck (ebendaselbst 5. 291.) 1. Alle Leengoederen die van stocke ghekomen syn sal der outsten Broeder alle hebben, soo verre daer an der goet is voor d'andere Kinderen. 2. item dat daer maer een Leen en is, soo sal de ousten Broeder dat al geheel hebben, so verre dat van stock komt. 3. Item quam 't van de zyden, soo deylen sy alle ghelyck maen den outsten outfanght het. Costuymen ende Usantien der Stadt van Hertoghen Bossche (des selbst S. 88.) Cap. 17. S. 2. Item naer de doot van und außerordentlichen Rutzungen und zwei Drittheile der ordentlichen Einkäufte zum voraus; der übrige dritte Theil der letztern fiel aber auf die übrigen Erben desselben Sesschlechts. Die Allodials Erbschaft fiel zu gleichen Theilen ohne Unterschied des Geschlechts auf die sämmtlichen Ersben. (150)

vader ende moeder, soo succederen alle de Kinderen even gelyck in erstelycke ende hoestelycke goeden, uy t-gescheyden in leengoeden, die hun reguleren naer de rechten van Brabant. Costumen ende oude observantien der Vooghdye van Moll, Balen ende Dessele (in Christyn dascibst ©. 1245.) §. 79. — Naer de doot van Vader oft Moeder succederen alle Kinderen van dien bedde in Have ende Erve heuren Ouders egheen uythesonders even ghelyck hooftsghewyse't sy datse ghekomen syn directe oft indirecte ende representeren den Kinderen heuren ouders. §. 80. Maer in Leen-goederen hefft die outste Sone preferentie behoudelyck dat alle die ander Kinderen werden ghecompenseert met chynsgoet oft penninghen ter estimatien van vier persoonen hen dies verstaende.

150) Consuet. curiae feud. Ducatus Brabantiae C.1. Art. 1.: Quando vir et uxor tenentes feuda a Duce Brabantiae relinquunt liberos masculos et feminas duos tres pluresve, habet primogenitus vel filia primo loco nata in defectum filii, jus patronatus feudalis, commoda acciden-talia accesque feudales, ac exercitium ad dominium pertinens, potestatem scilicet creandi et deponendi officiarios, pares curiae, et ostiarios, ad justitiam unicuique administendam, fidem recipiendam et reliquos omnis generis actus executionis et justitiae faciendos, item habet bessem ex censibus, reditibus aliisque certis obventionibus, quae ad feudum pertinent: triens vero eorundem censuum ac obventionum ad reliquos filios vel, iis deficientibus, ad filias spectat, sive unus sit sive plures. Art. 8. In successione collaterali fratres pariter admittuntur ad feuda fratris praedefuncti, excepto eo, quod primogenitus habeat jus patronatus feudalis et jurisdictionem ad dominium pertinentem arcesque feudales cum pontibus et fossis circumjacentibus. Art. 9. Quod etiam servatur inter sorores mortui fratris vel sororis, cum nulli sunt fratres superstites. Ad juniorum autem fratrum sine liberis decedentium portiones reliqui fratres in viriles vocantur portiones. Ronigl. Ausspruch vom 15. December 1574: In linea descendenti primogenitus primogenitave loco praecipui obtinet primaIm kande Grünberg gebührten jedoch diese Vorstheile nicht dem altesten Sohne oder der altesten Tochter, sondern vermöge einer vom Herzog Gottfried III. wes gen Widersetlichkeit der Erstgebornen erlassenen Verords nung dem jungsten. (151)

rium castrum vel aedificum cum ponte ac fossis castrum cingentibus atque cum jurisdictionum exercitiis ac clien-tium homagiis, atque insuper bessem ex censibus, reditibus aliisque certis feudi obventionibus, reliquus vero feudi triens pertinet ad reliquos sive unus sive plures (dascibst S. 207.) a Sande consuetudines Gel-driae Tr. I. Tit. 3. §. 9. Primogenitus habet praecipuum aedificium vel castrum cum ponte ac fossis aedificium vel castrum cingentibus item cum jurisdictionum exercitiis ac clientium homagiis atque insuper bessem ex censibus, reditibus aliisque certis feudi obventionibus, reliquus vero feudi triens ad reliquos filios pertinet sive unus sive plurcs sint. Mascula vero prole deficiente, inter plures filias illi quae maxima natu est, talia commoda cum suis praerogativis deferuntur, qualia filio diximus inter plures filios competere. Item in transversali propagine ad defuncti maximum natu fratrem et vel fratribus deficientibus ad maximem natu inter fratrum et sororum filias perveniet primarium aedificium vel castrum cum ponte ac fossis. Caetera vero seudi jura, census etc. inter se dividunt aequis partibus. Ad juniorem autem fratrum sine liberis decedentium portiones reliqui fratres in viriles vocantur portiones eodem quoque jurae in junioris fratris vel sororis portione utuntur sorores ubi fratres deficiunt. vergl. Anm. 149.

dery van Grimbergen (Christinaei a. a. D. Vol. I. S. 331.) §. 7. Ghelyck oock den jonghsten sone in de Leengoeden voor syn prerogatiff is hebbende sulken Recht als den oudesten sone heeft in Brabandt behalvens welcke veranderinghe reguleeren hen de Stadthouderen ende mannen van Leene ende eenen jeghelycken anders in 't particulier, achtervolghens de ghemeyne Leenrechten van den Souvereynen Leenhove van Brabandt. Costuymen van den Leenhove des Landts ende Baenderye van Grimberghen. (totodas. S. 351.) §. 1. Dat alle Leengoeden, Leentoerich van desen Hove met hat scheyden van de bedde van Man ofte Vrouwe devolvere voor de twee derde deelen op den joncksten Sone ende het resterende deerdendeel op den Ousten Sone, oft Sonen met seclusie van de Dochteren blyven de der lanckst levende alleenelyck gebruycken de volle tocht van alsuicken

Bei diesen bestimmten gesetzlichen Vorschriften und der dadurch gesicherten Erhaltung der Familien kamen Entsagungen oder Abgüterungen der Töchter und Schwesstern nur sehr selten vor, zumahl sie dasjenige, was sie an Brautschatz und sonst vorher schon erhalten hatten, wenn sie dennoch erben wollten, conferiren mußten.

Aus eben den Gründen war das Bedürfniß und ber Gebrauch der elterlichen Bestimmung des Nachfolgers und seines Vortheils seltener, als in andren Ländern. Densnoch stand den Eltern die Befugniß zu, über ihre Erbsfolge zu bestimmen und die Verlassenschaft unter ihren Kins

dern zu theilen. (152)

Leenen die ghenomen syn van der syden van de Eersten aflzvighen. §. 6. In den verstande nocht ans, dat soo verre de selve Leengoeden consisteren in Slotten, Casteelen ende Heerlyckheyt, soo verre der Heerlyckheydt toehoort, ende de twee deelen van de prottyten ende de andere Sone syne Broeders het resterende derde der voorsz. Outste, ende andere Broeders te Leene souden moeten outfanghen niet van de Heerlyckheydt van hennen voorsz. joncksten Broeder, maer wel van hennen Rechten Leenheere daer of de principaele Heerlyckheydt te Leene wordt ghehouden ghelyck wy verstaen gewesen te syn by Vonnisse van de Hove van Brabant tusschen de Broederen van Merode. §. 7. Daer toe voeghende, dat het wet de Baenderye van Grimbergen van den Hertoch van Brabant wort te Leene ghehouden (aldaer den outsten Sone het prerogatief is hebbende) dat dien niet teghenstaende in de successie van de voorsz Baenderie het prerogatief competeert den jonckhen Sone, soo oock den selve Sone in respecte van de Cheynsgoeden heeft de wooringhe ende huysinge een dachwant groot voor syn prerogatief.

Qui stante matrimonio liberos habet et bona possidet seudalia, is de illis stante matrimonio pro libitu disponere potest, modo id siat coram locumtenente et paribus curiae et hoc ei testamentum coram notario et testibus facere licet, si in eum sinem rescriptum a Duce impetravit, nec ad hoc requiritur alia renunciatio filii, nisi filius de seudo coram domino et paribus curiae sit investitus. Art. 3. bona seudalia — vendi possunt et alienari — Costumen van de Lande van Breda (in Christianaei a. a. D. Vol. II. ©. 806.) Cap. I. §. 21.

#### §. 35.

# T. Der Grafschaft Flandern. Die §. 34. angeführten Grundsätze über die Erbfolge

Item oft by houwelycksche Voorwaerden ofte tractaet antenuptiael ter contrarien van Costumen ofte oock eenighe andere rechten, keusen ofte ordonnantien waeren wette-lyck gecaveeret, bewoorwaert ofte gheconvenieert, men soude houden datmen de houwelycksche voorwaerden actervolghen soude moeten. Costumen ende Rechten der Stadt van Brussel. Art. 304. - item het voorsz Recht van Successien cesseert als by de Man ende Vrouwe daer toe ghequalificeert zyndt, ghelyckelyck oft met elck anders consent contrarie ghedisponeert wodt, t' zy by houwellycksche Voorwaerde, Testament oft in de Breeven van Conquest of ander Contract. Costumen, Rechten ende Usantien der Lande van Gheel (baf. S. 756.) Tit, XI. §. 8. Item de wettighe Kinderen van Man oft Wyf staen oft komen inde plaetse ende representeren heure ouders behalven dat in scheydinghe ende deylinve der broeder deylt teghens twee Susters in de erffelyckheydt, ten sy dat Vader ende Moeder sittende in vollen bedde by testament uyttersten wille oft houwelyckh voorwaende anders gheordonneert ende gewilt hadden, dat sonen ende dochte-ren even ghelyck sullee deylen, maer aengaende de hoeffelycke goedens succederen ende deylen de susters soo veel ende soo diepe als de broeders. Costumen von Breda (daselbst Thl. II. S. 812.) S. 8. — behalvens in Leen-Goeden, daer inne wordt gheuseert t' ghemeyn Leenrecht van Brabandt. Christinaei Dec. Vol. VI. S. 57. - idcirca etiam in Brabantia, Flandria, Hollandia ac plerisque aliis Belgii partibus ex impetrato domini consensu de feudis extra domini curiam per testamentum valide disponitur, quod 1600 mense Maio ordinum decreto lato und S. 69. passim quoque in hisce Belgii regionibus observari solet, quod, uti quis de suis feu-dis inter liberos et laterales heredes disposuerit, accedente domini consensu, ita jus sit, prout in Brabantia, Flandria, Hollandia ac plerisque aliis Belgii partibus ex domino consensu de feudis per testamentum etc. Vergl. auch daselbst dec. 29. u. 37. u. Sande Coment, in Consuet. Geldr. Tr. II. c. 2. n. 4.

des Weiberstammes galten auch in der Grafschaft Flandern. (153)

153) a Sande Consuet. feud. Gelricae Tr. I. cap. 2. §. 2. Itaque sine controversia feuda Geldrica, Zutphanica, Brabantica, Flandrica, Hollandica, Trajectensia, Transinsulanica, Mechliniensia ac Kuickana erunt mere atque absoluta hereditaria. Cap. 3. §. 12.: Feudorum Flandricorum hereditas legitima defertur secundum gradus, sexus atque aetatis rationem. Et prima quidem in linea descendente filius vel filia propinquitatis habet praerogativam prae nepote ex altero filio vel filia, namque in feudorum successione Flandri repraesentationem non agnoscunt, Item filius junior sexus ratione praefertur filiae natu majori idque procedit etiamsi filius sit ex posteriore matrimonio. - Ad lateres autem heredes feudales secundum gradus, sexus atque aetatis rationem per legitimas succes-siones solida deferuntur. Et primum quidem mas vel foemina defuncto proximior, quam vel cognatus vel cognata mari remotiori quamvis agnato praefertur, uti Senatus Flandriae judicavit 1596 et Senatus Mechlinensis illam sententiam approbavit 1597. Inter aeque autem propinquos primum sexus, deinde aetatis habitur ratio, hinc soror uterina majoris aetatis ratione sorori germanae in feudo stirpis maternae praeferenda, ut judicatum 1549. Junioris autem fratris sine liberis decedentis portio defertur majori natu post primum, nisi defuntus istius suae portionis nomine in fide domini fuerit, tunc enim tanquam separatum feudum primo defertur. Christianaei Decis. cur. Belg. Vol. VI. dec. 44. Quum paulo aliter moribus Flandriae in feudis succedatur et feudorum Flandricorum hereditas legitima defertur secundum gradus, sexus atque aetatis rationem, paucis perstringemus, quum diverse in iis procedatur. Imprimis sciendum est, quod in linea descendente filius vel filia propinquitatis habet praerogativam prae nepote ex altero filio vel filia, quia Flandri in feudorum successionibus repraesentationem vix agnoscunt. Item filius junior sexus ratione praefertur filiae natu majori adque etiamsi filius sit ex posteriore matrimonio, sed filius prioris matrimonii aetatis praerogativa praefertur filio posterioris matrimonii. Inter descendentes vero in eodem propinquitatis gradu constitutos non idem per omnem Flandriam jus obtinet; nam moribus Flandriae imperialis maximus natu e liberis feudum solus obtinet cum jurisdictione atque imperio omnibusque eo pertinentibus; qui autem aetate ei proximus est, renunciare paratus fratri majori, partem hereditatis municipalis sibi delatam, in trientem feudi ab

Eben bies war der Fall mit dem, auf Erstgeburts, recht begründeten, bevorzugten Successionsrecht, obwohl in Anschung der Absindung der nachgebornen Kinder ein Unterschied zwischen dem deutschen und dem französischen

Flandern Statt fand.

In dem deutschen oder kaiserlichen Flandern erhielt der Erstgeborne als praecipuum nobile zwei Drittheile des Stammguts und siel der lette dritte Theil desselben an die nachgebornen Brüder, wogegen im französischen Flandern der Erstgeborne vier Fünftheile des Stammsguts, die nachgebornen Sohne aber nur einen Fünftheil

eo recipi debet. Atque iterum tertius a secundo in hujus partis trientem admittendus est, si suam in non feudalibus ratam secundo deferat. Reliqui vero filii nullam in feudis portionem consequentur, nisi secundus vel tertius vel uterque municipalis hereditatis partis triente feudali mutare nolint, eo enim casu illorum loco subingredientes eodem electionis jure utuntur. Atque hosce filios juniores, licet hereditati renuncient, non videri tamen ad trientem feudalium, nisi qua heredes sunt, admitti, quippe, renunciando majori fratri hereditatem sibi delatam censentur adiisse, quia non transfert quispiam quod non habet et alioquin refutantium portiones omnibus heredibus pariter accrescerent. Alio jure utuntur Galloflandri, Alostani et Wasii, nam in Galloflandria primogenito quatuor quintae feudi partes cedunt, ejusque reliqui fratres et forores unam feudi quintam aequaliter partiuntur, neque eo minus suus retinent portiones in hereditate municipali. In Flandria teutonica tertio genitur portionem suam vel a domino vel a primogenito vel a fecundogenito recognoscere potest. Priusquam autem juniores fratres partium concessionem obtinuerint, est et primi arbitrio, an fratribus partem feudi relinquat vel certa re aliqua paternae vel maternae hereditatis vel pretio in vicem trientis feudalis malit defungi. Ad laterales vero heredes feuda secundum gradus, sexus atque aetatis rationem per legitimas successiones solida deferuntur et primo quidem mas vel femina defuncto proximior, licet cognatus vel cognata, mari remotiori, agnato praefertur, uti Senatus Flandriae 30. Marti 1506 iudicavit et Senatus Mechlinensis 24. Dec. 1507. Inter aeque autem propinquos primum sexus, deinde aetatis habetur ratio, hine sororem uterinam majores aetatis ratione sorori ger. manae in feudo stirpis maternae praeferendam censuit Curia Cordonensis die 2. Oct. 1544.

C C

erhielten. (154) Die Erbtheile der ohne Nachkommen verstorbenen jungern Geschwister sielen, in sofern sie nicht

154) Les coutumes de la cour féodale du Prince de Bourg. de Brugas — bestâtigt 1667 von Karl II. (in Nouveau coutumier général T. I. S. 593.) rubrique III. §. 2. En fiefs tenus mediatement ou imediatement de cette cour et qui ont fait souche, là où il y à un fils ou plusieurs, l'aisné des fils succede au pere ou à la mere et là où il n'y a point de fils, la fille aisnée succede. et de la mesme maniere dans les degrex plus eloignés en ligne descendente l'héritier masle estant tou-jours préféré à la femelle appartenant au defunt en pareil dégré sans avoir égard si l'heritier masle est descendant d'un fils ou d'une fille du defunt. §. 5. bien entendu que l'heritiere femelle en pareil degré et estant également proche, quoy qu'il fut même plus jeune d'ans. §. 7. En fief nouveau ou de conqueste acquis par le pere ou la mere, l'aisné fils ou la fille aisnée y succede et à leur de-faut l'aisné ou l'aisnée des petits fils ou petites filles, ainsi qu'il est dit à l'egard des fiefs de souche, sauf que celui, qui succede ainsi et qui prend le fief fait bon et rapporte à la maison mortuaire du defunct le prix du mesme fief. Si celuy comme aisné ne weut pas rendre le fief de cette sorte, le second heritier ou autre plus éloigné pourra le faire, et personne des heritiers ne desirant le prendre de cette sorte on le mettra en partage avec les autres biens, rubr. 4. §. 1. apres le décès du pere ou de la mere le fils aisné ayant pris le fief, le second fils peut demander à son frere aisné le tiers du même fief, en rénoncant au profit de son dit frere et luy cedant tous les autres biens à luy éscheus de pere ou de mere. §. 2. Parcillement le troisieme fils peut prendre contre son second frere le tiers dans le tiers de son mesme frere, c'est a dire prendre la neuviéme, en faisant aussi au profit de son dit second frere la renonciation et la cession celle que cy-devants. §. 3. le second fils ne voulant point prendre le tiers contre son aisné, le troisieme peut le faire et ainsi successivement le quatriesme et les autres fils puisnez § 4. Semblablement le troisieme ne demande-t-il pas le tiers dans le tiers de son second frere, le quatriesme peut le faire et les autres fils puisnez. §. 5. Le tout, pourveu que ce-luy qui prend le tiers ou le neuviesme, fasse la renonciation et la cession au regard de l'aisné et du second frere, ainsi qu'il est dit cy-devant. §. 6. Après avoir demembré le tiers et le neuviesme l'on n'admet point d'autre démembrement ou subdivision en faveur des autres enfans.

§. 7. de prendre le tiers et le neuviesme cela a seulement lieu en succession de pere ou de mere et en nulle autre. §. 8. le fils aisné a la faculté de détacher le tiers des fiefs et le donner à ses autres freres par demembrement de leur part ou les satisfaire de la valeur par d'autre bien provenant de la mesme succession ou en argent. §. 9. Et le second fils et le troisieme prenant son tiers on son neuf vieme par le démembrement du fief principal, ils auront la faculté de tenir leurs parts en fief et de les relever de leur frere aisné ou du seigneur, dont le fief principal est tenu et lorsqu'ils auront une fois choisi et relevé ledit fief, pour lors ils ne peuvent plus changer. §. 10. le principal fief, dont le fils aisné aura demembré le tiers et lequel tiers aura abandonné à son second frere ne sera point sujet à demembrément du tiers dans les successions posterieures en la mehme souche, si long temps qu'il ne sera point tombé en ligne collaterale ou réuni en son entier. §. 11. Mais le tiers susdit estant donné en autres fiefs ou en d'autres biens de la maison mortuaire, ou en argent, le fief demeure sujet au demembrement du tiers comme devant. §. 12. Tout ce qui est dit cy-devant du tiers et du neuvieme à l'egard du fils aisné et des autres freres a lieu aussi là où il n'y a point de fils au régard de la fille aisnée et de ses foeurs; mais non pas qu'une fille prendra le tiers contre son frere. Les coutumes de la cour féodale du chateau de Courtray (baselbst S. 1049.) Rubrique VI. art. 1. en ligne directe descendente les fiefs tels qu'ils soient eschéent et tombent en succession à l'aisné des enfans, les masles estant préférés aux femelles en pareil dégré, quoyque les femelles fuissent aisnées des masles et l'heritier des fiefs vient encore au partage des heritages et cateux avec ses freres et soeurs egalement et ce, quoyque la succession soit d'un bourgeois à Courtray ou de celuy qui est forain. S. 2. Et au defaut des masles en pareil degré, les fiefs descendent à la plus proche femelle aisnée en la maniere et aux conditions telles que cy-devant. §. 4. La dite ligne directe descendente non autre le second fils ou la fille où il n'y a qu'un fils, ou bien où le fils ou les fils se supportent, peut demander le tiers des fiefs, soit qu'ils ayent fait souche ou qu'ils soient de conquest, en renoncant par ledit second fils ou par la fillé ou profit de l'aisné, aux heritages et autres immeubles et aux meubles qui luy sont eschues par le decès du pere ou de la mere et pareillement le troisieme fils ou la troisieme fille peut venir au tiers pris par le second, en renoncant à son profit aux heritages et aux cateux et ou le second fils ne veut pas prendre le tiers des fiefs, le troisieme des fils ou la troisieme des filles peut le faire et à son defaut le quatrième et ainsi en après, en faisant la dite rénon-

ciation, si tant est que lesdits fiefs ne soient point restez tiercez et en parcelles et lorsque cela arrive entre des soeurs, là ou il n'y a point de fils qui vienne à la succession, ou lorsqu'il n'y a qu'un seul fils et que les autres enfans sont des filles, bien entendu aussi, que quand le tiers a este divisé et qu'il demeure en parcelles, il n'en sera plus pris le tiers dans les successions à venir. §. 15. Lorsque le second fils se déporte ou qu'il décede sans avoir accepté le tiers des fiefs, en ce cas le troisième fils peut le prendre comme le second fils l'auroit pu faire, en fournissant et renonçant, ainsi qu'il est dit cy-devant: mais si le second fils avoit accepté le tiers, en cas qu'il vint à décéder, il retourne au plus âgé son plus proche parent habile à succeder après sa mort. §. 16. Le château, la fortresse et les maisons de defense, ayant pont-levis, bastis sur les fiefs, avec l'artillerie, les harnois, les piques, les lances, les arcs, les arquebuses et les autres armes ou les munitions qui y sont, en matière de succession suivent les fiefs et appartieunent au vassal, sans devoir estre mis en partage, ny pareillement les choses qui tiennent à cioment, à clous on par les racines dans lesdites forteresses et renfermées dans les remparts et fossez et le reste est sujet au partage. §. 17. Là où il n'y a point de chateau, fortresse ou maison de défense, mais seulement quelque maison de plaisance entouréc de rampart et de fossez d'eaux, le rempart estant sur le fief et ledit fossé avec la mote étant aussi fief, fermant à pont levis, tout ce qui est dessus le fief le suit pareillement, soit maisons, arbres et autres choses tenantes à clous ou à ciment et semblablement l'artillerie et les autres munitions servant à la defense de la maison et le reste est sujet à partage. §. 18. Lorsqu'il n'y a point de fortresse, point de mote, ny maison de plaisance fermant à pont-liver, le vassal prend dans la succession le meilleur manoir ou maison et le meilleur ou plus vel urbre qui sont sur le fief, comme aussi le colombier et les portes de treillé par le bas. § 24. Le fils aisné ou la fille aisnée à defant de masle en pareil degré emporte de la succession du pere ou de la mere hors part, les fiefs qui luy sont escheus avec la charge du prix de l'achat pour ce qui regarde les fiefs acquis et il vient néanmoins au partage pours a part des autres biens. — Coumes de la cour féodale de Termonde (ebendaselbst E. 1176.) Chap. 4. S. 1. Dans les fiels situez de l'autre côté de l'Escaut tant dehors que dedans le pays de Termonde, tirant vers la Flandre Gallicane, qui proviennent : de pere et mere et de la ligne directe, le fils aisné a les deux tiers et tous les autres fils l'autre tiers entre eux également et outre cela les fils viénnent au partage avec les filles dans les heritages rotures et dans de cateux par te-

stes également. §. 2. Quand l'un des freres decede sans enfans ayant droit dans le tiers susdit, le dit tiers accroist et vient au fils ainé et non aux autres freres, qui ont droit dans ledit tiers. Dans les fiefs de l'austre côté de l'Escaut vers le Brabant, situez dehors et dedans le pays de Termonde les fils partagent également en tous les profits, émo-lumens et eschéotes qui y appartiennent, de sorte que le fils aisné n'a point plus d'avantage que celuy de porter le fief à la cour et qu'il en est le vassal et par dessus cela les fils et les filles partagent les heritages rotures et cateaux. §, 4. La où il y a un fils on des fils, les filles n'out point de droit dans le fief. §, 5. Et là ou îl n'y a point de fils, les filles partagent ainsi qu'il est dit cy-dcstus à l'égard des fils. S. 6. l'aisné des fils ou l'aisnée des filles peut racheter les freres ou soeurs de leurs parts et les recompenser avec d'autres biens fiefs ou fonds d'heritages provenant de la même maison mortuaire et s'ils ne les rachetent ou ne les en recompensent pas, les freres ou soeurs doivent suivre l'aisné, c'est à dire, qu'ils doivent payer leur part et contingens du relief et ce qui en appartient autant de fois qu'il change par mort et succes-§. 7. En succession de fiefs provenants de quelques costez que ce puisse estre, le plus proche parent aisné y succede toujours seul, les masles estaut toujours preferez aux femelles en pareil degré. §. 10. Et là où il y a deux personnes en pareil dégré, l'une provenue d'un masle et l'autre d'une femelle, le plus âgé est préféré à la succession du fief; non obstant qu'il soit provenu d'une semme, bien entendu néanmoins que le masle est toujours préféré a la femelle, quoyque le masle sut plus jeune d'ans. Coutumes de la cour féodale à Bergh Saint Winox (im nouveau coutumier général T. I. S. 564.) rub. 8. §. 1.: Un homme de fief ayant plusieurs enfans et differens fiefs, il decede, l'heritier aisné masle prendra tous les fiels du defunt, sauf que le second fils aura le droit du tiers des dits fiefs ou fief par le decès du pere ou de la mere et tiendra le même tiers en fief, et en hommage de son frere aisné au cas qu'il ait une cour et s'il n'a point de cour, il le tiendra de la cour dont son frere aisné est redevable, pourvu qu'il renonce au profit de son frere aisné, aux héritages et cateux du defunt et ou il n'y a point d'heritier masle l'aisnée des filles prendra les fiefs, comme il est dit cy-devant. §. 2. Item le troisième fils sera en droit du tiers du fief ou des fiefs de son second frere et de la tenir de son frere aisné, en renonçant comme cy-devant au profit de son second frere aux heritages et ca-teux, ainsi qu'il est dit cy-devant et l'on ne peut tierces plus avant. §. 4. Tous les fiefs propres ou de patrimoine du pere ou de la mere apartiendront à l'heritier plus prochain aisné masle du même costé dont les fiefs sont venus et à defaut d'heritiers masles le fief ou les fiefs escheront à l'aisnée des filles; mais les fiefs de conquests escheront au plus proche héritier aisné masle, de quel costé que ce soit et ci la femelle estoit en plus proche degrè, que le masle, la femelle sera préférée et ils luy escheront. Les loix et coustumes ensemble le livre de partage du Pays du Franc et de ses annexes - bestå= tigt 1619 von König Philipp III. — in Nouveau coutumier général a. a. D. S. 603.) Art 39. Après le deces du pere et de la mere leurs enfans communs partagent les heritages rotures et tous les autres biens sujets à partage également par testes - nach Art. 58. ff. aber in Lehnen Erstgeburtsrecht. Les cutumes et usages de la cour féodale du Bourg. de Furne (daselbst S. 693.) Tit. 4. §. 2. Si la vasal ou la vassale a procrée plusieurs fils en mariage, le second fils a la faculté de vénir demander et de prendre contre son frere aisné le tiers de tous les fiefs escheus par la mort du pere et de la mere, pourveu que le même second fils renconce au profit de son frere aisné à la part et portion qui luy appartient dans les heritages, cateux et autre, biens sujets à partage et personne n'a point la faculté de demander ou prendre le tiers des fiefs. que les enfants l'un contre l'autre en succession du pere. ou de mere. §. 3. Et pareillement un troisième fils a la faculté de vénir dans le tiers des fiels contre son second frere, pourveu aussi qu'il renonce à son profit à son droit dans les héritages. 6. 4. l'on en use de mesme et c'est la coustume entre les filles et soeurs l'une envers l'autre en succession et pour le partage du tiers dans les fiefs et non pas lesdites soeurs contre leurs freres. §. 5. Le fils aisné en succession de fiefs, en laquelle le second fils vient demander le tiers, a la faculté de luy assigner ledit tiers où il luy est le moins dommageable soit par une portion du meilleur et plus ample fief ou par un second, troisième ou autre fief, à luy aussi escheu du pere ou de la mere, suivant l'estimation et la prisée des gens à ce connoissants et le second fils est obligé de tenir son tiers et de la révéler à la cour dont les deux autres sont ténus et pareille-ment le second fils à la faculté de faire la même chose envers son troisième frere et les filles les unes à l'égard des autres. § 6. Tous les fiefs d'acquest eschéent au plus proche aisné hoir masle ou femelle enfant du defunct proprietaire des fiefs, pourvu qu'il en rapporte le prix, si ce n'estoit que par le transport quelqu'un des plus jeunes enfants en fut investi, le quel est pareillement obligé de rapporter le prix de l'achat. §. 7. Et où il n'y a point d'enfants, les dits fiefs d'acquests escheront au plus proche aisné hoir du defunct proprietaire - pourveu qu'il rap-

and the

porte le prix, pareillement le prix sera rapporté par le survivant - au profit des enfants ou des heritiers collateraux. Les coutumes et usances de la ville et chastellenie de Cassel (ebendaselbst S. 699.) §. 53. lorsqu'un homme de fief décedera, son fief eschera à son heritier plus proche et aisné masle, s'il n'y a point de semelle plus proche en degré de parenté, c'est a sçavoir d'un degré entier ou demy degré: s'il estoit ainsi, la femelle plus proche ou la plus agée en pareil degré seroit preferé §. 54. Et la dite succession des fiefs est à partager en deux manieres: cas les fiefs venants de patrimoine ou qui sont tombez en ligne collaterale, une ou plusieurs fois, tombent et eschéent, ainsi qu'il est dit cy-devant, seulement au plus prochain héritier de la ligne où ils ont pris souche, mais les fiefs de conquest eschéent au plus prochain héritier de la race ou du sang, tel qu'il soit, sans tenir costé ou ligne. §. 67. Après le decès d'un homme de fief l'aisné de ses enfans masles emportera tous les susdits fiefs qui ont fait souche, excepté que les enfans puisnez auront entre eux tout le cinquièsme pour leur part; la seigneurie estant entière avec le supplus des fiefs à l'aisné et les puisnez auront encore leurs parts et portions dans les terres en censives et dans les héritages et meubles avec ledit aisné hoir, sauf pourtant que ledit aisné hoir aura la faculté de retenir les susdits fiess suivant l'estimation des gens de partage, en donnant aux hoirs puisnez au lieu du susdit cinquièsme des fiefs des héritages ou des meubles à la valeur du même cinquièsme. §. 58. Et les susdits en-fants puitnez pourront partager également ledit cinquième en autant de portions qu'ils sont enfans et chacun restera proprietaire de sa portion et homme de fief relevant de la cour dont le fief du frere est tenu, ou du fief du frere aisné à son option. § 69. Et personne ne pourra demander le cinquièsme, si ce n'est les freres et les soeurs et cela de succession de pere ou de mere seulement. Ansehung der gewöhnlichen Erbfolge bestimmte der § 277: Le plus jeune fils tiendra le place du defunct, ce que l'on appelle Madelstede, c'est à scavoir cinq quatiers de terre et ou dessous là où la maison où le manoir est situé ensemble le principal manoir, ou sur qu'il puisse récompenser les autres avec de pareils héritages ou autrement, §. 278. La plus jeune fille pourra avoir le droit de Madel-stede contre sa soeur, au cas qu'il n'y ait point de fils, mais s'il y a un fils, la fille ne peut avoir a droit. Coutumes de la ville de Bruges (daselbst S. .578.) Tit. 17. §. 1. La où il y a des fiefs ils sont pris par l'heritier aisné plus prochain du défunt, bien entendu que où il y a heritier masle et femelle en un mesme degré-l'heritier masle y est préfére, quoy qu'il fut mesme plussieune. S. 4. Lorsund außerordentlichen Rugungen und zwei Drittheile ber ordentlichen Einfaufte zum voraus; ber übrige britte Theil der lettern fiel aber auf die übrigen Erben deffelben Ges Schlechts. Die Allodial. Erbschaft fiel zu gleichen Theilen ohne Unterschied des Geschlechts auf die sammtlichen Erben. (150)

vader ende moeder, soo succederen alle de Kinderen even gelyck in erffelycke ende hoeffelycke goeden, uy tgescheyden in leengoeden, die hun reguleren naer de rechten van Brabant. Costumen ende oude observantien der Vooghdye van Moll, Balen ende Dessele (in Christyn daselbst S. 1245.) §. 79. - Naer de doot van Vader oft Moeder succederen alle Kinderen van dien bedde in Have ende Erve heuren Ouders egheen uythesonders even ghelyck hooftsghewyse 't sy dat se ghekomen syn directe oft indirecte ende representeren den Kinderen heuren ouders. §. 80. Maer in Leen-goederen hefft die outste Sone preferentie behoudelyck dat alle die ander Kinderen werden ghecompenseert met chynsgoet oft penninghen ter estimatien van vier persoonen hen dies verstaende.

150) Consuet. curiae feud. Ducatus Brabantiae C.1. Art. 1.: Quando vir et uxor tenentes feuda a Duce Brabantiae relinquunt liberos masculos et feminas duos tres pluresve, habet primogenitus vel filia primo loco nata in defectum filii, jus patronatus feudalis, commoda acciden-talia accesque feudales, ac exercitium ad dominium pertinens, potestatem scilicet creandi et deponendi officiarios, pares curiae, et ostiarios, ad justitiam unicuique administendam, fidem recipiendam et reliquos omnis generis actus executionis et justitiae faciendos, item habet bessem ex censibus, reditibus aliisque certis obventionibus, quae ad feudum pertinent: triens vero eorundem censuum ac obventionum ad reliquos filios vel, iis deficientibus, ad filias spectat, sive unus sit sive plures. Art. 8. In successione collaterali fratres pariter admittuntur ad feuda fratris praedefuncti, excepto eo, quod primogenitus habeat jus patronatus feudalis et jurisdictionem ad dominium pertinentem arcesque feudales cum pontibus et fossis circumjacentibus. Art. 9. Quod etiam servatur inter sorores mortui fratris vel sororis, cum nulli sunt fratres superstites. Ad juniorum autem fratrum sine liberis decedentium portiones reliqui fratres in viriles vocantur portiones. Abnigi. Ausspruch vom 15. December 1574: In linea descendenti primogenitus primogenitave loco praecipui obtinet prima-

langue flamande est en usage, sont partagés dans la ville et dans les maisons des Bourgeois, moitié par moitié. -§. 9. Tous les biens d'acquests en fonds, rentes rachetta-bles, nauties ou non nauties, les maisons, édifices qui ne sortissent point nature de fief - sont sujets au partage aussi bien des bourgeois que des manans et sujets de la Chastellanie. — §. 10. — les héritiers succédants. — — §. 16. — partageants tous leurs biens également par estes. Coutumes de la ville et chatellanie d'Audenarde (das. S. 1058.) rub. 23. S. 21. Les fiefs de souche et l'acquest - eschéent à l'héritier aisné masle avant tous autres masles ou femelles parens du défunct en pareil degré, avec la charge neaumoins à l'égard des fiefs de conquests, de rapporter le prix. §. 24. où il n'y a point d'hé-ritier masle parent du defunct en pareil degré, mais seulement des femmes ou filles, la fille aisnée emportera les fiefs avant la cadette et mesme avant les masles parents dans un degré plus masles parents dans un degré plus estoigné. Coutumes du pays d'Alost (des. S. 1124) rubrique 22. §. 1. Tous les fiefs de souche qui ressortissent mediatement ou immediatement à la cour comtale et féodale à la tous d'Alost, eschéent au plus prochain héritier aisné, l'hoire masle estant toujours préféré à la femelle en pareil dégré de succession et ou il n'y a point de masle, à l'ainée des hoirs femelles. §. 2. Comme aussi le même est observé à l'égard des fiefs le conquest, si tant est que l'asquereur n'en ait point disposé pendant sa vie. §. 8 Tous les fiefs peuvent selon la costume de la cour féodale estre une fois divisez pour un tiers en ligne directe entre freres et soeurs, si long-temps qu'il ue paroit qu'ils l'ont esté dans la même souche. Coutumes de Pays de Waes (dasclbst S. 1189.) Rub. 2. S. 1. Dans tous les fiefs délais sez par le pere ou la mere l'aisné des fils y succede ou l'aisnée des filles où il n'y a point de fils, pour les deux tiers et les autres enfans fils ou filles conjointement et ensemblement dans l'autre tiers, sans qu'ils soient obligez de renoncer à leurs parts dans les autres biens sujets à partage, au profit dudit aisné, que l'on nomme ordinairement l'heritier du feudataire et ceux qui prennaent ledit tiers deviennent héritier du defunt pour leur "contingent" - mais l'aisné a le choix et l'option s'il veut recompenser les freres où soeurs avec d'autres biens autrement et ledit tiers leur demeurant, ils peuvent le ténir du comte ou du ludit frere aisné ou de la soeur aisnée à leur choix. §. 15. Et un tel fief actuellement divisé, il ne le sera plus qui cent ans. §. 16. Mais en succession de fief collaterale il n'eschet point de division du tiers. §. 19. L'aisné prend et retient devers luy les dits fief dominans, la principal manoir avec le pont-levis, la porte, le colom-

bier ou là ou il n'y a point de pont-levis, le meilleur armois avec la porte et le colombier, comme aussi l'arbre pour l'ombre sans les apporter en partage. §. 20. Pareillement où il y a une maison de defense, outre qu'elle suit le fief avec les ramparts; les fossez et le pont-levis, l'artillerie, les poudres, les boulets, les picques, les bastons, les armes, les harnois, avec les filets, les bourses et semblables instrumens servant à la chasse et à la guerre, sui-§. 26. Tous les fonds affermez à titre vant aussi le fief. de moitié - sont sujets au partage comun - sans que l'aisné y ait de prérogative, excepté dans le droit de moitié du revenu qui depend de quelque fiefs ou Seigneurier. Coustumes de Tournay (daselbst T. II. S. 951.) Chap. II. S. 1. Par la costume tous fiefs sont indivisibles et ne se partissent entre les héritiers, mais après le trepas de l'héritier, seigneur et proprietaire le fief succede et eschet au plus proche et aisné lignager et en faute, de masle à la femelle en pareil dégré. §. 9. Freres et soeurs puisnez du succedant en fiefs peuvent à leur frere ou soeur demander droict de quint, qui est la cinsquième partie, lequel quint se doit eschlicher et mettre hors de la totalité ou en recevoir l'estimation, si bon semble aux quintians à diviser entre eux également en chacun cas. §. 11. Et n'est aucun fief plustost quintiable que de quarante ans en quarante ans. S. 12. Aussi a ledit droict de quint lieu entre freres et soeurs seulement et n'est deu aucun quint en succession collaterale. Coustumes generales de la Gouvernance de Douay et Orchies (ebendaselbst S. 971.) §. 3. Que tout fief indifferamment en ligne directe eschet et appartient à l'aisné fils et à l'aisnée fille en faute de masle à la charge du droit de quint au profit des enfans puisnez si avoir et apprehender le veullent. §. 5. Que lesdits puisnez et chacun d'eux peuvent et ont faculté et choix de apprehender et relever leur droit de quint, partie ou portion de quints de leur frere aisné ou leur soeur aisnée par faut de masle, soeur ou dâme de quatre part, si au gros du fief il y a seigneur Vicomtier, en payant ledit droit de relief, qui sont tenus faire et payer. §. 6. Que si lesdits puisnez ou aucun d'eux terminent vie sans avoir apprehendé, droituré et relévé leur part audit droit de quint, leur part ou parts eschéent au profit de l'aisné et le reunient aux quatre parts et gros de fief. §. 7. Que le droit de quint des fiefs eschet seulement en ligne directe descendent du pere et de la mere aux enfans et non en autres ne plus lontain degré. Que tous fiefs et noble tenement indifferament en ligne collaterale succedent, eschéent à l'aisné masle à pareil degré ou sines à faute de masle à l'aisnée femelle aussi à pareil degré. vergl. auch die in dem mehrgedachten Coutuals besondre Lehen anzusehen waren, auf ben unmittelbar auf den Erstgebornen folgenden Bruder, im entgegengessetzten Fall aber dem Erstgebornen zu. (155) Die einzelnen flandrischen Gesetze bestätigen die elterliche Dispositionsbefugniß. (156)

mier abgedruckten andern zahlreichen flanderischen Coutumen. - Sande Consuet. feudales Geldriae. Tract. I. cap. 3. §. 12. Inter descendentes autem in eodem propinquitatis gradu constitutos non idem per omnem Flandriam jus obtinet. Moribus enim Flandriae imperialis - teutonicae, quam Flandriam Flamingeratam vocant, maximus natu e liberis feudum solus obtinet cum jurisdictione ac imperio omnibusque eo pertinentibus, qui tamen aetate huic proximus est, renunciare majori fratri paratus partem hereditatis municipalis sibi delatam, in trientem feudi ab eo recipi debet; atque iterum tertius a secundo in hujus partis trientem admittendus est, si suam in non feudalibus ratam secundo deferat. Reliqui vero filii nullam in feudis portionem consequentur, nisi secundus vel tertius vel uterque municipalis hereditatis partis triente feudali mutare nolint, eo namque casu illorum loco proximi subingredientes eodem electionis jure utuntur. Atque hosce filios juniores, quamvis haereditati renunciantes, non videri tamen ' ad trientem feudalium, nisi qua heredes sunt, admitti, quippe renunciando majori fratri hereditatem, delatam sibi haereditatem adiisse censentur; priusquam vero juniores suarum partium concessionem obtinuerint, in primi est arbitrio, partemne feudi fratribus relinquat vel certa re aliqua paternae vel maternae hereditatis vel pretio in vicem trientis feudalis malit defungi? Nic. Burgund Controv. ad Consuetud. Flandriae. Tr. 13. Christia-naei Dec. Cur. Belg. Vol. V. S. 218.

Junioris autem fratris sine liberis descendentis portio moribus Flandriae defertur majori natu post primum, nisi defunctus istius suae portionis nomine in fide domini fuerint, tunc enim tamquam separatum feudum primo defertur.

Bourg de Bruges rubriq. XI. §. 1. Le pere ou la mere peut donner son fief ancien et de souche par anticipation d'hoirie et en avancement de mariage ou autrement a son fils aisné ou fille aisnée — sans qu'un tel fils ou fille soit obligé a aucun rapport, si ce n'estoit des batimens, des arbres et des cateux qui ne suivent point le fief. Coutumes et usages de la cour féodale du Bourg de Furne Tit. 8.: Un proprietaire de fief a la faculté de disposer de tous les fiefs d'acquets à sa volonté, soit de re-

5-000

# U. Die herrlichteit Mecheln.

In der Herrlichkeit Mecheln ward die Succession in Lehn, und Rittergüter gleichfalls durch den Vorzug des Grades, des Geschlechts und des Alters bestimmt; (157) der Weiberstamm war daher von der Succession so lange ausgeschlossen, als Jemand aus dem Mannsstamm vom nämlichen Grade vorhanden war.

Der Erstgeborne erhielt sowohl im Manns: als im Weiberstamm das Stammgut zum Voraus, wogegen der dritte Theil der stehenden Einkunfte auf die übrigen Soh.

ne oder Tochter fiel. (158)

vendre les mesme fiefs, ou de les engager, les donner et d'y faire investir l'un de ses enfants ou autre, qu'il juge à propos, le tout sans le consentement de son plus proche parent aisné ou sans jurer la necessité, pourvu qu'il paye le relief et les autres droits de la cour. Coutumes de la Solle et Chapelenie d'Ipre (baselbst S. 858.) Art. 210.: item que non obstant tout ce qui est cydevant declaré, statué et ordonné, les conventions et les contracts de maringe faits au contraire, auront lieu et sortiront leur effet.

- 157) Bergl. die folgende Anmerkung und Christianaei Decis. Tr. VI. S. 219 .: Mechliniensia feuda deferuntur in linea descendente secundum gradus, sexus atque aetatis praerogativam: primo ad filios vel, iis non extantibus, ad filias et pluribus existentibus, maximus natu praecipuum quid habet. Sande Consuetud. feud. Gelr. Tr. I. Tit. 3. §. 11. feuda in linea descendente deferuntur secundum gradus, sexus atque aetatis praerogativam. Primo ad filios devolvuntur et ubi plures sunt filii, ibi ad solum primogenitum — ubi filius non est, ibi feudum ad filias devolvitur. - In successione, quae ad laterales successores defertur, perpetua est gradus propinquioris prae remotiori praerogativa, repraesentationis jure insuper habito. Hinc semper foemina propinquior viros non aeque propinquos excludit. Est item sexus atque aetatis praerogativa, masculi foeminis ejusdem secum gradus praeferuntur, item ubi plures masculi ejusdem secum gradus sunt, ibi ad maximum natu patronatus, arx perveniunt.
- 158) Costumen, Usantien ende Styl syne Conincklycke Majesteydts Leenhove s'landts

van Mechelen (in Christyn Brabandts Recht Thi. II. S. 1075.) Cap. III. S. 1. Alle Leene versterven in de rechte linie van de Ouders op den Sone: ende daer meer Sonen syn, so volghen den Outsten Sons de Heerlyckheydt met de Sterckte, Fortresse, Collatien ende Giften van Officien ende t' voorder bedryf van de Heerlyckheydt daer toe behoerende, mith goeders de twee deerdendeelen van heb sener ende ordinaris innecomen. blyven de 't resterende deel tot behoef vau de andere So-nen Ghelyckelyck. §. 2. Daer gheen Sonen en syn, soo versterft' Leen op de Dochteren ende daer meer Dochteren syn, volght de oudste dochter teghens haere susters 't zy eene oft meer sulcke voordeel als voren gheseyt is van den outsten Sone, §. 3. Als Vader ende Moeder Sonen ende Dochteren hebbende afflyvigh worden sonder eenighe erffelycke goeden achter se laten als Leenen, soo moeten de dochteren vor sien ende beraden worden by advisa van de Vrienden uyt de Leengoeden. Costumen usancien ende Steel van procederen der Stadt, Vryheydt ende Jurisdictio van Mechelen, gheapprobeert by de Kaiserlycke Majesteyt als Heere van Mechelen 1535 (evendaseibst S. 1087.) Tit. 10. §. 8. Alle Leenen versterven van de ouders op de soonen ende daer meer sonen zyn, soo volghen den outsten sone alleene de Heerlyckheydt onsekere inncomen oft vervallen ende fortresse van den eene ende twee deelen van den Chynsen, Renten ende andere sekere goeden tot ten Leene behoo-Ende d' andere derden deele van den vorschreven Chynsen, Renten ende ander sekere goeden volght d' andere sonen t' sy een oft meer dee heure deel van heuren outsten broeder hooghe Heerlickheydt hebbende te Leene ontfanghen moghen, oft van den Heere daer 't principael Leen af ghehouden. §. 9. Item daer gheene sonen en syn, soo versterft 't Leen op de dochteren ende daer meer dochteren zyn volgt de outste dochter teghens heure susters, t' sy eene oft meer sulcke voordeele als boven van den outsten sone gheseyt is. §. 10. Item als Vader ende Moeder ende Dochter hebben de afflyvigh worden gheen Erffelycke goeden achterlatende dan Leenen, soo moeten de Dochteren uyt ten Leenen gegoet werden in redelyckheydt by advise ende rade van Vrienden. §. 11. Alle Leenen versterve uytter zyde succederen op de naeste mans-hoir die alle Vrouven in ghelyke graet zynde uytstuyt, maer de Vrouwe naerder bestaende excludeert de mans hoir in voordere graet bestaende ende daer meer mans hoiren syn den overledenen even na bestaende, soo volglein das Erbtheil einer Tochter betrug nur die Halbscheid besjenigen eines Sohns. (159)

Den Eltern fand die Befugniß, über die Erbfolge

anders zu disponiren, auch hier zu. (160)

### §. 37.

# V. Die Graffchaft Bennegau.

In der, seit dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts an Flandern gekommenen, Grafschaft hennegau

hen den outsten Mans hoir de Heerlyckheydt on sekere inne komen ende de fortresse ende d'andere Chynsen, Renten ende sekere inne komen deylen sy al t' samen even ghelyck. a Sande Consuetud. feud. Gelr. Tr. I. Tit. 3. §. 11. Ubi filius non est, ad filias devolvitur et inter plures filios primogenitae ad instar primogeniti ista commoda cum suis praerogativis deferuntur. In successione quae ad, laterales successores — item est sexus atque aetatis praerogativa — ad maximum natu patronatus, arx, commoda accidentaria perveniunt, certos autem censui, reditusque et obventiones certas inter se divident aequis partibus.

nae de doot van Vader ende Moeder soo succederen allen de Kinderen even ghelyck in de haeffelycke, maer aengaende d'erffelycke goeden, soo deylt een Sone tegen twee Dochteren. §. 8. Item in successie comende uyt ter syde soo excluderet de Mansperson altyt de Vrouwe al even nae bestaende den Overleden in erffelycke goeden, maer

niet inde have.

Moeder moeghen by trectaet van houwelyck hunne Kinderen d' een meer dans d' andere gheven ende oock ghelyckelyche ghift doen metter wermer handt, de selve Kinderen uyt ate ende drancke zynde of hun selfs wesende: met verstande, indien de selve alsoo begefte Kinderen wilden in de successie van hunne ouders comen deylen sonden de gegheven goeden moeten inne-brenghen. Mechel Costuymen von 1535 Lit. 16. Art. 2. — soo deylt een Son tegen twee Dochteren ten sy dat Vader ende Moder sittende in vollen bedde by testamente oft anderen uytersten wille gheordineert ende ghewilt hebben dat Sonen ende Dochteren even ghelyck sullen deylen d' welck hen wel gheorloft is van doene, alleenlyck t' selve declaerende voor twee ghelyghen sonder Consent van heuren Kinderen.

und bem bazu gehörigen Fürstenthum Ligne fanden bie in den vorgedachten Belgischen Landestheilen geltenden Grundsätze gleichfalls Statt. (161) Insonderheit war dies der Fall in Rücksicht auf den Vorzug des Mannsstamms, das Erstgeburtsrecht (162), und das Pracipuum

161) Bgl. Anm. 148a. und 148c.

<sup>162)</sup> Loix, chartes et coutumes du notre pays et comté de Haynault (beståtigt vom Raiser Ma-zimilian 1483. und Karl V. 1534.) (im Nouveau Coutumier général ou corps des Coutumes de France par Bourdot de Richebourg à Paris 1724. Th. II. S. 1.) LXXVII. Item qu'en nostredie pays de Haynault sera tenu pour la loy en fait de succession de fief que l'hoir male l'emportera contre la femelle, l'aisné contre le maisné soit en ligne directe ou collaterale. §. 2. Item, que ensuivant la dite loy l'aisné fils succedera es fiéfs de père et mère. Et s'il n'y a point de fils, la fille succedera es dits fiéfs. Chartes Nouvelles du pays et comté de Haynault (das. S. 41.) Chap. XXXI. §. 18. Si père ou mère decedoient possedans fiéfs, dont ils n'auroient disposé par leur advis, iceluy fiéf appartiendra au fils aisné ou fille aisnée à faute de fils et s'ils demeuroient plusieurs héfs non ordonnez, ils se partiront entre les fils par choix ou entre les filles à faute de fils, sans avoir régard, si les dits fils ou filles avoient ésté partagez de fiéf par l'advis de leur père et mère. Chap XC. §. 4. En notre dit pays de Haynault sera tenu pour loy en succession de fiéss patrimoniaux ou acquests en ligne directe ou collaterale en un mesme dégré, que hoir masle l'emportera contre la femelle, l'aisné contre le maisné, la nepveu contre la niepce, l'oncle contre la tante etc. §. 5. Representation n'a lieu en succession de fief non plus en ligne directe que collaterale. §. 6. Sauf s'il y avoit advis de pere et mere fait au profit de fils ou fille encore que revocable, car en ce cas leurs descendans y viendront jacoit que le dit advis no face mention d'iceux descendans §. 7. Les fiefs venans de pere et mere, de l'un d'iceux ou de leurs acquests, escherront à leurs fils par choix à l'aisné le prémier et aux autres chacun leur choix pas ordre d'age, et en faute au fils aux filles. §. 8. D'icy en avant en succes-sion de fiefs de pere grand et mere grande ou autres ascendans en ligne directe, il y aura choix pour leurs hoirs en pareil dégré comme dessus. Chap. XCI. §. 2. Si deux conjoints par mariage ont un fils et une fille, le fils succedera en tous les fiefs de pere et mere et s'il n'y a fils la fille y succedera, pourveu qu'il n'y ait fils d'autre ma-

(163), so wie auf das Recht ber Eltern, die Erbfolge unter ihren Kindern zu bestimmen (164).

riage ou que par advis des prémiers conjoincts ou desheritance n'en fust autrement disposé. Coutumes et usages de la franche ville de Lessines (thendas. ©. 213.) Tit. VIII. §. 2. En successions des fiefs le male exclut la femelle en pareil dégré. §. 3. Le fils aisné succede aux fiefs ayans appartenu à ses pere et mere, soit de patrimoine ou d'acquessts, sans que les autres enfans en puissent prétendre aucune recompense. §. 4. Mais s'il n'y a fils, la fille aisnée aura le fief, en baillant recompense égale à ses soeurs puisnées sur les autres biens de l'hoirie

situez ou trouvez au pouvoir d'icelle ville.

des alleutz. §. 4. Item que en toutes successions d'alleutz les filles y auront semblable portion, que je fils, sont à l'aisné fils, si fils y a, et si son à la fille aisnée, la haute justice, profits et émolumens y depandans. Chartes nouvelles. Chap. CV. §. 3. En toutes successions d'alletz sont en ligne directe ou collaterale, les filles y auront semblable porier que le fils en un mehme degré, sans au fils aisné, s'il y en a, si non à la fille aisnée la haute justice, profits et emolumens en dependans avec la for-

tresse et maison/seigneuriale.

164) Loix, chartres et coutumes chap. LXXXXVI. Touchant advis de pere et mere: Item que peres et meres pourront pourvenir leurs enfans de leurs biens fiefs et heritages, par advis que l'on dit de pere et mere, revocable et irrevocable du sceu, gré et conseulement de leurs personnes parens et communs amis. §. 2. S'il avoient que pere et mere ayent fait et passé leurs dit advis et iceluy soit en tous ou en partie irrevocable, de la en apres ils ne pourront de ce que trouvé sera estre ordonnés irrevocables faire d'on vendage, ni alienation en maniere quelconque. Chartes nouvelles du pays et comté de Hainault (bestätigt 1619. das. S. 41.) chap. XXXI. D'advis de pere et mere. §. 1. Tous conjoints possedans sies ou nom pourront pas l'advis et conseil de leurs parens et communs amis, dans de chacun coté pour le moins, faire advis et partage revocable et irrevocable à leurs enfans ou enfans d'enfans, de tous les leurs biens immeubles venus et à venir de ligne directe et pourront lesdits conjoints, sembre qu'ils ayent fils, ordonnez leur fief à leur fille. §. 2. Quand pere et mere feront advis et partage irrevocable ou que, pas le trépas de l'un des conjoints, il sera tenu pour tel, les partagez et leur generation seront aussi seurs que pas-

dèsheritance; et ou il y auroit aucuns partagez, qui allas-sent de vie à tréspas, devant avoir atteint la succession sans delaisser generation, l'ordonance à leur profit sera, en ce cas caducque. §. 7. Et combien que par la loy, s'il n'y a advis, les fiess patrimoniaux du survivant appar-tiennent au fils du second mariage, quand il y a seulement fille du premier: neanmoins estans les dites fiefs ordonnez advis à la fille, ou plusieurs dudit premier ma-riage, telle ordonance aura lieu à l'exclusion du fils du second mariage §. 10. Et moyennant que les enfans par advis de leur pere et mere soient partagez, ils seront sujects à l'entretenement dudit advis, oresque leur partage fut moindre que des autres. §. 18. Les advis de pere et mere passez de leursdits bien au pays de Hainault et au dehors seront valables etexecutoires et si avant qu'il y auroit loix ou coutnme d'autre pays au contraire, les biens dudit pays de Hainault non féodaux seront sujects et tenus à l'entretenement desdits advis. Chap. XC. S. 4. und 5. (Anm. 162.) §. 6. Sauf s'il y avoit advis de pere et mere fait au profit de fils ou fille encore que revocable; car en ce cas leurs descendans y viendront jaçoit que le dit advis ne face mention d'iceux descendans. Chap. XCI. §. 2. Si deux conjoints par mariage ont un fils et une fille, le fils succedera en tous les fiefs de pere et mere et s'il n'y a fils, la fille y succedera, pourveu qu'il n'y ait fils d'autre mariage ou que par advis des premiers conjoincts ou desheritance n'est fust autrement disposé. Chap. XCIII. S. 1. Celuy qui possede fief de patrimoine ou acquest pourra en quel estat qu'il soit dis-poser par desheritance au profit de son fils aisné ou fille aisnée, à faute d'iceluy de l'un de ses fiefs et l'en faire adheriter, comme osn droit et aisné hoir, jaçoit que ledit homme eust eu autres enfans plus aisnéz decedez et que d'iceluy fust demeuré generation, neanmoins celuy ainsi pourveu, pourra après le trépas du pere et de la mere choisir autre fief meilleur en remettant le prémier en commun, comme il est dit cydessus pour succession, sans que ledit fief puisse retourner audit pere, encore que ledit enfant allast de vie à tréspas sans generation. Loix, charet coutumes du cheflieu de la ville de Mons et des villes et villages y ressortestans (besidtigt vom Raiser Rarl V.) im Nouveau Coutu-mier général T. II. S. 167: Que pere et mere pourront de leurs heritages ordonner par partage à leurs enfans, fils ou filles, revocable ou irrevocable, par leur advis et de leurs communs amis, deux d'un costé et d'autre du moins, qui vaudra autant que deshé-ritance et oeuvre de loy vaillables; aussi pourront lesdits pere et mere, par l'advis que dessus, faire partage 1835. S. 92.

Eben diese Rechte galten auch im Lande Cam. bran (165) und im Lande Chiman (166).

aux enfans de Ieurs enfans et generation d'eux. que le dit advis fut revocable, toutefois pere et mere ne le pourront muer, croistre ou diminuer que ce ne soit aussi suffisement, que fait et passé aura esté, par l'accord des parens et amis. Coutumes et usages de la franche ville de Lessines Tit. VI. §. 1. Il est permis aux pere et mere faire entre leurs enfans partages et advis, que l'on dit de pere et mere revocable ou irrevocable, de leurs biens et meubles, feodaux ou autres ou de partie d'iceux, pourveu que ce soit par advis et ont seulement de l'un et l'autre et de deux parens ou amis d'un costé et deux de l'autre ou du moins d'un parens ou amis d'un chacun costé, pourveu aussi que ledit partage et advis de pere et mere soit passé et recognu par la loy de Lessines ou trois hommes feodaux. §. 2. Si lesdits partages et advis sont faits irrevocables, s'il convient de les rompre, d'observer les mesmes solemnitez que l'on aura usé à la confection d'iceux. Christianae Decis. Vol. IV. dec. 9. in supremo consilio Mechlinae inter Carolum de Houx et Ioannem de Houx quaestio movebatur etiamsi in Hannonia per advis de pere et mere parentes de suis bonis inter liberos disposuerint et postea superstes eorum, contendens testamentum de bonis suis reliquis, in quo uni liberorum nihil aut parum reliquerit, quia ei satis provisum esse dicebat per donationes ei factas in contractu suo matri-moniali, is posset arguere hoc testamentum tamquam nullum aut inofficiosum, quasi in eo fuerit praeteritus, et per arrestum (1598.) in supremo senatu judicatum fuit, testamentum esse validum.

ché de Cambray et du pays et comté de Cambresis (im nouveau coutum. général T. II. ©. 282.) Tit. I. des fiefs art. I. §. 7. En succession de fief, les masles excluent les femelles en pareil degré. §. S. En fiefs situez audit pays, escheus par succession de pere et mere, s'il n'y a que un fief patrimonial on acquesté, tel fief succede et appartient au fils aisné et en faute de fils à la fille aisnée. §. 9. Et s'y y a plusieurs fiefs d'une mesme succession et un seul fils et plusieurs filles, audit fils succedent, et appartiennet tous les fiefs. §. 10. Et s'il y a plusieurs fiefs et plusieurs fils, à l'aisné fils succede et appartient le meilleur à son chois et aux antres fils puisnez par chois et à degré d'eage, les autres fiefs tant qu'ils durent. §. 11. Et si plus y a des fiefs que de fils, l'aisné recommence a choisir et les autres consequemment par tour, jusques à partage total desdits fiefs. §. 12. Et ce a lieu

## W. Der Graffchaft Ramur.

Die, vom König Philipp II. im Jahre 1564 bestätig. ten, Droits et coutumes du pays et comté de Namur (167) enthalten über diesen Gegenstand folgende Bestimmungen:

§. 17. En succession des biens meubles les fils et

en chacune succession aussi bien de la mere que du pere, car quelque fief que l'aisné ait de la succession de son pere, si choisit — il aussi és fiefs venant du costé de sa mere et le second et les autres ensuivans. §. 13, Et en faute de fils, lesdits fiefs succedent aux filles en la maniere dicte. Tit. II. Acquests et héritages de Mainfermes. §. 1. Tous héritages et biens immenbles qui ne sont fief, sont communement appellez, reputez et tenus heritages mainfermes, ésquels en succession, n'y a nulle prérogative entre les heritiers en mesme degré, soieut masle ou femelles sauf le droit de maineté entre plusieurs enfans d'un prèmier et noble mariage. Tit. VIII. §. 1. Maisneté est un droit tant mobiliaire que hereditaire due à l'enfant du premier et noble mariage, qui est trouvé le maisné des enfans dudit mariage survivans après les deux decez de leurs pere et mere. §. 12. Maisneté n'a point lieu sur heritage de fief, combien qu'il soit amosé et edifié de maison manable.

166) Coutumes des droits et juris dictions de Chimay (im nouveau coutume général T. II. ⑤. 270.) Chap. II. §. 3. Et après le decès du dernier vivant desdits

Chimay (im nouveau coutume général T. II. S. 270.) Chap. II. §. 3. Et après le decès du dernier vivant desdits conjoints, tous leurs heritages et biens heritiers succedent à leurs enfans masles, s'il y en a, par teste et à egale portion. Et ce à l'exclusion des filles, n'est que les dits conjoints y eussent autrement pour vu soit par affrerissement et desheritances, selon que leur est permis par la coustume, ou bien par advis qu'on dit de pere et mere, y observant les formalitez requises par la loy générale de ce pays. §. 4. Et n'y ayant semblable provision au profit des filles, si les frêres ne veuillent ou refusent de donner part et portion à leurs soeurs, césdits biens heritiers à eux legallemeut succedez, icelles devront avoir tous les biens meubles et pour tels reputez, qui seront trouvez la maison mortuaire à l'exclusion de leursdits, freres. §. 7. Pere et mere peuvent par traité du mariage avantager leurs enfans comme bon leur semble — sauf aux autres enfans — leur legitime.

167) 3m Nouveau coutumier général T. II. S.

303. vergl. auch oben Unm. 148.

filles succedent à leurs parens et n'auront les

freres aucun droict de redemption.

§. 72. Les filles succederont à leurs pere et mere et autres en ligne directe et biens réels, allodiaux

et cottiers avec les freres germains.

§. 109. Quand quelqu'un terminera de vie par mort, de laissant plusieurs hoirs descendans de son corps l'aisné fils à l'exclusion des filles et, s'il n'y a hoire masle, les filles y succedont et choisiront, tenant la même ordre que déssus.

#### §. 39.

# X. Der Graffchaft Artois.

Nach den coutumes générales du Comté

d'Artois (168):

§. 61. En succession de pere ou de mere en heritages féodaux, soyent patrimoniaux ou d'acquests, au fils aisné appartiennent tous iceux fiefs à la charge de quint, tant seulement à qui succedé et eschet à tous les puisnez par egale portion, si apprehender le veulent.

§. 62. Fiefs ne se quintent, si non en succession de

pere et mere (169.)

§. 63. En succession de fief la masle forclost la fe-

melle en pareil dégré.

§. 64. Si un trespassé ne delaisse que filles, l'aisnée a pareil droit és fiefs comme l'auroit l'aisné fils.

§. 65. Le fief procedant d'acquests succede au prochain héritier dudit acquesteur, sans avoir regard s'il est prochain dudit acquestenr du costé paternel ou maternel, sauf qu'en un meme degré le masle exclud la femelle.

<sup>168)</sup> En le nouveau grand coutumier T. I. S.243.

<sup>169)</sup> In den 1544 revidirten coutumes (das. S. 266.) §. 95. mit dem Zusat; et non en succession de grand pere ou grand mere, n'y autrement en succession.

§. 66. En succession de fiel escheant en ligne collaterale, à l'aisné masle en pareil degré ou en defaut de masle à l'aisnée femelle, appartiennent iceux fiels sans charge de quint.

§. 67. Le masle en ligne collaterale, soit qu'it soit l'aisné de la femelle ou non, en succession de

fief forclost la femelle en pareil degré.

§. 72. Heritages patrimoniaux en successien tant de ligne directe comme collaterale succedent aux plus prochains heritiers, du lez ou costé dont ils viennent ou procedent.

§. 73. Heritiers en pareil dégré succedent en cotte-

riés et és meubles en egale portion.

Hiermit stimmen sowohl die 1544 veränderten allgemeinen Coutumen, als die besondern Coutumen einzelner Landestheile und Städte überein, z. B. Coutumes du Balliage de St. Omer (nouveau coutumier a. a. D. S. 280. und S. 287.), statut, eueres, usages et observances du pays de L'angle (das. S. 302.), coutumes de la ville et gouvernance de Bethune (ebendas. S. 315.), Aire (das. S. 317.) u. a. m.

# §. 40.

Y. Der vereinigten Dieberlandischen Provingen.

Auch in den vereinigten Niederlandischen Provinzen

galten biefe Grundfate.

In der Provinz Holland war der Weiberstamm von der Erbfolge in die recht man-leenen (onverstersfelizken eersleenen) ganz ausgeschlossen und succedirte in den Erblehnen (verstersfelycke Leenen) nur nach Abgang des Mannsstammes (170).



Hollandiae et Westvrisiae (Lugd. Bat. 1645) ©. 233. Ea feudi Hollandici boni et hereditarii est natura, ut proximo cuique, qui ejusdem cum defuncto est stirpis, deferatur, sed si foemina cum mare succedit mas prefertur, etsi aetate sit minor. Si vero plures ejusdem gradus sunt mares, ejus jus potius est, qui reliquos aetate superat, licet ex fe-

mina sit oriundus: D'outste op de straet, in eenen graed mans voor vrouven, het leen behouven. Desselben: Obs. de feudi juris Hollandici Westfrisicique succes-sione (Lug. 1644) §. 1.: In den Lande van Hollant is een generale costuyme, gevvonde ende usantie, in de successie van leenen, dat alle ousterffelycke erfleene succederen en den ersteen op ten ousten ende naesten van der geender syde van der ghecomen syn, ende dat alle man-hooft in gelycke graed succedeert alleen voor die vrouwe, die junxste man voor t'ouder wyff. S. 25. Deficientibus virilis sexus haeredibus feudum domino committur, nisi disertim filiarum etiam successio in investiturae tabulis fuerit expressa, tum enim ob propriam feudi recti naturam filias, ita tamen ut mares semper quoad ultimi successoris recta linea defecerit, sequiori sexui anteponi jus fasque sit. Voetii com, in Pand, Lib. XXXVIII. Tit. de feudis §. 62. Nostros et vicinorum plurium mores quod attinet, circa foeminarum successionem, eas a feudis rectis in universum exclusas esse, certi atque indubitati juris est. At in feuda nostratia hereditaria foeminis aeque ac masculis successio patit, hoc uno excepto, quod, dum apud nos in feudis hisce jus primogeniturae viget, masculus ejusdem cum foemina gradus, foeminae praeponitur eamque excludit, sicut e contrario foeminae, vel uno tantum gradu propinquiori, masculus in feudo cedere debet, licet illa foemina prius per alium ejusdem gradus masculum exclusa fuisset, si modo tunc illa sine descendentibus moriatur et ita illa per ipsius obitum proxima efficiatur, juxta vulgatam parroemiam: heet naast lyf de man voor't wyf, de opdste op arstraat der en vel de oudschop straat, van eender graad, mannen vor vrouwen, altyt de Hol-landsche leenen behouwen, welche Rechtsparsmie

Boct des. §. 71. If maker erlautert.

171) Frd Sande consuet. seud. Gelricae a.a.D.

§. 13. Feuda Hollandica — uni solida deseruntur gradus, sexus atque aetatis discrimine servato. Cornel. Neostad. diss. cit. cap. 2: Feuda Hollandica recta ea tempestate suborta sunt, cum feudi Mediolanensis successio arctionibus etiamnum conclusa finibus, rectam tantummodo lineam sequeretur et uni filiorum, quem dominus optaret, deserretur, ex eo argui convincique potest, quod eadem illa successio ad haec usque tempora invaluerit, nisi quod filius promigenius optione quasi perpetua caeteris fratribus in feudi successione nus quam non praeseratur. Cap. 3. Feudi recti successio ita procedit, ut prima filio debeatur primogenio. Sin filii desuerint pri-

die Befugniß des Waters über die Erbfolge zu bestimmen fand hier ebenfalls Statt (172).

maevi, succedant nepotes, nec refert sintne nepotes ex filio majore, an natu minore progeniti, representationi namque in feudo locus non est — an primigenius fratribus feudi recti aestimationem conferre debeat, si in controversiam vocetur, eorum sententiae ex auctoritate juris scripti, subscribimus, qui, quum ex gratuita ipsius feudi natura nihil parentis substantiae decesserit, conferre oportere negant. In den feudis hereditariis fand dagegen das Ersiges burtsrecht nicht Statt. Christianei Decisiones Vol. VI. S. 218. Feuda Hollandica deferuntur solida primo vasalli propinquo cum praerogativa gradus, sexus et aetatis.

172) Cornel. Neostad. (felbft Mitglied des bochfien Gerichtshofs von holland) Tr. de pactis antenuptialibus (Arnh. 1657) obs. 1. cum pacta sponsalitia moribus nostris non nisi successionis legitimae et minus ultimae voluntatis vim habeant u. f. w. Er bemerkt in seinen Decis. curiae Hollandriae, Zalandriae et Westfrisiae (Luyd. Bat. 1644) S. 232., daß die Ansicht einiger Gerichtsbofe, daß die Genehmigung eines Fideicommifes in einem Lebn nur fur die erfte Substitution gelte, die Staaten bewogen babe, 1599 das Wegentheil gesetlich ju bestimmen, und in der Abbandlung de pactis antenuptialibus obs. 3 daß der Avveua= tionshof von Solland 1580 ein Erkenntniß, welches den Grund= fat, daß durch Seiraths = Vertrage der Pflichtibeil der Kinder nicht beschränft werden konne, angenommen hatte, reformirt und bag auch der hochste Gerichtsbof von Houand dieses reformatorische Er= kenntnig in letter Instanz bestätigt habe. Voetii com. in Pand. Lib. 38. Tit. de feudis § 44. Feuda nostratia hereditaria. — onversterflelycke erfleen — sive nova sive antiqua sint, id cum feudis ex pacto et providentia communia habent, quod vasallus de iis testari nequeat, nisi consensu domini impetrato, sive de proprietate sive utili feudi dominio, sive de solo usufructu disponere velit. Ex adverso cum feudis mere hereditariis in eo conveniunt quod ad dispositionem testamentis de iis faciendam nullo agnatorum sive descendentium sive collateralium consensu opus sit, suffecerit ergo in hisce a solo domino directo obtentam fuisse de feudo testandi facultatem, cujus formulam in Hol-Bort Fr. de feudis Hollandiae P. 5. Tit. 2. cap. 2. vergl. die Verordnung der Staaten vom 4. Mai 1655. (Voet a. a. O. §. 47.) §. 83. Quaestionem quod attinet, an testamento paterno jus primogeniturae gravari tollive possit aut in seIm Niederländischen Antheil an dem Herzogthum Geldern galten im Allgemeinen die Seldernschen Grundssätze (§. 29.) Auch in der seit dem eilsten Jahrhundert mit Geldern vereinigten Grafschaft Zutphen fanden, obwohl die dortige Lehns-Verfassung in einigen Beziehuns gen von der in den übrigen Niederländischen Provinzen abweicht (173), in Rücksicht auf den vorliegenden Ges

cundo natum transferri, decisio ejus feudorum intuitu dependet ab eo, an vasallus ex domini directi consensu testari de feudo possit, nec ne quibus enim in casibus testamentum de feudo condere nequit primogenito nullum ex inutili patris dispositione praejudicium generari posse certum est.
Ast ubi adhibitis adhibendis jure de feudo testatur, dubium esse nequit, quin et primogenito suum ultimum elogium intervertere possit feudi successionem, ne alioquin illa,
quam impetravit, testandi licentia nihil operatur et inutilis
sit. De caetero quantum ad res, quae ex statuto ante divisionem a primogenito ex hereditate paterna praecipiendae sunt,
non magis illas pater jure primogenito per testamentum ademerit, quam legitimam, cum non minus haec jure praecipui deducenda, quam ipsa legitima sint beneficia a lege aut statuto data et ob id supremo parentis elogio haud auferenda.
Ucher die Disposition durch Ebeverträge insonderbeit vgl. Vo et

Lib. XXIII. Tit 4. S. 57, 17.

173) Frid. a Sande consuet feud. Geldricae a. a. D. §. 19. Zutphanicorum feudorum hereditas absque ullo paterni vel materni discrimine defertur defuncti proximis se-cundum quatuor praerogativas, primum lineae, hinc gradus, sexus, aetatis. Nam, ut in allodiis, sic etiam in his beneficiis, triplex est linea sive ordo succedendi, atque iterum in eisdem lineis propinquitatis, sexus et aetatis est praerogativa. Nam in eadem linea propinquior postremo defuncto praesertur remotiori. Item inter aeque propinquos in eadem linea masculus praefertur foeminae. Denique inter pares linea ac sexu major natu praefertur juniori. Christinaei dec. Vol. VI. dec. 45. n. 16. In feudis Zutphanicis ut in allodiis triplex est ordo succedendi, nam in illis primo vocantur liberi, hinc parentes, ad extremum quos sanguis a latere junget, atque in eisdem lineis propinquitatis, sexus et aetatis est praerogativa, juxta illud vulgare proverbium longo usu confirmatum: Dat naeste lief, die man vor't wyff, d'outste op der straten i. e. pro-ximus masculus ante feminam et aetate senior. Zutphanicorum vero feudorum hereditas defertur defuncti proximis secundum quatuor praerogativas, primum lineae, hinc gradus, sexus, aetatis. In linea descendente, si plures sint liberi, proximior praefertur remotiori, nulla habita repraesentationis ratione, et inter liberos ejusdem gradus hlius filiae et major natu minori praefertur, junioresque fratres et sorores admittuntur ad trientem. Cujus nomine docet Sande competere realem, nec pro ejus aestimatione, ut reformatores Zutphanenses volunt, etiam personalem, licet in electione primarii heredis sit, ipsum feudi trientem vel ejus aestimationem in aliis bonis dare, vel pecunia numerata solvere, prout judicatum 15. Dec. 1574 in judicio familiae herciscundae comitis Montensis. Iuniores autem trientis sui nomine possunt, si velint, se in ipsius domini vel fratris primogeniti clientelem conferre et sic, si pro suis portionibus in fidem sese primogeniti contulerint, ipse una eademque fidei praestatione apud superiorem dominum eos exonerabit. Et quoties descendentibus defertur successio, toties praestatur triens et quo jure solidum feudum, eodem jure

triens descendentibus juniorum fratrum defertur.

174) a Sande a. a. D. In linea descendente, si pluressintgradus, proximior praefertur remotioribus filiis, quamvis secundogenitus. Liberi ejusdem gradus non simul admittuntur, sed filius licet aetate minor sexu potiori nixus, filiam excludit, juniores tamen fratres ac sorores non petitus a feudo per parentem relicto excluduntur, verum ad feudi trientem admittuntur. Quod inter — comites Montenses Proprinceps pronunciavit 13. Dec. 1574: - "compete "selon lesdits costumes verifiées la troisième part retenant "à soy le fils aisné, les deux autres parts des dicts siefs." Quia vero incommoda plerumque esset istius trientis a toto separatio vel ne labentibus annis in crescente sobole in minutos atomos feudum redigatur, moribus introductum est, ut ea separatio non aliter quam domino auctore procedat, sitque insuper primario heredi, aestimationem trientis in aliis praediis ac numis aut annuis reditibus nummo vicesimo coheredibus offerre ac jus feudum solidum retinere. Quod item in causa comitum Montensium pronunciavit Proprinceps: "bien entendu que d'icelle troisiesme part, ,,tant des maisons que terres, le fils aisné peut contenter "ses autres freres et soeurs ayant part au dict tiers avec autres "biens allodiaux et censuaulx ou par faulte d'iceulx avec "deniers comptans ou par congé du seigneur des siefs par "assignation sur les dits fiefs à quiter en deux six ans "ou bien par division et separation desdits fiefs, le tout "selon et à l'advenant de la juste valeur et estimation d'i-"ceux." Praeter autem duos feudi trientes ac jus reliquum trientem redimendi primarius in descendente linea heres nihil obtinet praecipuum, ne quidem in comitatibus ac In der Provinz Obernssel und Utrecht stimmte das Successionssystem im Allgemeinen mit dem in dem übrigen Belgien und insonderheit mit dem Zutphenschen wesentlich überein. Da indessen diese Provinzen früher das Gebiet des Bischofs von Utrecht bildeten, so fanden sich in der Lehns. Verfassung Spuren des Krumstabs zwischen diesen beiden Provinzen, aus welchen selbst sich eine Versschiedenheit in Ansehung der Erbfolge des Erstgeborsnen und der Absindnng der nach geborenen Kinder unter einander gebildet hatte; indem in Utrecht (Ultrajectum, Trajectum, Trajectenses) die ganze Lehns-Verlassenschaft dem Erstgebornen zusiel, derselbe aber in Obernssel (Transinsulana, Transisalenia) nur ein Präcipium erhielt (175).

Baroniis Zutphanici feudi jure concessis. Nam in divisionem vel taxationem venit ipsum quoque praetorium atque arx sive aedificium insignius cum annexis subclientelis, jurisdictione atque ecclesiastico patronatu, quemadmodum senatus definivit 9. Nov. 1599. inter primogenitum ejusque fratres et sorores de Steprade. Quaesitum fuit, an juniores feudi trientem sibi addictum jure feudali, primogenito acceptum ferre tenerentur? Et quia usus nullas in hac provincia subclientelas invexit, pronunciatum fuit in supremo Geldriae Senatu 29. May 1603. juniores fratres, si ita ipsis visum fuerit, suarum portionum nomine in ipsius Domino clientelam se conferre possint, non prohibentur tamen, si velint, pro suis portionibus in fidem sese primogeniti conferre, ut ipse vicissim una eademque fidei praestatione apud superiorem dominum eos exonerat. — Uno ex fratribus junioribus, qui simul trientem obtinuerat sine liberis decedente, ejus portio solida defertur fratri majori. Lamb. Goris. Adversaria juris Geld. et Zutph. Th. II. chap. 2. §. 1.

Quemadmodum ditio Trajectensis bipartita est in superiorem, quae et transinsulanica dicitur, et inferiorem, quae a primaria urbe specialiter Trajectensis appellatur, sic etiam feuda alia specialiter dicuntur esse juris Trajectensis, (Uttersche Sticktsche Leen) alia juris transinsulanici (Deernstelsche Stichtsche Leen) alia juris transinsulanica quam primis ad naturam Zutphanicorum, idemque de illis circumfertur dicterium, quod videlicet eorum successo deferatur propinquiori, item vir prae femina ac seniori prae junioribus. — Transinsulanica beneficia cum Zutphanicis conveniunt. Quemadmodum et Trajectensia, nisi quod haec successori

### §. 41.

# Z. Des herzogthums Burgund.

Nach den, auf Befehl des Herzogs Philipp des Guten gesammelten und 1594 publicirten, Coustumes générales du pays et Duché de Bourgogne (176) galten über diesen Gegenstand folgende Gewohns heits-Rechte:

Chap. VII. des Successions.

§. 1. L'on ne peut exhereder ses vrais heritiers que l'on ne leur de laisse leur legitime, qu'est par coustume reputée la tierce partie des bien du trespassé.

§. 3. Un chacun habile à faire testament et ordonance de derniere volonté est ténu de laisser à

ses vrais heritiers la dite legitime.

§. 5. Le testateur par testament n'ordonnance de der-

in linea descendente solida deferuntur, exclusis coheredi-bus, etiam a trientis ejusve aestimationis petitione, quae Zutphanici beneficii exemplo Transinsulanici successoria coheredibus in linea descendente competit. Christiannai Dec. Vol. VI. dec. 45. n. s. Feuda concessa jure feudi Trajectensis bipartitae sunt naturae, nam, uti ea ditio bipartita est, in superiorem scilicet quae et Transinsulanica dicitur et in inferiorem, quae a primaria urbe specialiter Trajectensis dicitur, ita etiam specialiter esse juris Trajectensis, alia juris Transinsulanici eaque ac imprimis Transinsulanica quam proxime accedunt ad naturam Zutphanicorum, idemque de illis circumfertur dicterium, quod videlicet eorum successio deferatur propinquiori, item viro prae femina ac seniori prae junioribus, cum hac tamen limitatione, si fuerit ex eo latere, unde feudum profectum est. Atque hoc solummodo articulo excepto Transinsulanica beneficia in omnibus successionum quaestionibus cum Zutphanicis conveniunt, nisi quod in linea descendente haec successori solida deferantur, exclusis etiam coheredibus a trientis ejusve aestimationis petitione, quae Zutphanici benesicii exemplo Transinsulanici successoris coheredibus in linea descendente competit. Bgl. Voetii com. a. a. D. J. 76. ff. Ueber die Befugnis der Vafallen über das Lehn zu disponiren vgl. Voet a. a. D. S. 47 ff. und 83.

176) 3m Nouveau coutumier général Th. II.

S. 1175.

niere volonté ne peut faire l'un de ses vrais he-

ritiers legitimes meilleur de l'autre.

§. 6. Entre gens nobles, le pere ou la mere après le trepas de son mary, peuvent partir et diviser tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles entre leurs enfans emancipez ou en puissance et vaut ladite disposition et partage sans que les dits enfans puissent aller au contraire, pourveu que icelle disposition et partage soient faits vingt jours avant le trépas, autrement ne vaudront et demeurera la succession ab intestat.

§. 7. Au cas que par ladite disposition ou partage fust moins laissé aux enfans que la legitime, qui par droit escrit leur appartient, c'est à scavoir le tiers de ce que chacuns eux d'eust receu ab intestat, s'il y a quatre enfans ou moins ou la moitié, s'il y a plus grand nombre, ladite legitime sera suplée par les autres, chacun pour sa contingente part et portion et par ratte, ledit partage neamoins deumourant en sa force et vertu. Et seront lesdits enfans saisiz et vestus des choses à eux delaissées par iceluy partage, sans qu'ils puissent autre chose demander oultre ladite legitime et suplèment, qui seront faits et donnez, c'est à scavoir aux masles en chevances et corps héréditaires et aux filles (si bon semble aux disposans) en deniers, lesdites legitimes deschargées de legs, fraiz funeraux et disposition de derniere volonté.

§. 8. Le dit partage se peut faire, présens on absens les dits enfans en jugement ou dehors ou par devant deux notaires ou par devant un notaire et deux tesmoins — et est ledit partage

revocable jusques au trepas du disposant.

§. 10. Gens ecclesiastiques useront de ladite puissance et auctorité — selon que dit est pour le regard des nobles.

§. 11. Et à faute de disposer comme dessus tant par

les nobles que gens d'eglise, seront reglées leurs successions suivant l'ancienne costume.

§. 15. Les successions des descendans aux ascendens seront reglées selon l'article de la coustume laquelle pour ce regard demourera en sa force et vigueur.

9. 16. Quand l'homme ou la femme va de vie à trepas delaissant enfans de plusieurs licts, lesdits enfans succederont par testes, selon la disposi-

tion de droit escrit.

§. 21. Femme mariée de pere et de mere par mariage divis vivans ses pere et mere et à laquelle est constitué dot et manage divis par les dits pere et mere ou par ledit pere seulement, vivant la dite mere, ne retourne point à succession de ses dits pere et mere, ne les descendans d'elle, tant qu'il y ait fils ou enfans masles descedans du dit fils, s'il ni luy est expressement reservé par le dit traicté et n'entend l'on point par ce priver la femme de succession collaterale ne d'autre donation que ses pere et mere luy voudroient faire sans tiltre d'hoirie.

Die alteren Coutumen wurden in eben dem Jahre gesammelt und unter dem Titel: Coutumes genérales du comté de Bourgogne publicirt (177); aus benselben interessiren hier folgende Bestimmungen.

Chap. I. Des Fiefs.

§. 18. Si le vassal, qui delaisse plusieurs enfans ses heritiers ordonne en son vivant que après son décès les maisnez de ses dits enfans reprendront et tiendront en fief leur partage de l'aisné on si après le trespas dudit vassal lesdits enfans en faisant leur partage accordent d'ainsi le faire,

<sup>5. 1193. 3</sup>m Nouveau coutumier général Th. II.

supposé que lesdits maisnez esdits cas doivent faire ledit hommage à leurdit aisné.

Chap. III. Des Successions.

§. 44. Quand la personne decède ab intestat ou sans faire ordonance de ses biens entre ses enfans et il y a enfans de plusieurs mariages la succession du trepassé se part et divise entre

les dits enfans par liets et non par teste.

§. 48. Fille mariée de pere et de mere ensemble et qui a renoncé aux biens et successions de sesdits pere et mere et fait ou promis quittance d'iceux, moyennant son mariage divis à elle par eux constitué, ne peuvent revenir à leur dite succession ne d'aucun d'eux tandis qu'il y aura enfans masles ou autres enfans masles descendans d'eux legitimes, si par sesdits pere ou mere elle n'y est rappellée.

§. 49. Et si ladite fille est mariée, par l'un seul de sesdits pere et mere par mariage divis et moyennant lequel mariage elle aura, comme dessus, renoncé à ses biens et succession, fait ou promis faire quittance d'iceux, elle ne pourra revenir à ladite succession, tandis, comme dit est, il y aura enfans masles ou autres enfans masles legitimes descendans d'eux, si par celuy de sesdits pere et mere par qui elle aura aussi esté mariée, n'y

elle est aussi rappellée.

§. 50. Et n'endend l'on pas par ce qui est contenu en ce présent article et au prochain précedent, priver la dite fille des successions collaterales, ne d'autres donations que ses pere et mere ou

l'un d'eux luy voudroit faire.

Der &. 12. der alten und der &. 48. der neuen Coutumen bestätigen die Befugniß der Eltern, die gefets liche Erbfolge unter ihren Kindern auch ohne Rucksicht auf den Pflichttheil abzuändern (178), ein Grundfaß, def-

<sup>178)</sup> Chassenaei consuetudines Ducatus Burgundiae fereque totius Galline Rub. VII. S. 12. S. 1006. Desselben

sen nähere Erörterung dem zweiten Abschnitt vorbehalten ist.

Eben diese Grundsätze sind auch in den Coutumen einszelner Theile dieses Landes enthalten (179).

#### §. 42.

# AA. Der Graffchaft und bes Bisthums Berbun.

Die Coutumes générales de la ville, evêché et comté de Verdun (180) enthalten folgende Grundsäße:

Tit. I. des fiefs.

§. 13. Aucun ne peut tenir terre de fief s'il n'est noble ou annobly, sans le congé du Seigneur Eveque et comte.

Tit. Il. des droits appartenans à gens ma-

consilia. Conf. III, und LV. Coutumes générales des pays et Duché de Bourgogne avec le Commentaire de Mr. Taisand (à Dyon 1998) fol S. 492. ff. Du Moulin com. sur la coutume de Bourbonnois art. 305.

Bueil (nouv. cout. général T. II. S. 1232) Chap. VI. — et pour regard des filles ausquelles sera esté constitué dot par leurs peres, meres ou freres ou bien par voyé d'arbitrage de leurs plus proches parents, ne voulons après qu'elles auront accepté la dicte constitution de dot, encore qu'elle ne fust competante à la dite le gitime, puissent aucune chose demander pour le supplement d'icelle, ainsi que moyennant ladite constitution faiste elles demeurent tacités et contenter, encore qu'elles n'eussent renoncé au dit droit de legitime et supplement d'icelle et à l'incompetence de leur dot. Laquelle rénonciation sera pour faicte et entendue pour l'advenir, encore qu'elle ne se trouvast couchée et apposée dans les contracts de ladicte constitution et acceptation de dot, sauf qu'en cas que du temps de ladite acceptation elles se trouvassent mineurs de 20 ans, auquel cas pourront venir par la voye de restitution en entier.

180) 3m Nouveau Coutum, general T. II. S. 427.

riés et des partages de succession entre

gens nobles et roturiers.

§. 1. Quand un vassal va de vie à trépás delaissant plusieurs héritiers enfans mâles et femelles ou un enfant mâle et plusieurs femelles, le fils ainé a droit de prendre et choisir pour luy avant partage lequel chastel ou maison forte que bon luy semble pour son droit avec ce qui est enclos de fossez, clostures ou palis, mesmement la bassecurt, si se partit avec et comme le reste de ladite succession et s'il n'y avoit qu'un chastel ou maison forte en ladite succession, si l'emporteroit ledit fils ainé pour raison que dessus à la charge du douaire, s'il y échet, et au residu des autres héritages de fiefs il prend sa part, comme l'un des autres fils.

§. 2. Et s'il y a des filles avec lesdits fils, elles partissent en terres nobles avec leurs freres de maniere que lesdites deux filles prennent autant que l'un de leursdits freres ainez ou puînez,

hormis l'avantage de l'ainé.

§. 3. Et quant aux terres roturieres, meubles et terres de franc alleuf, l'une desdites filles prend

autant qu'un fils.

§. 4. Et quand il y a plusieurs filles qui viennent à succeder à leur pere et mere en terres nobles sans freres, il n'y a entre elles aucun droit d'ainesse, ains succedent également en toutes choses autant l'ainée, que la puînéée en terres nobles ou roturieres.

§. 5. En succession collaterale droit d'aînesse n'a lieu.

§. 6. En ligne collaterale le mâle exclud la femeile en pareil degré en terre féodale, pourveu toutesfois que le fief ne vienne de par femelle et que les héritiers soient tous descendans de femelles, car en ce cas les femelles prendront leur part, comme les mâles sans aucune prérogative plus grande aux mâles qu'aux femelles, mais si la femelle estoit d'un degré plus prochain

1-000

chain, en ce cas ne seroit exclue, ains prendroit avec les mâles succedendo in stirpes.

### §. 43.

# BB. Des herzogthums Limburg.

Die althergebrachten Gewohnheitsrechte wurden später schriftlich abgesaßt und zuerst im Jahr 1696 unter dem Titel: Costumes, ordonnances et usances du Duchè de Limbourg, ainsi que les echevins saluent et gardent und demnächst 1696 unter dem Titel: Coutûmes et réglemens du Pays et Duché de Limbourg publicitt. (181)

Die Verfassung der Lehn : und Stammguter stimmt mit der des übrigen Belgiens größtentheils überein. Die Coustumes enthalten darüber folgende Bestimmungen:

Tit. XII. §. 2. Les biens se partagent également; sauf à l'aisné sa prérogative, s'il y à un fief ou bien noble.

Tit. XIV. §. 1. Les Enfans partagent également

comme a esté dit cy-dessus.

§. 2. Es biens roturiers ils n'ont aucun prérogatif, n'y même il n'y a aucun usité en cette province, si ce n'est au regard des biens fiefs, ou d'ancienne noblesse comme se dira au chapitre des fiefs. (Tit. XVIII.)

Tit. XVIII. §. 1. En partage à faire d'entre plusieurs enfans des jurisdictions, maisons et de tous autres biens de qualité et nature féodale provenus de leur pere et mere, tant patrimoniaux que par eux acquis constant le mariage; l'aisné par droit de préciput choisit telle desdites jurisdictions et des maisons qu'il trouvera à propos, sans en rien rendre aux autres.

Costumen van der Landen ende Hertochdomme van Brabandt midtsgaders von hat Hertogdom van Limborgh. Vergl. Provinzialrechte der Pr. Monarchie. Thl. III. S. 412. ff. 1835. S. 92.

§. 2. Avec la maison choisie suit le fossé, bassecour et seizé pieds de digue allentour comme aussi le jardin potoger ou au défaut d'icelluy un grand journaux de fond y adjacent.

6. 3. Le second fils sur le même pied a le second

choix et ainsi les autres.

§. 4. Ce qu'a aussi lieu à l'egard des filles au défaut des enfans mâles et lesqu'elles n'ont aucun droit aux fiefs qu'à défaut desdits mâles.

§. 5. Tous autres biens féodaux, rentes ét cens même seigneuriaux, chappons, pouïlls et autres sont également partageables entre les enfans; les seuls révenus accidentels, comme mortemain, patronat et semblables suivant la jurisdiction ou Stock, sauf que celuy qui a la maison pour son choix en preciput comme dessus, a la faculté de retenir les biens fiefs dependants du manoire, parmy en rendrant aux autres l'équivalent en d'autres biens de la famille, attendu qu'au cadet il touche autant de bien qu'à l'aisné, ne soit qu'autrement soit ordonné par les parents. (182)

§. 6. Cet équivalent cependant doit estre d'un même rapport et d'un même util, que les biens re

la susdite faculté.

§. 7. Le choix competant à chaque enfant selon l'ordre le leur âge et de leur sexe dans les dites maisons et jurisdictions est unique, combien qu'elles seroient situées dans divers et différens membres de la Province de l'Outre meuse, si comme de Limbourg, Faulquemont, Dalhem et Rolducy.

- - -

<sup>182)</sup> Das Reglement additionel pour l'interpretation, modification et ampliation des Costumes vom 14. December 1697 bestimmt: §. 12. le prenciput mentionné ci Art. 1. 2. 3. 4. ne s'entendra que des maisons nobles et des fiefs ayant la jurisdiction soit en ligne directe ou collaterale, les autres biens féodaux estant partageables entre les mâles et les filles également, soit aussi en ligne directe ou collaterale.

6. 8. Ledit preciput on ladite prérogative suit libre des debtes et charges de la famille: celles pourtant qui seront trouvées affectées uniquement sur la jurisdiction ou la maison seront portées par le possesseur d'icelles et par ses coheritiers chacun selon sa quote héréditaire.

Der Tit. VIII. §. 2. bestimmt zwar: les parens ne peuvent exhereder leurs enfants, si non pour causes exprimées és placats et droit escrit; bien peuvent-ils donner avantages à l'un qu'à l'autre, la legitime toujours sauve, und in dem die Succession in Lehne betreffenden Titel XVIII. ist zwar §. 5. die gleiche Thellung der Berlassenschaft vorgeschrieben, allein dieses ist der Beschränfung unterworfen,

ne soit qu'autrement ordonné soit par

les parents

und die vorhergehenden Bestimmungen werden daher nur als Grundsätze der Intestat-Erbfolge aufgestellt. Daher ist

auch im S. 9. des achtzehnten Titels bestimmt:

§. 9. Les fiefs tiennent nature des biens de patrimoine, pouvants par le maistre et possesseur d'iceux estre vendus, alienez, hypothequez et en disposer à son bon plaisir sans Octroy du Seigneur de fief, sauf les droits accoustumez et sauf les dispositions de dernière volonté, pour la subsistance des quelles on doit obtenir Octroi de Sa Majesté.

Ueberdem galten die zuerst gedachten Bestimmungen nicht für den Ritterstand, in welchem vielmehr der alstesse Sohn den Rittersitz mit der Gerichtsbarkeit, dem Patronat und den übrigen Vorrechten, ohne Unterschied zwischen Erb: oder erworbenen Gütern, als praecipuum voraus erhielt und, waren mehrere adliche Häusser vorhanden, die Auswahl unter denselben hatte. Die übrigen, zum Vermögen gehörigen, Grundstücke, Zinsen und Renten erhielt der erste Sohn jedoch nur gegen die Taxe und nur in sofern, als sie den übrigen Söhnen nicht in der Erbschaft als Aequivalent angewiesen werden mußten. Diese Wahl fand jedoch nur einmal Statt. Die Töchs

ter succedirten nur, wenn keine Sohne vorhanden waren, und alsbam trat auch unter ihnen das obgedachte Erstge=

burterecht ein.

Mit dem Herzogthum Limburg war seit dem dreiszehnten und vierzehnten Jahrhundert die Grafschaft Falstenburg (Faulquelmont), die Grafschaft Dalem und das Land Herzogenrad vereinigt, (das Land über der Maas, Overmaas, Outre-meuse) (183).

Für die bedeutenden Falkenbergischen Lehne galten die Costuymes det manhuys Valkenberg, nach welchen der älteste Sohn ein Praecipuum nobile

erhielt. (184)

und eine Mann-Rammer und in Herzogenrath ein Haute cour und eine Mann-Rammer und in Herzogenrath ein Hauptge-richt; die Appellationen sollten nach der Verordnung vom 6. Februar 1755 an die haute cour zu Limburg gehen, allein schon die Verordnung vom 28. Juni 1756 bestimmte, daß die Haupt-gerichte der drei Lande künftig das Gutachten von 2 Scheffen der Hauptcour zu Limburg in allen Sachen einholen sollten. In der Verwaltung waren diese Lande zwar mit dem Herzogthum Limburg vereinigt, allein die Coutumes de Limbourg galten in denselben nicht allgemein, sondern nur in Anschung einzelner Bestimmungen, vergl. Tit. XII. §. 7. (s. oben.) Die Grenze der Herzogthümer Limburg und Julich und der Abten Cornelimünster siel in ein Zimmer des Hauses auf dem Hofe Hebschied und zwar auf die Mitte eines am Boden dieser Stube besessigten sieinernen Tisches.

<sup>(</sup>noch ungebruckt) §. 2. Item dat oock alle Leengoederen soo wel als alle Chiensen ende Stadtgoederen syn tuschen Broeders ende Susters gelyck deylbaar, gereserveert den outsten Mans oire soo verre daer eenich is, ofte in geval niet, der outster Dochtere die préminentie van den Stamhuys met den graven ende dammen ronts omme een voede mitsgaders hoocheyt, Heerlicheyt, Collatie ende andersints, so verre daar eenige syn. §. 3. Item is notoir of daer meer Ridderhuysen bevonden worden ende ook meer soonen by leven syn, soo heeft den outsten Soon na de afflyvicheyt van de Ouders den keur in maeten als voorende den tweeden soon daernae ende soo nervolgens. §, 4. Item insgelycken daer geen graven oft vivers om die Stamhuysen ende syn, daer heeft den outsten soon ende voorts by gebreck in voegen gelyck boven die outste Dochter het huys vouruyt ende soo wyt plaetsen daervaen dat men

In ber Herrlichkeit herzogenrath galten indessen die Gesetze bes Berzogthums Brabant, zu welchem diese Berrlich-

eene dachledder boven ende onder by de ort van den Daeck vurende rontsomme op rechten magh. §. 13. Item dat in soodaenige collaterale successien die outste broeders ofte susters aen egeen Voordeel van eenige Stamhuysen Leengoederen ofte andersint gelyck boven in de successie directe luyde niet geprefereert en werden maer zyn die selve in alles gelyck deelyck. §. 14. Van Contracten ender Houwelycke voorwaerden: dat naer alle ende gewoonlycke usantien gebruycken ende costuymen des Landts van Valckenborgh onder Mannen van Adel sonderlinge gehalden ende noch daegelyck geobserveert synde allen scheydingen ende deylinge oft concordaten oft contracten der versterven alder goede betreffende, die tuschen Broeder ende Susteren, die als voors gedacht van Adel syn, opgericht ende gesloten worden van macht ende van waerden syn ende vaworden stelyck behooren ouderhalden te worden, alalwaert oock alsoo dat alsulcke scheydinge deylinge oft concordaten ende contracten geschiet waren alleenlyck in presentie van goede vrienden oft voor notaris ende getuygen oft alleene by der partye ziegel end handtschriften opgericht, sonder des, dat men alsulcke Acten ende exploiten soude mogen oft te nieten doen onder Deckel ende prétext dat die voor gericht oft in byweesen der Leenheeren niet geschieten waren. §. 15. Desgelycke dat oock in volgende de selve Usantien ende Coustuymen voorschreven mach den eenen Broeder aen den anderen met soodaenige scheydinge, deylinge oft verdrach om den Stam ende die wapenen hunnen vaderlycken huys ende geschlachte beter te onderhalden syn aengedeylten ende Kintsportie verwerven het sy int gehele oft in deele per donationem oft hem daer voor gevende gereede penningen Erf oder Loespacht oft Lyfpensie wie zy dan der overcome welcke sonderlinge Staet grypt soo wanneer die olste ende werlicke Broeder verwerven will die portion wilt die portien oft gedeylten des anderen Broeders die van de Olderen geestelycke geordonneert is oft sich totten gestelycken Staet hergeeft oft hergeven wilt. S. 16. Welcke verwerven ende verdrach naer luydt der voors. Usantien ende Costuymen onder Adel van warde ende van macht is, hoewelsulcks voor notaris ende getuygen ofte in presentie alleen der vrienden ofte goeden mannen geschiet, niet minder dan oft sulck voor gericht volkeit gelegt war und seine bochste Instanz in dem Rath von Brabant hatte. Die Coutumes du Duché de Lim-

bracht ware, ten ware dat sich broeders ende susters int Scheyden ende deylen niet en costen verdragen oft vereenigen, waut alsdan hun geschille ende tweedracht by Stadtholder ende Leensmannen oft voor den competenter rechter soude behooren geslickt ende geoordeelt te worden. §. 17. Ende by gelycke usantien ende costuymen van alts oock ouderhalden word, dat tot conservatie des Stams die weerlycke Broeder als een oft meer van synen Broederen ofte Susters gestelyck oft weerlyck weerende by soodaenige concordaten, verdongen ende conventien onder hem gesloten syn, oft haer Kints gedeelte ende aenpart henner patrimoniale goederen oft herwerft ende denselven tot onderhaldinge daer voor acquireert andere goeden het syn geestlycke beneficien oft pronemen ende dier gelycke mits aennemende van deselve renuntiatie syns voorschrev. Kintsgedeelte, sonder dat sulck den anderen mede Kinderen neffens hem in leven wesende soude mogen ofte moeten te staede ofte profyt comen, dan dient alsulcke renuntiatie volgende soodaenige contracten alleenlyck den voors: contrahent ende niet wyder. §. 19. Niettegenstaende off hy weyniger dan die helfte von synen Kintsgedeelten ontfangen hadde sonderlingen wannaer by sulcke scheydinge, deylinge, vorwaarden, contracten oft alienatien met synen eede ten heylingen bevestight oft gestant gedaen ende remedien daer by sich mede mocht beclaegen min dan die helfte van synen gedeelten ontfangen te hebben. §. 20. Item dat dese voors, articulen allhier voor Landtrechten, Coutuymen ende oude Usantien wesende conform der redelicheyt alsoo over veele Jaeren van de voors Leemannen voorvaderen ende tot noch toe by de selve observeert worden oock voor de Commissarien des hoffs van Brabant betuycht waer off zy van den raede alnoch niet gereformeert en syn die exemplen soo notair dat vortaen weynich ofte geene proceduren daar entegen intenteert en worden. §. 21. Item dat tot conservatie niet alleen van der huyse ende Stammen, gelyck boven verclaert, maar oock om die spleeten ende deelen der Leenen ende andere goederen onverscheyden ende by den Stamme te ouderhouden dese vorscr. lyffelycke usantien ende gebruyke besonder onder die Edelluyden ende Ridderbourg galten zwar für Herzogenrath nicht als geschriebes nes Gewohnheitsrecht, wurden jedoch neben dem Bras

schap observeert wort. - Sande Consuetud. feud. Gelriae Tract. 1. Tit. 8 n. 1. Valkenburgensium feudorum prae reliquis ea in parte benignior est conditio, quod longe minorem unius heredis prae reliquis habeant praerogativam. Et primum quidem in linea descendente feudale aedificium insignius cum muris, aggeribus in sexdecum pedum latitudinem, jurisdictionum exercitiis ac patronatu beneficiorum, maximo natu filio vel, filiis deficiendentibus, maximae natu filiae praeceptione deferuntur; e plurium vero feudorum insignioribus domibus inter plures vel, filiis deficientibus, inter filias maximae natu prima datur electio, inde secundogenito vel, filiis non extantibus, secundogenitae ac deinceps reliquis pro feudorum ac liberorum numero. n. 2. Si qua insignior domus feudalis neque fossis neque aggeribus cincta sit, neque adjacentia habeat vivaria, eo casu cum ipsa domo ex adjacentibus latifundiis tantum primario heredi spacii accedit, ut in eo spacio circumquoque scalae, ipsam tecti superficiem ejusque extremitatem pariter contingentes commode erigi possint. Reliqua autem feudorum praedia, jura ac jurisdictionum certa emolumenta inter omnes liberos aequaliter dividuntur, absque ullo sexus ac aetatis discrimine. n. 3. In linea collaterali nulla omnino unius heredis prae alio sexus vel aetatis est praerogativa, verum omnes coheredes in pari gradu constituti aequis portionibus admittuntur, quemadmodum Valkenbergensis Curiae legatus ac pares Curiae Brabantiae responderunt 19. May 1584. Christianaei Dec. Vol. VI: dec. 45. In feudis Valckenburgensibus longe minor unius heredis prae reliquis est praerogativa. Nam in linea descendente aedificium insignius cum muris, fossis, aggeribus in sexdecim pedum latitudinem, jurisdictionum exercitiis ac patronatu beneficiorum maximo natu filio vel, filiis deficientibus, maximae natu filiae praeceptione deferuntur. E plurium vero domorum insignioribus domibus inter plures filios vel, illis deficientibus, inter filias maxime natu filiae prima datur electio, inde secundo genito vel, filiis non extantibus, secundo genitae ac deinceps reliquis pro feudorum ac liberorum numero. Deinde, st qua insignior domus feudalis neque fossis neque aggeribus cincta sit, neque adjacentia habeat vivaria, eo casu cum ipsa domo ex adjacentibus latifundiis tantum primario heredi spatii accedit, ut in eo spatio circumquoque scalae ipsam tecti superficiem ejusque extremitatem pariter contingentes commode erigi possint. Reliqua autem feudorum praedia, jura ac jurisdictionum certa emolumenta inbantschen Recht befolgt. Die Lehngüter waren zwar im Allgemeinen zwischen den Kindern der nämlichen She theilbar, ohne daß ein praecipuum für den ältesten Sohn oder die älteste Tochter Statt hatte; in Ansehung der Rittergüter und der Succession in demselben galten indessen die Brabantischen Rechte.

#### 6. 44.

## CC. Des herzogthums gothringen.

Die Coutumes générales du Duché de Lorraine pour les bailliages de Nancy, Vogeses et Allemagne haben folgende Borschriften:

A. Tit. V. des fiefs et francs aloeuds.

Art. I. Les fiefs sont généralement de telle nature et qualité, que les fils et filles sont capables d'y succeder comme à biens patrimoniaux, Toutes fois en tre gentils hommes les freres excluent leurs soeurs et ne sont capables d'y succéder, tant qu'il y a freres et leurs descendans, soit fils ou filles, à faute desquels elles y héritent.

Art. II. Roturiérs ne sont capables de tenir fiefs en propre, et si a droit d'hoirie ou succession, aucuns leur en obviennent, sont tenus dedans l'au et jour les remettre entre les mains de gentilshommes ou annoblis, capables de les retenir et posséder,

faute de quoy sont commis.

ter omnes liberos aequaliter dividuntur absque ullo sexus aut aetatis discrimine, atque, illa consuetudine plurimis testimoniis cum in turba, tum separatim productis probata, secundum istam consuetudinem judicatum fuit ultima Juli 1571 (in Senatu Brabantiae in causa de Milendonck contra Viduam de Brenkhorst). In linea vero collaterali nulla omnino unius heredis prae alio sexus vel aetatis est praerogativa, verum omnes coheredes in pari gradu constituti aequis portionibus admittuntur ibidem, quemadmodum Valkenburgensis curiae Legatus ac pares curiae responderunt 9. Martii an. 1584.

<sup>185)</sup> Nouveau Coutumier général Thl. II. S. 1099. ff.

B. Tit. IX. des successions directes et collaterales, rapports, collations, par-

tages et divisions:

Art. II. Pour ce qui touche la forme et difference de succeder entre freres et soeurs, fils ou filles de gentils-hommes aux biens et noiries tant directes de leurs peres et meres, qu'autres collaterales, en sera donné réglement au cahiers des Coustumes nouvelles.

Art. III. Entre Annoblis, les freres et soeurs, fils ou filles, sans distinction du sexe, succedent égallement aux biens meubles et immeubles de fiefs et de roture à eux obvenus par succession de lignes directes ou collaterales et en ce y a difference de leur forme de succeder à celles des gentils hommes: en tous autres points et articles n'y a aucune diversité.

Art. IV. Entre roturiers n'y a difference, distinction n'y prérogative aucune des fils aux filles, ains succe-

dent tous également et en droits pareils.

Die Coutûmes générales nouvelles (186) enthalten im Tit. II. des successions über diesen

Gegenstand folgende nabere Bestimmungen:

Art. I. En successions directes de Gentilshommes, tant qu'il y a fils ou descendans d'iceux, ils excluent les filles. En collatérales, si avant qu'il y a freres ou descendans d'iceux, leurs soeurs ne succedent aucunement, ains pour toutes successions, soient meubliaire ou immeubiliaire, ont indistinctement somme de deniers selon l'ordonnance du Pere, s'il en a précisément ordonné, telle que les qualitez, moyens et facultez de leurs maisons le peuvent donner, outre et par-dessus les habillemens convenables à la décence de leurs estats et frais de festin des nopces, le tout à l'arbitrage des parens, et où ils n'en tomberoient d'accord, ou en sourdroient difficultez entre les

<sup>186)</sup> Dafelbft G. 1122. ff.

parties, à ce qui en sera arbitré ou jugé ès assises.

Art. II. Les Enfans de divers lits entre tous, gentilshommes, annoblis et roturiers partageront par testes également les successions de leurs peres et meres, sans distinction aucune des lits et nopces d'où ils sont issus, si doncques par convention de mariage il n'y a traité au contraire, et en ce cas de lits brisez et mariages divers, entre gentils-hommes, les fils aussi excleuront les filles des successions de leurs peres ou meres communs, en apportionnant icelles de ce que leur doit estre donné pour leur dot et sans avoir égard à l'ancienne coustume, par laquelle elles faisoient licts à part, partageoient contre les fils et selon leur lict prenoient leur contingentes esdites successions.

Art. III. Si toutefois en ce même cas de pluralité de licts, les fils, après avoir ainsi hérité les biens et hoiries de leurs peres et meres, viennent à décéder sans hoirs de leurs corps, délaissans soeurs germaines de leur lict, et freres consanguins ou uterins d'un autre, elles par revestement de lignes et privativement desdits non-germains, consanguins ou uterins, succedereront ès biens que leurs dits germains de laisseront provenans de l'estocage du pere ou de la mere desquels lesdits non-germains ne seront issus. Aussi quand les filles ou leurs représentans demeurent sans aucuns freres ny descendans d'iceux, elles sont en ce cas capables de succéder en toutes sortes et especes de fiefs et biens délaissez par leurs peres, meres, freres, soeurs et tous autres leurs parens.

Art. IV. Le frere aisné ou son réprésentant en ligne directe prendra par préciput et sans obligation d'aucune récompense le chasteau ou maison forte, forte, bassecourt, parc fermé de mureilles, jardins et pourpris contigus, avec la droit de guet, de bois de maronage pour la réfection de la maison, patronage et collation de chapelle castrale et de la cure du village, où il a la maison, s'il y a droit de collations: où toutes fois il y auroit dedans le clos du châsteau, du parc ou de la basse-court, des moulins, pressoirs ou fours bannaux et où y auroit en la maison droit d'affouage, le frere aisné sera obligé d'en donner ré-

compense à ses freres.

Art. V. Si en une succession se retruvent plusieurs châsteaux ou maisons fortes en plusieurs baillages ou provinces dedans le pays de son Altesse où la coustume avantage le freré ainé d'avoir une maison par préciput, privativement de ses freres et le nombre des freres est tel, que quelqu'un d'eux par ce moyen ne puisse avoir maison, l'ainé sera obligé de se contenter d'en avoir une à son choix et option et ainsi de freres en freres, tant que chacun d'eux puisse avoir maison, si faire se peut et icelle non divisée.

Die altren coutumes bestimmen in dem Tit, XI. des

testamens:

.

Art. XIII. Entre annoblis et roturiers le testateur doit laisser à ses enfans les trois quarts de son ancien, francs et deschargez de tous laigs quels ils soient. Die Nouvelles coutumes fügten jedoch im Tit. IV. des

testamens hingu:

Art. III. On peut entre gentilshommes par donation entre vifs ou par testament disposer et substituer valablement par une des maisons anciennes et un quart de bien ancien en corps et fonds entre les enfans ou autres de la famille du testateur portans le nom et les armes et à leur defaut on pourra faire la dite substitution à un parent issu de la famille, à charge de prendre le nom et les armes.

Art. IV. Peres et Meres peuvent faire le partage entre leurs enfans, tant de leur naissant qu'acquêts et si audit partage quelque inégalité se trouvoit au bien-naissaint (laquelle inégalité seroit toutefois récompensée par les acquéts) celui qui aura

- 5-101 h

cette recompense d'acquets, ne pourra répêter quelque chose sur le bien ancien.

Rach den anciennes coutumes du bailliage

de Bar (187):

XV. Qun vassal va de vie à trespas et delaisse plusieurs enfans masles et femelles ou un enfant masle et plusieurs filles, l'aisné fils a droit de prendre et choisir pour luy avant parçon la quelle forte place qu'il luy plaira prendre pour son droit d'ainesse, qu'il emporte avecques ses appartenances de murailles et fossez seulement à charge de douaire s'il y eschet. Et au residu des autres héritages de fief il prend sa part comme l'un des autres fils.

XVII. En successions collaterales le droit d'ainesse

n'a point de lieu.

XVIII. En succession de terre de fief en ligne directe un enfant masle a et emporte autant seul que deux filles, mais en terre de pote ils succedent également.

Die 1579 revidirten coustumes du Bailliage

de Bar (188) fügten folgende Grundfage bingu:

Art. II. Les Comtez ténus en fiefs dudit Duc de Bar sont individus et doivent appartenir au fils aisné, qui en emporte le nomes les tiltre et les autres puisnez ont partage en autre terre s'il en y a et s'il n'y a autre terre, que tel comté, ils auront portion contingente qu'ils tiendront en fief dudit aisné en subjection de rétour, demeurant le nom et tiltre audit aisné.

Art. CXI. En succession directe entre gens nobles à l'aisné fils appartiendront par preciput les armes plaines, le cry et le tiltre de Seigneur.

Art. CXII. Quand un vassal va de vie à trespas et delaisse plusieurs enfans masles et femelles ou un enfant masle et plusieurs filles, le fils a droit de prendre et choisir en terre de fief avant et hors partage la quelle forte place, chastel ou

<sup>187)</sup> Daselbst. S. 1015.

<sup>188)</sup> Chendaselbst G. 1019.

maison qu'il luy plaira prendre pour son droict d'aisnesse avec ce qui est enclos ès murailles et fossez esdits chastel ou maison forte, basse court dependante et destinée à la dite maison et un journel de terre mesure de Bar, à l'entour de la dite maison joignant desdites murailles et fossez ou au plus proche d'iceux à son choix, le tout chargé de douaire s'il y eschet. Et au résidu des autres partages de fief, il prend sa part comme l'un de ses autres cohéritiers.

- Art. CXIII. S'il y a jardin hors et joignant ce que dessus, appartiendra audit fils aisné, en donnant toutes fois par luy recompense en héritages à ses cohéritiers qui luy ressortiront nature de propre.
- Art. CXIV. Et s'il y a moulin, four, pressoir ou autres choses au dedant dudit arpent ou bassecurt, qui ne soit destiné pour la seule commodité de ladite maison, telle chose demeurera audit aisné, en recompensant ses coheritiers comme dessus. Et pareillement où il y auroit bastiment au dedant dudit journel, si ledit aisné veut avoir ledit journel, il sera tenu en recompenser sesdits coheritiers de la valeur dudit bastement. Et s'il ne veut avoir lesdits journel et bastement, sesdits cohéritiers seront tenus luy donner la juste valeur et estimation dudit journel, sans en ce cas y comprendre lesdits bastimens.
- Art. CXV. Le fils aisné n'aura en succession de pere et de mere à son choix audit Baillage qu'un drotct d'aisnesse.
- Art. CXVI. Entre filles drotct d'aisnesse n'a point de lieu, en quelque succession que ce soit.
- Art. CXVII. En succession collaterale le drotet d'aisnesse n'a point de lieu. Et s'il y a plusieurs hoirs masles en pareil degré ils partiront les fiefs et autres héritages à eux escheuz, chacun par

teste, sans que l'aisné ait autre avantage que le

cry et les plaines armés.

Art. CXVIII. En succession de terre de fief en ligne directe un fils a et emporte autant seul que deux filles: mais en terre de pote, ils succedent esgalement.

Die Special : Gewohnheitsrechte schlossen sich biesen Grundsäßen an. (189)

189) j. B. Coutumes du Baillage de Saint Michel (nouveau grand Cont. a. a. D. S. 1048.). Tit. V. §. 3. Les Comtez tenus en fief sont individus et doivent appartenir au fils aisné, qui en porte le nom et tiltre et les autres enfans puisnez ont partage en autres terres, s'il y en a et s'il n'y a autres terres, ils auront portion contingente, qu'ils tiendront en sief dudit aisné en subjection de rétour 14 laquelle portion contingente est interpretée au cas qu'il n'y ait que deux enfans, l'aisné aura par preciput le chasteau avec ses fortresses, basse court, jardins et aisances joignans et contigus dudit chasteau et les trois quarts du revenu dudit Comté, l'autre quart demeurent au puisné; et s'il y a plus de deux eufans, l'aisné ne prendra que la moitié du revenu dudit Comté, l'autre moitié demeurant aux autres enfans pour estre partagée entre aux comme il sera dit ci-apres des fiefs et lesquels tiendront en fief dudit aisné leur part contingente. §. 5. Aussi tous les arriere-fiefs dependans dudit Comté seront et appartiendront audit aisné privativement contre ses coheritiers avec les guet et garde deuz par les sujets dudit comte et autres servitudes pour l'entretenement, refection et reparation dudit chasteau. §. 6. Les Baronnies sont di-visibles, comme les autres fiefs non qualifiez, et sorte toutes fois que les arriere-fiefs desdites Baronnies et les servitudes-demeureront à celuy qui emportera la maison principale d'icelle Baronnie, soit par droit d'aisneage ou autrement. §. 7. En succession de fiefs en ligne directe entre plusieurs enfans, le fils aisné a droit de choisir et prendre pour son droit d'aisneage en la succession de son pere ou de sa mere laquelle maison de fief il luy plaira avec ses appartenances de murailles et fossez s'aucuns y a, la basse court, jardins et meix joignans, les arriere fiefs-mouvans de la dicte maison, le droit de patronnage de la chapelle castrale d'icelle maison, ensemble les guets, gardes et autres servitudes deues pour les reparations et entretenemens de ladite maison, en recompensant toutesfois les freres puisnez et soeurs pour leur portion contingente esdictes basse court, meix et jardins, au dit et

#### S. 45.

## DD. Des Sochstifts Luttich.

Nach den vom Fürst-Bischof Ferdinand revidirten und 1642 bestätigten, Coutumes du pais de Liege (190) galten folgende Grundsätze:

I. über Die Allodial-Inteffat. Erbfolge.

In der Allodial: Intestat. Erbfolge fand zwar kein Borzug des Alters, wohl aber des Geschlechts Statt; die Tochter erbten nur im ganz freien Bermögen zu gleichen Theilen mit den Söhnen: Ou il y a Enfant, tous biens immeubles demeurent affectez à leurs enfant en propriété, l'usufruit en demeurant au survivant, avec le domaine de tous meubles, credits et actions personnelles, sans que les enfans, puessent rien pretendre, à chargé de les nourrir et eslever Chap. XI.

rapport de deux de leurs, parents ou d'autres gens à ce congnoissans. Mais s'il y avoit en ladicte basse cour, fonds moulin ou pressoirs bannaux, ledit aisné seroit tenu de bailler à sesdits freres et soeurs recompense en pied de terre et au residu des autres heritages de fiefs, prendre comme un des autres fils, et le tout neantmoins à charge de douaire, s'il y escheoit et ou en ladicte succession, il y auroit diverses maisons de fief audit Baillage, dont l'une seulement seroit maison forte et les autres plattes, ledit fils aisné sera tenu de prendre pour son droit d'aisneage ladicte maison forte avec ses appartenances, comme cidessus est spécifié et n'aura en ce cas le choix de prendre une maison platte et laisser la forte et si en ladicte succession y avoit plusieurs maisons de fief, aussi assises audit Baillage, après le chois faict par l'aisné, les autres maisons se partageront entre les autres enfans, en recompensant l'aisné pour sa portion coutingente en icelles. §. 8. Aussi entre filles n'y a droit n'y prérogative d'aisnesse et ne doit l'aisnée prendre plus que ses autres soeurs, soit en héritage de fief, où de pote. §.9. Semblablement en ligne collaterale n'y a point de droit d'aisnesse. §. 10. En sucsession de terre de fief en ligne directe un enfant masle a et emporte autant seul, que deux filles: mais en terre de pote et meubles, ils succedent également. §. 13. En succession téodale collaterale tant de ligne que d'acquests le masle exclud la femelle en pareil degré. 190) in Nouveau grand. cons. T. II. E. 321. ff.

6. 15. (191) L'enfant ainsi proprietaire peut demander de son pere usufructuaire sa legitime pour son entretenance (192) (baf. §. 17.)

In Unsehung ber Binsguter und auch ber aufferhalb den Stätten liegenden Allodialguter hatten aber die Goh-

ne den Vorzug vor den Tochtern: (193)

6. 23. Filles ne succedent avec leurs freres ès biens censaux situez hors la cité, villes et Clawires, ou franchise d'icelles, si ci n'est par Coustume particulière d'aucun lieu ou par provision contraire: sont neaumoins les freres en tel cas obligé de dotes leurs soeurs competament.

6. 24. Mais elles succedent avec leurs freres ès biens allodiaux tant dedans que dehors la cité, villes, clawires ou franchises d'icelles et aux ac-

questes faites en viduité. (194)

§. 25.

192) Caroli de Mean obs. 567: an liberi proprietarii petere possint a parente fructuario tertiam, quae ex consuetudine Leodinensi illis datur in bonis immobilibus quoad proprietatem in eos devolutis, si habeant aliunde, unde se commode alant ad ratam tertiae istius aut ultra? Respondit concilium ordinarium suae Celsitudinis 12. Oct. 1661, petendi dictam tertiam jus non esse liberis proprietariis habentibus aliunde unde se commode alant — dat enim consuetudo illam tertiam proli proprietariae pour son en-

tretenance i. e. pro alimentis.

193) Carol. a Mean Observat. Leodinensis Tr. I.

obs. 3. n. 7. ff.

194) Antiquus Codex manuscript. consuet. Leodin. le Pauvillart dictus, Art. 33. Attest der Schef= fen zu Lüttich v. 1572 u. 1602. Caroli de Mean obs. 121.

<sup>191)</sup> Caroli de Mean Observationes Leodinenses ad jus civile obs. 568: Judicatum fuit, legitimam ex mobilibus non deberi, etiamsi potissima parentum substantia in iis consisteret, proindeque liberos juris contra Leodinensis rationem egisse ad obtinendam ex mobilibus quantitatem ad ratam legitimae. Mobilia enim spectant ad superstitem, cui consequens est, ut si in mobilibus liberi ab intestato non succedant, sed ad superstitem parentum spectant, nec ex mobilibus legitimam liberi possint praetendere, quia est pars successionis ab intestato et sublata petitione haereditatis tamquam medio ad ipsam legitimam pervenire non potest.

S. 25. Comme aussi elles succedent ès bien cen-

saux en ligne collaterale. (195)

§. 26. Biens allodiaux situez hors franchises et rendus héritages pardevant la cour enselle changent de nature et sont reputez censaux pour le prenneur et ses successeurs et n'ont les filles parts à tels biens selon le racord ancien et attestation des Eschevins de Liège de 27. Aoust 1578.

§. 27. Le mesme est si tels biens allodiaux qui s'etendent libres de toutes charges venoient à estre chargez de cens en rentes heritables, d'autant que par ce moyen ils deviennent aussi censaux selon l'attestation des Eschevins de Liege

du 10. May 1570. Art. 33.

11. In Ansehung der Succession in Lehn- und Stamms güter fand dagegen das Erstgeburtsrecht und überhaupt die Stammguts-Erbfolge Statt. Es bestimmt darüber

das Kapitel XII:

§. 4. Tous fiefs cy-devant entre cohéritiers partagez ne sont pour ce desnaturéz, ains retiennent leur nature premiere pour y estre succedé par l'aisné à l'exclusion des autres. (196)

1835. F. 92.

5.000

rentum in bonis censalibus extra pomoeria urbium sitis per filios excludantur, non ita a successione collaterali fratrum aut aliorum, etiamsi a parentibus proveniat, quia haereditas a fratre semel adita non dicitur amplius haereditas, sed fratris patrimonium.

Leges et Consuet. Cap. 12. Tit. 4. u. Cap. 13. Art. 1. u. 4. Caroli de Mean Observ. Leod. ad jus civile P. 1. obs. 3. §. 2.: Feudorum Leodinensium natura indivisibilis est et consortis impatiens ideoque ad primogenitum in successione spectant, fratribus sororibusque exclusis et illo moriente sine liberis in secundo, dein tertio genitum devolvuntur et ita deinceps et masculis hujus lineae deficientibus, ad filiam primogenitam, illa mortua sine liberis, ad secundo, deinde tertio genitam et ita in caeteros et ex iis descendentes in infinitum. Quae consuetudo tamquam notoria allegata et probata fuit in causa d'El'de-

und das Rapitel XIII.:

§. 1. Le lict rompu, le fils aisné est fait proprietaire du fief, sauf au survivant les usufruits et tel survivant mort, y succède en plein droit à l'exclusion des ses autres freres et soeurs et luy mourant sans hoirs, le fief va de frere aisné à autre et à faute de fils à la plus aisnée fille. (197)

§. 2. Niepce exclut son oncle et ses enfans masles.

So viel die Absindung der nachgebornen Sohne und der Töchter betrifft; so stand ihnen kein Anspruch auf einen Pflichttheil aus dem Lehn und dem übrigen, dem Erstgeburtsrecht unterworfenen Vermögen zu. (198)

ren c. Pathon coram Supremo Concilio Mechlinensi 1598, et ea de re extant attestationes supremae curiae feudalis provinciae Leodinensis ejus regestis inscriptae annis 1564, 1565. 1567. 1588. 1599. obs. 10. §. 2: Feudum (Leodinense) in successione descendentium retinet naturam veri et proprii feudi ex pacto et providentia majorum, cum et indivisibile sit et semper ad primogenitum devolvatur, obs. 36. Natura sua feudum Leodinense individuum est, ut videlicet ad unum semper ex liberis et primogenitum transeat ab intestato — et pro indiviso capit primogenitus per successionem nec ad solvendam illius aestimationem fratribus aut sororibus adstringitur.

nibus feudis Leodiensibus tam majoribus, quam minutis, stipalibus, quam acquisitis ex indivisibili ejus natura primogenitus succedit excluso secundo genito: attestatum curiae feudalis 4. Mart. 1698 et 15. Mart. 1565. Ita cum desuper orta fuisset quaestio, resolutum per curiam feudalem anno 1575 21. Junii, indistincte hanc successionis legem in om-

nibus feudis Leodiensibus admittendam.

secundo genito aut foeminae, existente masculo, jus aliquod sit petendi legitimam ex feudo Leodiensi? Quod ad avitum attinet, evidens est, nullum jus competere ob easdem rationes, ob quas primogenito jus non esse diximus eam petendi, sive alia bona supersint, ex quibus deducatur, sive non: illa insuper addita, quod secundogenitus aut foemina, existente masculo, in feudo Leodinensi non succedàt ab intestato ideoque petere non possit legitimam, quae portio est successionis ab intestato. Femina enim vocata ad feudum desicientibus masculis, si eo tempore, quo legitimam petit, feudum non est illi apertum, sed masculo,

Dagegen war der Erstgeborne verbunden, ihnen Unterhalt aus dem Lehne zu gewähren und für ihr Forts

perinde est ac si nullo casu esset feudi capex, nam in aestimanda legitima tempus attendi debet, quo illa debetur. Obs. 25. §. 6.: Ex feudo Leodinensi per patrem acquisito (quod in successione ad primogenitum pertinet), aliis bonis non extantibus, caeteris liberis debet certa quantitas, si non legitima, quae cum sit pars successionis, proprie capi non potest ab eo, qui morenti intestato non succedit. Quae quantitas respectu masculorum alimenta, foeminarum dos vocatur debenturque a parentibus haec dos et alimenta quia surrogantur in locum legitimae, debentur liberis etiamsi habeant aliunde unde se alant, aut filiabus licet aliunde dotatis. P. III. obs. 323. §. 11. Legitimam vero ex feudo pleno seu majori aut stipali non deberi filio aut filiae primogenitae, jure Leodinensium late ostendi. obs. 24. nec huic sententiae obest vitiosa argumentatio ad hanc formam, statutum Leod:nense vel consuetudo non faciens mentionem legitimae in feudis suppletur ex statuto, seu consuetudine Leodinensi generaliter disponenti, deberi legitimam, ergo debetur legitima ex feudis: non enim verum est, quod consuetudo generaliter disponat deberi ab intestato legitimam; distincta enim duo sunt capita consuetudinum, undecimum sub Tit: successionis in bonis censualibus et allodialibus dumtaxat, alterum caput decimum tertium de success, in feudis. Sub capite XI. art. 19. fit mentio legitimae ex bonis censualibus et allodialibus, sub capite XIII. nulla fit mentio legitimae ex feudo. Cui consequens est, ut, sicut successio bonorum censualium et allodialium est diversae naturae et separato capite expressa distinctaque a feudorum successione, ita quod de legitima in bonis censualibus et allodialibus expressum est, non debet trahi ad supplendam aliquam legitimam in feudis, quae diverso jure et sub capite separato censentur, ne alias ex se-paratis fiat illatio et diversa bonorum censualium et allodialium a feudalibus natura et ratione quispiam idem jus statuere velit, cujus contrarium ex diversitate naturae et rationis statuendum est, nempe quod ex feudis, in quibus inspicitur stirpes et linea, ut in feudis Leodinensibus plenis stipalībus legitima non debeatur, quae non debetur nonnisi ex bonis partitum tempore mortis. Cum vero feudum plenum stipale Leodinense non sit haereditarium, sed ex pacto et providentia et sic non in substantia parentis tempore mortis, consequens est, ut ex eo non possit deberi le-gitima. Permissum est vasallo tota feuda vel pro parte

8f 2

fommen zu forgen, wenn ber übrige elterliche Nachlaß

dazu nicht hinreichte. (199)

Der Weiberstamm war schon nach den altesten Gewohnheiterechten und bem unter bem Namen le Pauvillart befannten Coder berfelben, von der Erbfolge im unbewege lichen Vermögen ausgeschlossen und hatte nur auf einen angemessenen Brautschatz Unspruch. (200)

alienare nec liberis facultas est, illas alienationes revocandi, qui totum dicit, nihil excludit. Ergo liberis non est jus revocandi alienationes feudorum etiam titulo inofficiosae donationis ad quantitatem vel ratam legitimae, quia alias verum non esset dicere, quod parens tota feuda posset alienare.

199) Carol a Mean a. a. D. T. II. obs. 25. §. 3.: Eo tamen casu, quo primogenitus in feudo avito succedit nec alia bona supersunt, ex quibus deducatur legitima, tenetur ad alimenta, militiam aut vitam (ut sunt) fratr's secundogeniti aut sororis. Sed haec alimenta ex feudo avito vel stlpali non debentur secundogenitis aut foeminis, nisi inopes sint nec habeant unde se alant. §. 4. Haec enim alimenta non surrogantur in locum legitimae, cum feudum avitum ex pacto et provid. majorum, non ex substantia pa-

tris profluens, legitimae onus non admittunt.
200) Codex manuscriptus consuetud. Leodinensium vulgo le Pauvillart dictus art. 33. Consuet. Leod. Cap. 23. Zeugnisse ber Scheffen gu Lüttich vom 21. Januar 1519, v. 2. April 1533, v. 12. Fe-bruar 1572, v. 30. August 1582, v. 22. November 1601, v. 14. Carol. de Mean obs. 80. n. 6.: non ta-Kanuar 1602. men indistincte omnium liberorum praeteritione nullum est testamentum, cum enim filiae mediante dote congrua a successione parentum in bonis censualibus extra pomoerium civitatis et oppidorum provinciae Leodiensis sitis per filios jure civili Leodiensium excluduntur ab intestato, praeteriri possunt a parentibus in testamentis et praeteritae non faciunt testamentum nullum, illi enim soli liberi rumpunt testamentum, qui succedunt ab intestato et licet dos aut alimenta data vel relicta non fuerint, illa peti possunt condictione ex statuto, firmo interim manente testamento. obs. 120: Filiae ex consuetudine Leodiensi, extantibus masculis, arcentur a successione parentum in bonis censualibus extra pomoeria urbium sitis, nisi dispositione contraria aliter cautum vel consuetudine speciali alicujus locis juris communis dispositionem in usum revocante exempl. gr. in pago de Hougaerde circumducto pagis Ducatus BrabanDer Erbtheil der, ohne Nachkommen verstorbenen Sohne siel ausschließlich an den Erstgebornen zurück. (201)
III. So viel die Dispositionsbefugnist der Eltern betrifft; so stand sie dem Vater seinen Lehnserben gegenüber allerdings zu. Die Coutumen enthalten in Rapitel XII. darüber folgende Bestimmungen. (202):

tiae, ubi filiae cum filiis ad successionem admittuntur. Ita tamen filii consuetudine generali patriae Leodiensis filias a successione parentum in bonis censualibus excludunt, ut ii ad dotem congruam sororibus praestandam teneantur, consuet. Art. 23. et Attestata supra citata. Filiae, stante hac consuetudine, a parentibus praeteritae, in bonis censualibus, testamentum non irritant, etiam non relicta iis dote, quia ad eam adsequendam condictio ex lege seu consuetudine Leodiensi solum competit, exclusus enim ab intestato est exclusus pariter a legitima. Obs. 361. Ex moribus Leodiensibus dotem praetendere non potuit, cum frater succedat in feudis Leodiensibus stipalibus expacto et providentia, nec ex iis soror dotem aut alimenta praetendere possit, in vicem legitimae, quae ex feudo Leodiensi eidem non debetur adeoque nec dos aut alimenta debentur non jure actionis, hoc casu non debentur cum soror habeat aliunde unde se alat. Censualibus bonis etiam commensurari non potuit dos ab officiali Leodiensi, quia in hic jure Leodiensi filii filias excludunt, consuet. Leod. c. 11. art. 23. ex quo articulo consuetudinis licet frater sorori ad dotem teneatur, non tamen eo casu, quo ex aliis bonis soror eam habet. Alimenta vero jure actionis debentur, cum surrogantur in locum legitimae, quae debentur liberis etiamsi habeant aliunde unde se alant. Obs. 364. n. 17.: Haec dos in pecunia et aestimatione debetur a fratribus, nec ex bonis, quorum fratres sunt proprietarii, nec sorores aliunde dotatae dotem a fratribus praetendere possunt, quam sententiam Senatus 4. Sept 1652 confirmavit, quae in revisorio 29. Jan. 1657 fuit confirmata.

201) Caroli de Mean obs. T. I. obs. 4. §. 6. At=

test des Lebnhofs vom 21. Februar 1576.

202) Zeugniß des Lehnhofs vom 16. Juli 1561, vom 14. Januar 1609 und der Scheffen zu Lüttich vom 8. Novemsber 1607. Pet. de Mean epitome n. 12. Art. 5. und 6. Caroli a Mean Obs. T. I. obs. 4. §. 15.: At feuda Leodiensia non ejus sunt naturae licet enim sint ex pacto et providentia majorum secundum quid et in eo, quod illa capiantur jure speciali et ex pacto primi investiti per haeredem, non haereditario, potest tamen vasallus illa inter

§. 5. Le vassal possedant un on plusieurs fiefs en plein droict peut per donation et autres contracts entre vifs les guepir et transporter en tout ou en partie, sans que le consent des proches soit à ce requis ni que les enfans ou autres heritiers ab intestat puissent ce revoquer.

§. 6. Mais par convennances de mariages, testamens ou autre dernière volonté il n'est peut estre disposé sans expresse octroy du seigneur direct, ne soit que telle disposition fut faite en faveur

de cel qui doit succeder ab intestat.

In Unsehung der testamentarischen Disposition be-

fimmte bas Rapitel X .:

§. 3. Toutesfois le pere et ou la mere ayant acquis en viduité quelques biens, en peut disposer librement et n'est obligé en faisant testament d'en laisser aucune part à ses enfans.

Die Gultigkeit und Unverletlichkeit ber Traitez de

mariage war in bem zweiten Rapitel anerkannt:

§. 3. Ce qui est donné aux traictéz de mariage n'est revocable, bien que le mariage fut rompu sans hoirs.

§, 4. Promesse faite de succeder à tous biens à relaisser par le prometteur est vaillable et doit sortir ses effets, sans que par autre disposition l'on y puisse deroguer.

Selbst das Erstgeburtsrecht war der våterlichen Un: ordnung unterworfen und der Bater befugt, dasselbe

vivos vel ultima voluntate sine consensu agnatorum indistincte et pro arbitrio alienare. Immo talem naturam esse feudi Leodiensis ut sine venia seu licentia domini directi alienari per vasallos libere possint, modo alienationis insinuatio fiat coram curia feudali (Atteste des Lehnhofs vom 16. Tuli 1561, vom 5. Tuni 1570, 16. Nov. 1613 und 14. Tanuar 1609), exceptis duodus casibus, nimirum dispositionis per pacta dotalia aut testamentum, in quibus facta dispositio non subsistit, si domino directi licentia, quam octroiam vocant, non accedat. Obs 23. §. 7. Vasallus feudum omni casu alienare potest sine consensu filiorum vel agnatorum.

dem Erstgebornen zu entziehen, ohne daß biefer berechtigt gewesen ware, aus dem Lehn den Pflichttheil zu for.

bern. (203)

Das, in der mit dem Bisthum Luttich verbundenen Grafschaft Look geltende Erbrecht näherte sich mehr dem Geldrischen. (204) Eben das scheint in der Grafschaft Hoorn der Fall gewesen zu sein. (205)

obs. 36: In provincia Leodiensi feudum pro indiv so capit primogenitus nec ad solvendam illius aestimationem fratribus aut sororibus astringitur — sed statuto et consuetudine Leodiensi licet vasallo alienare feudum Leodiense inter vivos vel in totum vel pro parte, modo coram curia feudali, etiam sine licentia domini directi (Attestatum curiae feudalis de 16. Juli 1561 und Reformatio Principis Groesbeck Cap. 2. Art. 18. et 19.) et testamento vel pactis dotalibus idem licet, sed cum licentia domini directi (dictum attestatum anni 1561, et 15. Marti 1565.) Nec ex hac dispositione per partes ullum domino directo preejudicium generatur, nec illius interest, illam hoc modo fieri. Obs. 46. Cum feudi Leodiensis natura in eo discrepet a natura feudi antiqui juxta usus communes feudorum, quod sine consensu agnatorum alienari possit in extraneum, clarum est, filium testamento vel pactis dotalibus, sive haeres sit, sive non, dispositionem feudi a parente factam revocare non posse, si consensus domini directi intervenit; in dispositione enim feudi Leodiensis, quae testamento fit aut pactis dotalibus, directi domini licentia seu consensu expresso opus est, quem octroiam vocant: attestata curiae feuda-lis d. 10. Oct. 1556, 16. Jul. 1561, 18. Sept. 1588, 10. Nov. 1593, 4. Mart. 1598, 29. Dec. 1599, 16. Nov. 1603, 14. Jan. 1609, 20. Febr. 1614 et 3. Febr. 1618. Petr. de Mean epit. consuet. Leod. Tit. 12. Art. 6.

204) Caroli de Mean Obs. I. Lex vero Lossensis illa est, ut successionis feudorum idem jus sit, ac bonorum allodialium vel censualium. In linea enim directa primogenitus jure praecipui in feudis, sicut in caeteris bonis domum, vallum, hortum domesticis usibus destinatum et jurisdictionem ex successione capit, ita tamen, ut si plures domus extent in haeritate unicam et quam elegerit habeat, reliqua haereditate inter filios filiasque divisa. In linea vero transversali inter masculos et foeminas feuda dividuntur et in eorum successione praefertur, qui proximior est defuncto, etsi alienus a familia a qua procedit feudum, proindeque consobriuns excludit propiorem sobri-

#### 5. 46.

## EE. Des Bergogthums Luxemburg.

Obgleich der Raiser Rarl der Funfte die Feststellung und Sammlung der Gewohnheitsrechte in seinen niederlandis

num aut remotiori gradu cognatum agnatumve, perinde prorsus ac in caeteris bonis censualibus vel allodialibus. Ita declaravit suprema curia VI ermaliensis anno 1643. 16. Adeo ut feuda Lossensia sint mere haereditaria, Junii. sub regula tamen feudali quoad dominum, quo assentiente ab allodio nihil differunt et eodem modo, quo alia bona aestimantur censenturque e corpore patrimonii. Obs. 49. Feudum comitatus Lossensis natura sua mere est hereditarium et eodem prorsus jure quo caetera bona, regitur in successione, sub hac tamen lege feudali, ut dispositio de illo facta non valeat sine consensu expresso seu licentia domini directi. Obs. 543. nec indistincte ac generaliter intelligendum est, quod tradidi in Obs. 49. dispositionem de feudo Lossensi, licet haereditario, non valere sine licentia expressa domini directi, idenim iis in casibus, in quibus licentia requiritur, intelligendum est. Non valet autem dispositio feudi Lossensis in ultima voluntate vel pactis dotalibus sine dicta licentia seu consensu expresso. Quibus duobus casibus dispositio feudi Lossensis, licet haereditarii et sub eadem regula successionis, quo alia bona allodialia aut censualia, hanc tamen licentiam domini directi requirit in vasallo ad valide disponendum et in eo solum feudum differt ab aliis bonis — delegata mihi, facultate discutiendi acta curiae feudalis comitatus Lossensis et exquirendi, quid ab anno 1364 usitatum esset, indubitatum esse comperi, dispositionem feudorum Lossensium duobus casibus non aliter subsistere, quam si octroia fulciantur quin plerisque relevis feudorum inserta semper reperitur clausula, salva domino potestate ratificandi testamenta et conventiones matrimoniales, si quae de feudis evenisse reperiantur. — Quoad contractus et alienationes feudorum Lossensium inter vivos sufficit alienationes fieri vel insi-nuari apud acta curiae feudalis h. e. tacitus consensus domini directi sufficit. Edict des Fürst Bischofs Mag. Heinrich vom 28. December 1663. — Ordonnons, que dans les obligations, hypotheques, et autres actes d'entre vifs concernant les dits fiefs, il suffit, a suffie suffira à l'avenir que les — actes entre vifs soient estre insinués à ladite sale ou cour féodale de Curange, et quant aux traictez de mariages, testamens et autres actes de derniere volonté, dans lesquels il est disposé des fiefs qu'il a esté, est et sera à

schen Provinzen schon in den Jahren 1531 und 1540 angeords net hatte; so ward doch dies Seschäft im Herzogthum Luxems burg erst im Jahre 1611 mit Ernst vorgenommen und im Jahre 1623 vollendet. Die vom König Philipp II. am 8. April 1623 bestätigten Coûtumes générales des, pays Duché de Luxembourg et Comté de Chiny (206) enthalten über den in Frage stehens den Gegenstand solgende Vorschriften. Der zehnte Liztel: des testamens et dernieres volontez tant entre Nobles, qu'autres bestimmt:

Art. II. Pere et mere ne peuvent exhereder leurs enfans ou autres descendans, si non pour les

causes declarées par le droit écrit.

Art. III. Bien peuvent-ils avantager l'un ou plusieurs de leurs enfans plus que les autres, aussi sans transport et déheritance, moyennant que ce soit sans diminution de la legitime de droit compétante ausdits autres enfans, sauf aussi qu'au regard des filles mariées et dotées sera observé ce que ci-après en sera dit. (207)

l'avenir requiset necessaire nôtre octroy, licence et consentement exprès et spécial pour en disposer valablement
au préjudice de ceux qui ab intestat ou autrement y pourroient 'pretendre droit (das.) vergl. auch obs. 589.) Es nehmen daher Sande consuet. feudales Geldr. a. a. D. §. 18.
und Christianaei Dec. Vol. VI. dec. 45. n. 13. an:
Loensia et Hornana feuda ejusdem juris sunt cum Geldricis
feudis, extra hoc, quod in illis remotior coheres cum proximiore admittatur jure repraesentationis, quod in Geldricis non procedit.

205) Sande und Christianaus in der vorigen An-

<sup>206)</sup> im Nouveau Coutumier général T. II. S. 339. ff. Nachdem ein Theil des Herzogthums Luxemburg an Frankreich abgetreten war, bestätigte und promulgirte im Jahr 1661 Ludwig XIV. diese Coutumen unter dem Titel: Coutumes général de la ville de Thionville et autres villes et lieux du Luxembourg françois (das. S. 355.)

<sup>207)</sup> In dem, im Archiv der Lugemburgischen Landstände befindlichen handschriftlichen Commentar über diese Landes= gebräuche wird hierbei bemerkt: Il faut observer, que la legi-

Art. IV. Si pere ou mere nobles on fait partage entre leurs enfans (ores que ce soit sans transport) et assigné à chacnn sa portion, les dits enfans jouiront des biens ainsi à eux assignez, sauf que le droit de primogeniture, ne pourra être ôsté au fils ainé, et auront ces deux articles lieu, non obstant ce qu'en a êté dit au contraire par les articles décrétez à la requête des nobles au mois de novembre 1600.

Der eilste Titel: des successions ab intestat enthält die Bestimmungen über die Erbsolge im Bürgerstande und den übrigen Klassen der Einwohner. Der Titel XII. des successions ab intestat en biens nobles (208) handelt aber eigends von der Erbsolge im Adelsstande und giebt darüber folgende Vor-

fchriften:

Art. II. En succession de biens nobles le fils ainé a en avant part pour son droit d'ainesse une maison avec le vol de chapon, ensemble les droits de patronage et reprise de fiefs et homages dépendans d'icelle maison, avec les émolumens y appartenans, ensemble ceux de la haute justice (s'il y en a) et au surplus sa part ègale contre ses frerès et contre ses soeurs tel droit que ci-apres est dit.

Art. III. Et est ledit ainé tenu de faire les partages et en donner le choix à ses autres freres

à commencer au plus jeune.

de Luxembourg S. 178.

reglé. Pour les Nobles il est à observer, que l'aisné doit avant tout tirer son vol de chapon et les fils la double part qu'ils ont contre les filles, ce qui reste doit reglé la quantité de le legitime des filles. Ainsi trois jurisconsultes ont avisé le Mars 1742 pour Mr. Blockhausen.

J. Müller über die gemeine Landesgebrauche des Herzogthums Luxemburg (Trier 1832) S. 44.

208) Dieser Titel enthalt die vom Ersbergog Albert und der Infantin Fabelle 1600 bestätigten Privilegien des Adels, Bergl. Recueil d'Edits et concernant le Duché

Art. IV. Soas lequel vol du chapon sont entendus être comprises les fosséz, pourpris, bassecour, étableries, granges et jardinages dépendans de la dite maison et s'il n'y a fossez, il prendra 40 pieds à la ronde tout à l'entour de la dite maison, ensemble le jardin de la cuisine (s'il y en

a) et s'il y en a plusieurs, le plus proche.

Art. V. Si peut ledit ainé retenir et approprier à la dite maison tous les aisemens, à sçavoir les terres, près, vignes, jardins, moulins, four bannal, pressoir et parterre appartenans à icelle maison, en donnant par lui à ses cohéritiers recompense en fond d'héritages, telle que quatre de leurs parens, à sçavoir deux du côté paternel et deux du maternel, trouveront être raisonnable, lesquels prendront un superarbitre à leur choix, en cas de besoin; et s'il n'y a moyen de faire ladite recompense en héritages, elle se pourra faire en argent, en tout ou en partie au jugement et estimation des parens.

Art. VI. En cas que les fils ainé meure sans enfans après le decès de son dit pere et après avoir jouï dudit droit d'ainesse, celui sera partagé entre tous ses autres freres et soeurs, car droit

d'ainesse n'a lieu en ligne collaterale.

Art. VII. Mais si ledit fils ainé decéde devant son pere sans hoir mâle, le deuxième fils aura le droit d'ainesse après la mort de son pere ou bien le troisième ou quatrième, si les autres plus ainés sont aussi décédés auparavant leur pere sans delaisser hoir mâle.

Art. VIII. Quand il n'y a que des filles, droict d'ai-

nesse n'a point de lieu.

Art. IX. Et quand elles ont frere ou freres, chacune fille ou soeur n'a quel a moitiè autant que l'un des freres.

Art. X. Pere ou mere peuvent marier leurs filles et les doter en argent ou héritages, les quelles ainsi mariées, se doivent contenter de leur dot, sans qu'après le decès de leurs dits pere et mere elles, ni leurs enfans

5.000

puissent prétendre partage avec leurs freres et soeurs, non plus ès biens de la mere, que du pere et ne pourront aussi prétendre supplément de legitime, ores qu'elle excedât ce que leur aura êsté

donné en mariage.

Art. XI. Avant le décès d'iceux pere ou mere avant que toutes leurs filles soient colloquées en mariage, lesdites filles restantes à marier seront tenues de se contenter de semblable dot, qu' aura eu celle mariée avant ledit décès, ou bien de ce que lesdits quatre parens jugeront convenir, si

leur frere ou freres le desirent.

Art. XII. Et si nulle desdites filles n'avoit éste mariée du vivant de leursdits pere en mere, en ce cas sera observé ce que ci-dessus a ésté dit, que deux filles auront autant qu'un fils ou bien une fille la moitié de la portion d'un fils en la succession et partage de biens féodaux, francs ou allodiaux, soit qu'iceux biens soient patrimo-

niaux ou acquis.

Art. XIII. Mais il sera permis aux freres de prendre à eux les portions de leurs soeurs ou d'aucunes d'icelles, parmy payant leur estimation telle que leurs proches parens et amis à scavoir du côté paternel et maternel, jugeront convenir et moyennant que cela se fasse au plus tard dans trois ans après ledit decet, lesquels expirez ils ne seront à ce plus recus, ains tenus de laisser à leurs dites soeurs les biens qui leur seront èchus par succession.

Art. XIV. Pendant iceux trois ans lesdits freres doivent laisser leurs soeur ou soeurs jouir de

leur part et succession en nature.

Art. XV. En succession collaterale de freres et soeurs sera aussi observé ce qu'a été dit ci-dessus en ligne directe, à scavoir que deux filles auront autant qu'un fils desdits biens féodaux et autres de noble tenement et qu'elles seront tenues se laisser contenter en argent au jugement

de leurs parens et amis; mais en autres successions collaterales, elles ne seront tenues d'accep-

ter ladite recompense.

Art. XVI. Fille mariée et dotée ainsi que dit est, ne peut venir à la succession de son frere décédé, s'il y a d'autres freres ou frere ou neveu descendant de frere.

Art. XVII. L'árgent donné en dot ou pour le partage de fille ou soeur ou l'employ, qui en aura été fait, tiendra la côte et ligne de celui, ou ceux dont il sera procedé et nature d'ancien héritage, tant en la succession desdites filles que de leurs

descendans, si autrement n'en est disposé.

Art. XVIII. En biens roturiers, lesdites filles hetent également comme le fils tant en ligne directe que collaterale et semblablement en nouvelles hypotheques ou engageres et en biens meubles et sont les nouvelles gageres celles qui ne sont encore devolués par aucune succession, ains acquises par ledits pere et mere.

Art. XIX. Les vielles engageres venans de plus haut que du défunt, constituées sur biens féodaux, ou francs et allodiaux, sont ténues pour anciens héritages, et n'y peuvent deux filles avoir,

sinon autant qu'un fils.

Art. XX. Si le pere delaisse chevaux, armes et munitions de guerre, elles se partagent entre les fils tant du prémier que du second et ulterieurs lits à l'exclusion des filles, hormis l'artillerie et harquebuses à croc avec leurs bollets, qui suivent la maison esquelles ils se trouvent.

In Unsehung der Disposition durch Cheverträge ents halten die Coutumen nur die Bestimmung: les convenances de mariage dérogent à la coutume et doivent

précisement etre observées (Tit. VIII. Art. I.)

Die Luxemburgischen Coutumen gehen auch im Baus ernstande in Ansehung der Stocks, Stamms und Schaffts guter von eben diesen Grundsätzen aus. (209)

<sup>209)</sup> Tit. II. Art. III. Les héritages de servile condition

Das Luxemburger Recht galt auch in ber Grasschaft Schleiden und in der Manderscheid Blankenheimischen Herrschaft Eronenberg. (210)

appellez Leibeygenschaffts-güter et Schafftgüter ne se peuvent vendre it. sans le gré du Seigneur et n'en ont les detenteurs d'iceux autre disposition, si non qu'ils peuvent avec permission et consentement dudit Seigneur marier chez eux un de leurs enfans, soit fils ou fille, qui plus agrée audit Seigneur et le peuvent faire leur successeur èsdits biens appellez communément Vogtey, à condition que celui qui est ainsi marié, doit nourrir ses pere, mere, freres et soeurs (en faisant par eux service selon leur condition) et ténir le menage comme lesdits pere et mere faisoient avant le mariage dudit enfant et à charge de donner à ses freres et soeurs en argent, bêtail et autres meubles telle part et portion qu'a rate desdits meubles sera arbitré par les parens, pour marier iceux freres et soeurs et les racheter des Seigneur quand ils veulent être ráchétés avant leur mariage. Art. VII. Quand pere et mere n'ont du consentement du Seigneur ordonné à qui de leurs enfans lesdits biens doivent succeder, iceux demeurent à l'aîné, soit fils ou filles sans prérogative de sexe, en donnant aux autres enfans leurs portemens de mariage à proportion seulement des meubles retrouvés en la maison mortuaire, sans faire état desdits héritages de servile condition, lesquels appartiennent au Seigneur en proprieté et ne viennent en balance ni consideration au taux desdits portemens. Art. VIII. Ceux qui succedent èsdits biens comme aussi les enfans qui en sont avantagez par mariage et leurs descendans, tandis qu'il y en a. en sont vrais heritiers et possesseurs après la mort de leursdits pere et mere, le tout sans préjudice du droit de propriété apartenante ou Seigneur. Art. IX. Et les autres enfans mariez en argent ou meubles en la sorte qu'il dit est, n'y peuvent révenir, ni succeder, aussi long-tems qu'il y a des descendans de ceux qui en ont été avantagez par mariage: mais a leur défaut, l'un desdits autres enfans y peut succeder du consentement et au choix du Seigneur. Art. X. Néanmoins si le dernier des conjoints vient à deceder delaissant quelques deniers comptans ou biens immeubles acquis constant le mariage ou durant sa viduité et que tels biens ne soient dépendans de ceux de servile condition, leurs enfans y auront part indifferenement, aussi bien ceux mariez en argent ou meubles qu'autres, en payent les debtes dudit survivant.

<sup>210)</sup> Correns über die ehemaligen Landrechte S. 149.

#### 's. 47.

#### FF. Des Bergogthums Bouillon.

Im Herzogthume Bouillon succedirten den Eltern im Allodial-Vermögen die Kinder ohne Unterschied des Gesschlechts zu gleichen Theilen, dagegen fand aber in Lehnen das Recht der Erstgeburt Statt. (211)

Die Eltern maren indeffen befugt, über die Erbfolge

<sup>211)</sup> Reformations Statuts et Coutumes du Duché de Bouillon von 1628 (im Nouveau Coutumnier général T. II. S. 845.) chap. XVII. §. 3. Freres et soeurs ou leurs enfans en ligne directe succedront à leurs pere et mere et ayeux - par teste. Chap. XVIII. f. 1. Le fils aisné par droit d'aisnesse ou primogeniture emportera seul le droit prérogatif, à l'exclusion de ses freres puisnez. §. 11. L'hoir masle en mesme degré, ors que moindre d'aage, exclura les filles plus aagées au droit de primogeniture, prérogatif ou jurisdictionel et au deffault d'hoir masle, la fille aisnée exclura aussi les autres, mais quant est des fruicts et revenus ordinaires et annuels, ils se partageront egalement entre les freres et soeurs, jusques et l'entiere reunion dudit fief et au reste la succession aux fiefs se fera comme est porté au chapitre de succession ab intestat. §. 22. Le droit prérogatif et de préciput consiste en chasteau et maison seigneurialle avec le vol d'un chapon, constitution du mayeur, reglement et obeissance des subjets, confiscations, amendes, espavité, treuves des mereis, mouches et semblables, pesches és eaux seigneuriales, bois d'aisances communs à la bourgeoisie, la chasse, biens vacans et delaissez de leurs anciens possesseurs, droits de corvées, stapelages, stelages avec toutes autres adventures seigneurialles. §. 15. Le Vassal fera la réunion de son fief lors que bon luy semblera, laquelle se devra faire de la totalité et non d'une partie seule. §. 16. Pour vénir à la réunion du fief le réunissant rendra heritage pour heritage et rente pour rente de mesme espece et bouté ou à faulte de rente ou heritage donnera la vraye valeur en argent telle qu'elle sera estimée par les parens communs des parties à ce cognois-sans après le serment d'ee faire juste et fidelle estimation ou bien la justice. §. 20. Le vassal ne pourra aliener son fief, n'y disposer par testament ou autrement au préjudice . de son aisné ou heritier ab intestat, sans l'adveu et greation expresse du Prince Seigneur direct.

unter den Kindern zwar mit Rücksicht auf den Pflichts theil, jedoch unter keiner andren Beschränkung zu disponiren. (212)

#### §. 40.

### GG. Der gurffenthumer Stablo und Malmedn.

Die größtentheils aus den älteren Gewohnheitsrech, ten abgefaßten, 1618 publicirten Loix, statuts, reformations, ordonances et reglemens généraux de la justice du pays et principaux de Stavelot et comté de Loigne (213) bestimmen im Rapitel XI: des successions ab intestat directes et collaterales.

§. 1. Si quelque décedé laisse hoirs legitimes et naturels de son corps, soient fils ou filles, iceux egallement et sans différence sont faits héritiers ab intestat de la succession d'iceluy, tant és anciens biens paternels et maternels, fiefs, acquestes, conquestes, que meubles et autres. Sur-entendu que, quand le décedé auroit eu quelque noble ou plein fief, seigneurie ou autre préeminence et titre héreditaire et maison forte, qu'iceluy demeurera à l'ainé fils, le mâle précedant la femelle, voire en donnant recompense raisonnable aux autres, soit en argent ou rassenne d'autre heretablité, au dire de leurs parens et amis ou de la cour

<sup>212)</sup> Reformation etc. Chap. XIII. §. 1. Est permis aux peres et meres soit conjoinctement soit diversement de repartir leurs biens à leurs enfans par forme de testament ou autrement, pourveu que notablement ils n'advancent l'un au préjudice de l'autre et que la mieux-vaille de l'advancé n'excede la valeur du quart de la portion de celuy qui se trouvera avoir la part moindre.

narchie. Thl. III. 5. 904.

competente (214). Et s'il n'y a sinon que filles, en ce cas l'ainée aura le même droit de primogeniture, que le fils sur la même charge.

Den Eltern war gestattet, die Intestat : Erbfolge ab: zuändern und erfolgte dies auch hier mehrentheils durch

Cheberedungen (215).

Diese Verfassung fand sowohl in Lehn ; als in Allodials gutern Statt (216).

#### 6. 49.

#### Des Ergfifte Erier.

Das Land bes Trierer gehörte jum Frankisch , Sa. lischen und Ripuarischen Bolksgebiet und war später mit Lothringen, Maint, Worms, Limburg, Brabant, Flandern und dem übrigen Belgien, mit Cleve, Julich, Gelbern zc. Theil des Auftrasischen Reichs (217). Der Rechtszustand mar

214) Zeugniß des Lebnhofes zu Malmedy vom

216) Caroli a Mean Obs. Leod. ad jus civile T. 1. obs. 36. succeditur in feudis aequaliter, sed ita, ut unus ex liberis tantum feudum retineat et pro reliquorum partibus justam aestimationem persolvat.

217) ab Hontheim Origines Trevericae Gallo-Belgicae (in Prodrom us historiae Trevirensis P. 1. S. 4. (S) g 1835. S. 92.

<sup>15.</sup> Canuar 1714 (Provinzialrechte a. a. D. §. 904).
215) Aoix., statuts etc. Chap. XI. §. 15. si pendant ledict deuxieme mariage et vesverie il eschet quelque succession d'estocque du premier liet, icelle va aux enfans dudit mariage prémier, l'usufruict reservé aux parens desdits prémiers enfans, si avant que le grandpere et grandmere de leur vivant et en leur plain mariage n'en eussent disposé autrement par contract de mariage, testament ou autres voyes Legitimes §. 16. et si deux conjoincts non encore venus à succession, avoient quelques heritages, cens ou ventes en subside du mariage, advenant trepas de l'un d'iceux sans hoirs legitimes, le survivant n'aura ses usufruicts sur iceux, sinon jusqu'au jour du partage entre les heritiers d'iceux, que le tout se conferrera en commun partage, ne soit qu'il y ait contract de mariage ou autre disposition vaillable au contraire.

baher auf Frankischem, insonderheit Salischem und Ripuarischem Rechte gegründet und ausgebildet (218), obwohl das bis in das fünfte Jahrhundert gültig gewesene Römische Recht einige Spuren zurückgelassen hatte (219).

ff. S. 11. ff.). Neller jurisprudentia Trevirorum Ante-Romana (bas. S. 19 ff.). ab Hontheim Origines Trevirenses politicae sub Francis (bas. S. 265. ff.). Neller jurisprudentia Trevirorum sub Francis (bas. 289.)

218) Neller jurispr. Trevirorum Ante-Romana a. a. D. S. 20. ff. Neller jurisprud. Trevir. sub Francis a. a. D. S. 290. ff. §. 7.: Quemadmodum vero Francorum alii iique pars maxima erant Salii, alii Ripuarii: ita universa gens, origine Francica, duas nobis reliquit leges, sibi prae Romanis hominibus proprias, scilicet Salicam et Ripuariam. Utra istarum viguerit apud Treviros, ambiguum: optima discriminatio fieri possit a quopiam bene consuetudinum superioris nostrae archidiocesis, quarum multae adhuc supersint a Francis; videndum enim foret, quaeniam proprius accederent ad leges Ripuarias, quam ad Salicas. §. 9. Itaque tamdiu standum pro usu legis Salicae apud Treviros, quia certo Franci evaserunt, quamdiu non probatur, eos fuisse Ripuarios §. 10. Salica ergo lex tunc erat lex dominans, sicut per reliquam Franciam, ita quoque Treviri; de terra vero Salica in mulierem nulla portio haereditaria transit: certum est, quia sine speciali pacto cum domino, terra Salica, quae ut plurimum lege feudi possidebatur, in foeminas haereditario jure transmitti apud eos nunquam potuit; salvis de caetero successionibus filiarum tam in paternis, quam in maternis allodii, nihil enim est frequentius, cum lex Salica paternam eis non ademerit, dumne forent terrae Salicae. Observasse quoque Treviros in coeteris legem Salicam, concludo ex requisito in alienationibus etiam ad pias causas consensu filiorum fratrum et haeredum ab intestato. Haec enim supponunt etiam apud Treviros testamentorum factiones aut donationes, existentibus de sanguine haeredibus, non fuisse liberas, sed regnasse more Francico successiones ab intestato, quas regulavit Tit. 62. legis Salica.

19) Brower annales Trevirores ad annum 455: Hocita anno superstites adhuc Treviri, amisso jure Romano, in Francorum concessere leges ritusque vivendi. Nell'er jurisprudentia Trevirorum sub Francis a. a. D. S. 289: Nell'er jurispr. Trevirorum sub Francis. §. 14. Sed neque Franci ita suas leges et jurisprudentiam a lege Ro-

Das, im funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert wieder zurücktehrende Römische Necht vermochte indessen nicht dies sen schon ausgebildeten Rechtszustand zu erschüttern (220), die letzterem zum Grunde liegenden Gewohnheitsrechte wurs

mana secretam servare poterant, quin gliscerent in eandem juris Romani principia, phrases, cautelae et multiplex imitatio, sicque resultaret quaedam jurisprudentia composita, quemadmodum in praesentem diem non utuntur alia vicini nostri Luxemburgenses, Lotharingi et Galli. Daher schrieb der Bischof Sido Appollinar dem Grasfen Arbogast, su Trier: quocirca sermonis pompa Romani, si adhuc uspiam est, Belgicis sive Rhenanis abolita terris, in Te resedit, quo vel incolumi vel perorante, et si apud limitem (Rhenum) ipsum latina jura ceciderunt, verba non titubant. (Appolinari Epist Lib. IV. epist. 17.)

220) Neller jurisprudentia Trevirorum sub Germanis (in ab Hontheim prodromus T. I. S. 530.) Cap. II. §. 1.: Quamquam Treviri jam inde ab anno 1024 una cum regno Lotharii stabiliter transierint in Germanorum supremum imperium civile, non invenitur tamen vola aut vestigium, quod Germaniae Transrhenanae jura consuetudinaria, postmodum duobus decantatis speculis, Saxonico et Suevico, descripta, ipsi adoptaverint: potius autem ex documentis et his quae in praesentem diem remanserunt, patriae, praesentim superioris archidioeceseos, id est tractus Mosellani, apparet, 1. Treviros tenaces fuisse juris et jurisprudentiae illius, cui sub Francis assueti erant, 2. eosdem denique more Germanorum, Italorum, aliarumque gentium amore Justinianae jurisprudentiae, salvis tamen priscis moribus Francicis, captos esse. Hinc jura particularia Trevirensium, quaeque a sic dicto jure communi recedunt, non discuntur ex libris, quos Transrhenani jureconsulti, Saxones praeprimis, praeclara industria super Germanico jure ediderunt, sed partim ex statutis et diversis ordinatis electoralibus, partim et maxime ex longa praxi et notitia experimentali acquiruntur, multum subsidii confert per totum historia nostra diplomatica. Operae pretium foret, jura haec Francico-Germanica, quaternus hucusque per terras Trevirenses vigent, systematice, ut fecit Heineccius in jure Germanico, conscribere. §. 14. utcunque autem floruerint hac in provincia juris utriusque Doctores, plus tamen in judiciis et civili regimine usque ad Saec XVII. videntur valuisse inveteratae consuetudines majorum, quam hoc jus peregrinum. Daber mart auch in den Gerichtsordnungen von Ga 2

den vielmehr durch die Churfürstliche Gesetzgebung und ins sonderheit durch das Trierschen Landrecht von 1668 und

1713 (221) gegen das Romische Recht geschützt.

Dieser Landesgesetzgebung würde es indessen in Rücksicht auf den Adel und die Ritterschaft und der
Succession in diesem Stande eben so wenig bedurft haben, als die darin befindlichen romischen Elemente demselben nachtheilig sein konnten, weil der gesammte, in
den Gränzen des Erzstifts ansässige, Adel seine Reichsunmittelbarkeit und seine Unabhängigkeit vom Churfürsten und dessen Gesetzgebung stets aufrecht erhalten hatte
und dieselbe vom Landesherrn sormlich anerkannt war, es
mithin hier keinen landessässigen Ritterstand gab (222).

In Ansehung des, im Erzstift ansässigen Adels und dessen Successions Berhältnisse fanden mithin diejenigen

221) In Maurenbrechers Rheinische Provinzialrechte B. II. S. 1. ff.

<sup>1569 1574 1596</sup> und in andern Gesehen den Gerichten aufgegeben, die Gewohnheiten und Herkommen des Erzstifts und eines jeden Flecken, Dorfs und Guts zu befolgen und daher ward um eben diese Zeit die schriftliche Abfassung aller dieser Gewohnheitsrechte zum Behuf eines allgemeinen Provinzialgesehuches angeordnet: videtur, sährt Neller sort, voluisse Elector remederi gravamini contra officialem quod in judicando attenderit potius jus commune, quam consuetudo locorum particularium. §. 15. Regnabant ergo consuetudines, etiam particulares, in rebus quoti dianis, puta testamentis, successionibus ab intestato, aliisque donec anno 1663 Elector jus statutarium scripserit, quo viverent omnes sui subditi, explosis quibuslibet consuetudinibus lege non sirmatis et jure communi (in quantum ei non detrahebatur) pro subsidio juris statutarii plene adoptato.

<sup>222)</sup> Bertragzwischen dem Churfürsten und der in dem Erzstift Trier geschenen Ritterschaft vom 2. Juli 1729 mit der Kaiserlichen Bestätigung vom 5. Sept. desselben Jahres (in Hontheim Hist. Trevir. T. III. S. 940. Scotti Sammlung der Gesete und Verordnungen im vormaligen Churfürstenthum Trier Thl. II. S. 943.) vergl. ab Hontheim origines Trevirensium politicae a. a. D. S. 275 st. und 281 st. desselben origines civiles Trevericae sub Imperatoribus Germaniae §. 11. Maurenbrecher a. a. D. S. 7.

Grundsätze fortwährend Statt, welche für die Neichsrittersschaft überhaupt galten (§. 50.). Daher enthält auch das Trierische Landrecht überall keine Bestimmungen über die Nechtsverhältnisse des Adels und hat, obwohl bei dessen Abfassung die Churcolnische Nechtsordnung sichtbar zum Grunde gelegen hat, insonderheit nicht die, diesen Gegensstand, betreffenden, Vorschriften derselben aufgenommen.

Die Triersche Gesetzebung schloß sich den Gewohnsheitsrechten des Rheinlandes überhaupt an (223); so hat z. B. das Landrecht Tit. VI. die Befugniß der Eltern durch Heirathsverträge über fünftige Erbfolge in ihre Verlassensschaft zu bestimmen, beibehalten und so beruhte die Erbsfolge im Bauernstande fast gänzlich auf einem, mit dem im Ritterstande vollkommen übereinstimmenden Gewohnsheitsrecht (224).

<sup>\$10.:</sup> Treviros observasse legem Salicam, certum est, quia sine speciali pacto cum domino terra Salica, quae ut plurimum lege feudi possidebatur, in foeminas haereditario jure transmitti, apud eos numquam potuit, salvis de caetero successionibus tam in paternis, quam in maternis allodibus, cum lex Salica paternam eis non ademerit, dumne forent terrae Salicae. Neller origo et natura feudorum Treverens. (in ab Hontheim prodrom. T. I. ©. 581.) Cap. V. S. 1. ff.

Wittlich, Kylburg und Saarburg), im Amt Wittlich das erstgeborne Kind ohne Unterschied, ob es männlichen oder weibzlichen Geschlechts, in das Gut und schloß alle seine Geschwister aus, und bei seinem kinderlosen Ableben das zweitgeborne Kind, binterließ er aber Kinder, so succedirte wieder der Erstgeborne; im Amte Kylburg fand das Erstgeburtsrecht in einem Theil der Stockhesiter während seines Lebens über das Gut zum Bortheil eines andern, als des erstgebornen Kindes nicht dispozniren; im Amte Saarburg succedirte der alteste Sohn und in Ermangelung von Sohnen die alteste Tochter; im Amte Grim mburg fonnte in den Chursürslichen Schaftgütern der Stockbesiter iedes Kind nach seiner Wahl ohne Unterschied des Alters und Geschlechts zum Nachfolger bestimmen, er durste aber nur ein Kind mit Nebergebung aller übrigen dazu wählen, auch dies Wahlrecht seiner Ehefrau durch Testament übertragen, allein die übrigen Kinder erhielten ein Erbantheil; im Ante Daun waren die Güter Churmundpsichtig und dem

#### JJ. Fur bie Reich Britterfcaft.

Es bedarf nicht erst einer nähern Aussührung, daß die Grundsäge der Stamm Erbfolge in der Reichsrittersschaft siets gegolten und daß von derselben in spätern Zeiten zur Sicherung dieser Grundsäße sowohl in den einzelnen Familien besondere, als überhaupt für die gessammte Reichsritterschaft allgemeine Saßungen und

Ordnungen getroffen worden (225).

Die Reichsritterschaft hatte mit der lanbsässigen gleichen Ursprung, gleichen Stand und gleiches Bedürfsniß und unterschied sich von der letteren nur darin, daß sie bei der Ausbildung der Territorials Hoheit nicht unter dieselbe gekommen, sondern ihre unmittelbare Unterwürssigkeit unter dem Reichsoberhaupt behauptet hatte. Beide, die unmittelbare und die mittelbare Ritterschaft, stimmsten darin überein, daß bei ihnen die deutschen Successions Srundsätze sich gegen das rösmische Recht erhalten hatten. Jene fand diesen Schutz in dem Raiser, diese in ihrem Landesherrn; die Reichsgerichte, wie die Landesgerichte hätten diesen Schutz auch gewähren sollen, haben ihn aber nur sels

225) z. B. Statuten und Ordnung der freien Reich sritterschaft von verziehenen Tochtern vom 12. Febr. 1653 (in Lünig Reichsarchiv Pars spec. Cont. III. S. 14. — auch unten in der Anlage IV. abgedruckt) vergl. auch das Zeugniß vom 18. Nov. 1648 — in der An=

lage V.

Trierschen Landrecht unterworfen; im Amte Welschillig war es nach dem Zeugnisse des Gräslich Blankenheimschen Regierungsraths und der Schaftmanner, so wie nach gerichtlichen Entscheidungen, Herkommens, daß das älteste Kind ohne Unterschied des Geschlechts mit Ausschließung aller übrigen Nachsgebornen in dem Stockgut succedirte, die Geschwister aber bloß eine Heirathssteuer erhielten, war aber das erstgeborne Kind untauglich um den Stockgut=Vorstand zu leisten; so konnte der Vater ein andres Kind dazu bestimmen, wozu die Einwilligung des Schaftherrn erforderlich war. Im Manderscheidsche Erbe des ganzen Stockguts mit Ausschluß aller übrigen Geschwisser; starb dasselbe ohne Descendenten, so trat an dessen Stelle dessen ibm im Alter folgender Bruder oder Schwester.

ten gewährt, und, wenn fie biefen Schutz am fraftigften in den Reichsgerichten und vorzugsweise im Reichs . Kammergericht fanden; so ist bies badurch fehr erklarbar, daß die Mitglieder derfelben aus allen Theilen Deutschlands genommen murden und baber ben Rechtszustand in jedem derselben in der fruhern Laufbahn hatten fennen gelernt. Es ist ein unendlicher Jrrthum, wenn angenommen wird, die reichsunmittelbare Ritterschaft habe diese Grundsätze erst durch ihre allgemeinen oder Familien = Statuten eingeführt und konne daher von ihr nicht auf die mittelbare deutsche Ritterschaft gefolgert werben. Diese Grundsage waren in gleichem Maaße das ursprünglich beutsche gemeine Recht bes gesammten deutschen Abels (§. 60. ff.), jene Statuten ber Reichsritterschaft haben sie daber überall nicht erst eingeführt, sondern sie, so wie sie in den einzelnen deuts schen kandern durch Territorial : Gesetze gegen das ros mische Recht gesichert wurden, nur durch schriftliche Abfassung gegen eben daffelbe bewahrt; die Grundsate felbst bestanden schon ebe es eine beutsche Raiserfrone gab (6. 1. ff.). Daber findet man fo wenig im unmittelbaren, wie im mittelbaren deutschen Abel, vor dem Eindringen des romischen Rechts, allgemeine, oder besondere Statuten über Diefen Gegenstand. Wenn nachher folche Statuten und Bertrage früher und zahlreicher im unmittelbaren, als im mittelbaren deutschen Adel abgefaßt wurden; so erklärt sich dies von felbst aus ihrer beiderfeitigen Lage. Die unmittelbare Ritterschaft stand bem Raiser bei weitem nicht so nabe, wie die mittelbare ihrem gandesherrn, fie hatte weber an der Gesetzgebung, noch an der Besetzung der Gerichts: bofe Untheil, fie gehorte nicht zu ben Reichsstän. den und war, besonders in Vergleichung mit diesen, ein febr unerheblicher Punkt fur Die Aufmerksamkeit, und Die Fürsorge des Reichs. Oberhaupts. Bei der Reformation der Rechtspflege in Deutschland murden die Reichsgerichte ein halbes, oft ein ganges Jahrhundert früher, wie die stehendern Territorial. Gerichte errichtet und in der ersten Zeit zum bedeutendsten Theil mit romischen Rechtsgelehrten besetzt und durch diese die deutschen Successionsgrundsätze des unmittelbaren Abels bedroht, ohne daß die Reichsgesetzge: bung in der Lage, worin sie sich schon damals befand,

bagegen ben Schutz gewähren fonnte, welchen ber mittelbare Abel, als auch er mit biefer Gefahr bebrobt marb, für jene Grundfage in ben Territorialgesetzgebungen (6.7 — 49.) fand. Es ist daher sehr begreiflich, daß der unmittelbare Reichsadel, fruber zahlreicher und umfänglicher, wie der mittelbare durch partifulare Rechtsnormen gegen jene Grunds fate fich zu sichern, veranlaßt fein mußte. Daber ift es auch erflarbar, marum folche partifulare Rechtsnormen im unmittelbaren Udel grade in den spatern Zeitabschnitten hau= figer wurden, in welchen fie im mittelbaren Abel immer mehr verschwanden, indem für jenen bas fortschreitend machsenbe Unsehen bes romischen Rechts Die Gefahr vergrößerte, mabrend bieselbe burch die immittelft eingetretene und nach ben Bedürfniffen verstärkte Territorial. Gefets gebung vermindert ward und baber ift es endlich auch erflar= bar, marum in den gandern, in welchen die Gesetgebung Diefen Schutz gemabrte, und insonderheit in ben oben genannten gandern (§. 7 - 49.) Fibeicommiffe, Majorate und andere partifulare Familien : Successionsnormen, befonbers im Ritterstande, so außerst selten und nur dann porhanden sind, wenn barin über jene deutschen Grunds fate hinaus Bestimmungen getroffen werden follten.

#### §. 51.

# KK. Bemerkungen über die Gesetzgebung eini: ger anderen ganber.

Die, der Darstellung der Gesetzebung einzelner Lans der §. 6. bestimmte, Gränze ist zwar längst überschritten und dieser Abhandlung dadurch ein Umfang gegeben, welcher nicht beabsichtigt war. Dennoch dürften einige Bemerkungen über die Gesetzebung andrer Länder hier noch eine Stelle finden.

So viel zunächst die Sesesgebung deutscher Lansber betrifft; so finden die Grundsätze der Stammguts. Erbs folge fast in allen denjenigen Ländern Statt, deren Nechtsseustand ursprünglich nach germanischen Grundsätzen sich entwickelt und gebildet hat. Die formelle Gesetzgebung ist indessen hierin nicht allgemein übereinstimmend. In

einigen ganbern find jene Grundfage durch besondere Gefete (226) ausdrücklich bestätigt; in andern gandern enthals ten die Gesetzgebungen darüber nur sehr leise ober gar feine Bestimmungen. Das lettere ift insonderheit in ben Solmsichen, Ragenellenbogenschen, Wiedichen, Churpfalzischen, Babenschen, 3meibruckischen, Maffauifchen und Burtembergischen ber Fall. Der Grund hiervon liegt theils in der geringen Anzahl der in diesen gandern vorhandenen Ritterguter, theils aber vorzüglich darin, daß, wie im Erzstift Trier (§. 49.), der in diesen gandern anfässige Adel sowohl wegen seiner Guter, als personlich reichsunmittelbar mar, ober wenigstens perfonlich zu reichsunmittelbaren Familien gehorte, und daher der Landesgesetzgebung besonders für Successions, Berhaltniffe überall nicht unterworfen war. Dies Berbaltniß fand auch in ben Pfalgischen ganbern Statt (227). In benjenigen beutschen ganbern, in welchen ber Abel lanbfaffig war, fand er aber theils in einer firengen Lehnsverfaffung, theils in landesherrlichen Buficheruns gen (228) mehr ober minder Schutz gegen die Unwendung des

226) 3. B. in Batern vergl. das in der Anlage VI

abgedrudte Gefet vom April 1672.

<sup>227)</sup> Dena bru cher Friedensschluß Art. V. §. 25.: liberam Imperii nobilitatem per Franconiam, Sueviam et Trajectum Rheni cum districtibus appertinentibus in suo statu immediato (Elector Palatinus) inviolate relinquat vergl. die wegen dieses Gegenstandes erlassenen reichsgerichtslichen Versügungen in Lünig Corpus jur. feud. T. I. S. 669. und T. Ill. S. 910.

und T. Ill. S. 910.

228) z. B. Assocuration für die Ritterschaft der Churmark Brandenburg vom 30. Juni 1717.
S. 4.: "Declariren Se. Königl. Majestät bierdurch noch ferner, "daß Siel Jörer getreuen Ritterschaft und zwar sowohl insgesmein, als auch einer jeden Familie insbesondere, die freie "Hand lassen wollen, wegen der Succession, des consonsus "agnatorum bei deren Veräußerungen, Versorgungen der Wittenmen, Aussteuer der Töchter und was dem anhängig, gewisse "Verträge, Pacta und Verfassungen unter sich zu machen und "alles so einzurichten, wie sie es der Conservation ihrer Famischlen am dienlichsten sinden, worüber dann Se. Königl. Massiestät ohne Entgeld gegen Erlegung der bloßen Schreibgelich "ren, die allergnädigste Consirmation ertheilen, auch die judicia

romischen Rechts auf die Successionsverhattniffe ober war fo wenig zahlreich, daß besonders in frühern Zeiten, "die "Regierungen bem Abel ungeftort die Freiheit ließen, über "ihre Familien : Guter nach altem Berkommen gu "disponiren" (229).

#### **6**. 52.

#### granfreich.

Die frankisch : salischen Successions : Gesetze sich auch in Frankreich in ben pays de coutumes bis gur Revolution erhalten. Wie verschieden die Coutumen Die einzelnen Modalitaten berfelben gestaltet haben mogen; fo stimmen fie boch in dem System felbft und in deffen Grundfagen fowohl unter einander, als mit ben 3 6. 7. bis 49. angeführten Rechten besonders in der Succession des Adels wesentlich überein. Die nabere Darstellung biefer verschiedenen Coutumen wurde, wie interressant sie auch mare, die uns gegebenen Grangen ju febr überschreiten; ber zweite Band bes: Erbrechts bes Mittelalters vom Prof. Gans enthalt eine Ueberficht biefes Erbrechts wie es in den pays de coutumes bis jur Mevolution bestand. In Franfreich hat dies Gewohnheiterecht bis zur Revolution nicht die Unfechtungen, welche es in Deutschland erfuhr, ers halten, sondern eben der forgfältigen wissenschaftlichen Pflege und Achtung sich zu erfreuen gehabt, wie das ros Das alte Frankreich war auch in ber Gemische Recht. setgebung und in ber Rechtsverwaltung provinziell, es hatte weber ein allgemeines burgerliches Gefetbuch, noch

229) Gutachten des Landgerichts zu Coblenz vom 23. Rov. 1829 in Rudficht auf die Raffauischen, Wiedschen, Solmschen, Sann - hachenburgischen und andere zu seinem Bezirk gehöri=

gen Landestheile.

<sup>&</sup>quot;in judicando et sententionando sich barnach zu richten, an= "weisen wollen, und soll auch einem jeden Geschlecht freisteben, ",volle oder nicht, maaßen dieselbe auch ohne alle Confirmation suchen "ihre völlige Gultigkeit haben sollen." Als das haus Maffaus Saarbrucken durch den Tauschvertrag von 1766 mit einem Distrikt von Lothringen landsässigen Adel erhielt, ward demsels ben durch den Tauschvertrag S. 29. die Erhaltung der Lothrins ger Coutumen ausdrucklich vorbebalten.

einen allgemeinen oberften Gerichtshof, jede Proving hatte ihr Parlement und in ben gandern des Gewohnheiterechts nicht bloß jede Provinz, sondern jeder Landestheil, selbst jeder District und Ort, in sofern dort besondere Gewohnheitsrechte vorhanden maren, als Provinzial: ober Orts: gesetzbuch ihre eigenen coutûmes générales ou locales. Diese sollen, ist so oft behauptet, kaum mehr brauchbare Ueberbleibsel einer ergrauten Borgeit, unverständlich, unbefannt und faum mehr zu ermitteln gewesen sein. Dies behauptet hat gang bestimmt von ihnen nicht einmal die oberfiachlichste Renntniß. Schon das angeblich hohe Alter und die Unverständlichkeit beweiset dies, weil alle diese Coutumen von Zeit zu Zeit und größtentheils im siebenzehnten, ja selbst noch im achtzehnten hundert sowohl in materieller, als in formeller Beziehung mit Zugiehung der Stande und Gerichtshofe einer neuen Prufung, Revision, Redaction und Publikation mit einer fo großen Sorgfalt und Umficht unterworfen find, baß man den Coutumier général und andere diese Berhand. lungen enthaltenden Sammlungen nicht ohne Uchtung für eine folche Gesetzgebung aus der Sand legen fann. Daber standen auch diese gewohnheitsrechtlichen Gesethücher in ihren Provinzen in so hohem Unsehen und daher waren in allen Zeiten die frangofischen Rechtsgelehrten, gleich den niederlandischen, mit den Rechten ihres Landes unenblich bekannter, als dies bei den deutschen Rechtsgelehrten der Fall mar und biefe Bielfeitigkeit bat unstreitig fehr viel zu der großen Grundlichkeit und der gediegenen Rechtskunde der französischen und niederländischen Rechtsschule beiges tragen. Un einen Kampf der Juristen gegen das kans desrecht war daher hier eben so wenig zu denken, als an die Möglichkeit seines Gelingens. Das übertausends. jahrige Bestehen Dieser Gewohnheiterechte in Frankreich ist ein sehr vollgültiger Zeuge für ihren Werth und als zweiter Zeuge für diefen Werth und dafür, daß ihre Grundfage nothwendige Bedingung der Erhaltung des Grundbesitzes, besonders des größeren, sind, ist Napoleon und Frankreich felbst aufgetreten, indem sie bei der Wiedereinführung bes Abels jene Gewohnheitsrechte, nachdem sie von der Revolution unterdrückt waren, wieder ins Leben zurückriefen und dabei die Erhaltung des Flors der Familien

und ber Guter in benfelben gum Theil noch weiter, wie

jene Gewohnheitsrechte, berücksichtigten.

So find benn die alten frantischen und falischen Ges setze und Grundsätze (g. 1. ff.), die schon in ihrem Ursprung und in ihrer Fortbildung nur für den damaligen beguterten Abel bestimmt und anwendbar maren, in Frankreich und den damals mit Frankreich noch vereinigten Landern für den dort wiederhergestellten Adel, als franzosisches Abelserbrecht in Ansehung berjenigen, welche nach den Grundsägen der Staatsverfassung zu Diesem Stande geboren, wieder eingeführt und ift mithin neben dem gemeinen Erbrecht des burgerlichen Gesethuchs ein Grecialerbrecht des frangofischen Abels auf eben der Grunds lage begründet, auf welcher früher die Succession des L'article 896. du Code Napo-Adels beruhete. léon — bemerkt Pailliet (230) sembloit d'après la première rédaction, qui en avoit été decrétée par le corps legislatif le 13 floréal an 11 avoit proscrit à jamais les majorats, mais la Sénatus-Consulte du 28 floréal an 12 en érigeant la France en monarchie impériale, a du changer et a changé en effet toutes les idées sur cette matière. On peut definir le majorat dans notre droit un fidéicommis graduel, successif, perpétuel, indivisible, etabli par l'Empereur pour récompenser de grands services ou par un chef de famille du consentement de S. M. à l'effet de perpétuer le nom, les armes, la splendeur dans la maison et destiné à toujours pour l'ainé de la mille. Es burfte baber die Behauptung, bag ein Gucs cessions: System dieser Urt dem franzosischen Recht uns befannt fei, ja demfelben entgegenstehe, wohl nur auf einer Unbefanntschaft mit bem frangofischen Recht beruhen. Das französische Recht besteht ja nicht aus dem Code allein, sondern es gehoren zu demselben ja auch die vielen

<sup>230)</sup> Traité des Successions selon le droit ancien, intermédiacre et nouveau ou Traité de droit composé sur la transmission des biens à titre héréditaire à Paris 1825. T. 1. ©. 564.

anberen, ben Cobe erganzenden ober abanbernden einzels nen Gesetze und daher das neue frangosische Abelsrecht nicht minder, wie der Art. 896. des Code. Daß die Genehmigung des Regenten zu einem solchen Majorat erfordert wird, andert das Wesen desfelben überall nicht und ist um so erflarbarer, als in Franfreich Majorate Ausnahmen von den allgemeinen Erbrecht find und mit benselben die dazu erforderliche Majorats : Qualification, nämlich ber Abelstand und die bevorzugte Eigenschaft bes Grundbesiges verbunden ift, diese aber, eben weil sie eine Standeserhöhung und eine Ausnahme vom allgemeinen Recht ift, nur vom Regenten ertheilt werden fann. Die frans zösische Gesetgebung ift daber in den Fallen, in welchen Stamm : ober andere befreiete Guter oder der Abel eins treten, besonders in Rucksicht auf die Erbfolge, ju denjenis gen Grundfagen guruckgefehrt, welche in dem ursprünglichen Frankreich und in den fpater mit demfelben vereinigten gandern durch eine Reihe von Jahrhunderten in Ansehung eben Diefer Guter und eben Diefes Standes bestanden und welche fruher in ber frangofischen revolutionairen Gefetzgebung untergegangen maren.

#### S. 53.

### MM. Ronigreich Preußen.

Diese Bemerkungen haben sich bisher auf frantischen und zum Theil auf sächsischen Boden beschränkt; zum Schlusse mögen sie noch den Bewohnern desselben bei ihren Niederlassungen auf fremdem Boden folgen. Die vor länger, als einem halben Jahrtausend erfolgte Nieders lassung der Ritter des Frankens und Sachsenlandes und der Bürger und Bauern aus eben diesen kändern im Osten von Europa und insonderheit im jezigen Königreich Preussen, giebt einen interessanten Belag für diesen Segenssand. So wie Jahrhunderte vorher ihre franklischen und salischen Vorsahren ihre Wolksrechte in ihre neuen Wohnsitze brachten (§ 1.), so übertrugen Jahrhunderte nachsher die Enkel eben diese Rechte in ihr neues Vaterland: die Städter die magdeburgischen, der Bauernstand die stämins

- Cook

gische und andere niederländische Rechte, die Ritter ihre deutschen Ritterrechte und handelten und urtheilten nach denselben. Merkwürdig in dieser Beziehung ist das Successionsrecht des Adels in Preußen, welches unter dem Namen des jus torrostro nobilitatis Porussiae sich bis auf den heutigen Tag als Successionsrecht des Adels erhalten hat Dasselbe ist als eine sehr wichtige Beurfundung dessenigen Rechts anzusehen, welches, als die Ritter ihr Vaterland verließen, in dem letzteren galt und als die Beränderungen, welche es im Lause so vieler Jahrhunderte erhalten haben mag, nicht aus dem übrigen Recht ihres vorigen, sondern aus dem ihres neuen Vaterlandes hervorgegangen sein dürsten. Zwischen diesem franklichssalischen Recht in Preußen und dem in den ursprünglichen Sitzen des franklischen Volks, hat selbst noch nach der 1598 erfolgten Revision des ersteren die größte Uebereinstimmung sich erhalten.

Das jus terestre nobilitatis correctum (231) enthält über die Succession im Adelsstande fols

gende Grundsätze:

I. In das gesammte bewegliche und unbewegliche Versmögen succediren nur die Söhne und zwar zu gleischen Theilen und in Ermangelung des Mannsstamms, die Töchter (in quaecunque bona, tam mobilia, quam immobilia, si filii supersint, aequis sortibus filii tantum succedant; masculis desicientibus filiae.)

II. Sind Sohne vorhanden; so erhalten die Tochter von den Eltern einen Brautschaß (dos), bei deren Leben durch eine Bestimmung (inscriptione) oder nach dem Vorgang einer bereits ausgesteuerten Tochter, sonst aber und bei Ermangelung der Bestimmung der Eltern durch ihre Brüder und zwei nahe Ver-

<sup>231)</sup> Klein Annalen B. XXII. S. 297. und B. XXIII. S. 1. ff. Amelangs Reues Archiv B. IV. S. 329. und Stengel Beiträge B. II. S. 259. ff. Der Hochmeister Heinsrich bestätigte 1476 dem Adel die Gewohnheit, daß deficientibus masculis die älteste Tochter in den Gütern bleiben, die andern Töchter aber aussteuern solle: Privilegien der Preußischen Ständere. S. 20.

wandte våterlicher und eben so viele mutterlicher Seite und zwei, von dem Landesgericht zu bestimsmende Landschöffen des Distrikts, in welchen sie wohsnen, welche binnen einem Jahre und sechs Monaten den Brautschatz anweisen und bestimmen, wie die Töchter bis zu ihrer Verheirathung nach ihrem Stande anständig von den Brüdern erzogen und beshandelt werden sollen. Wenn binnen der obbestimmsten Frist den Töchtern der Brautschatz nicht anges wiesen worden, so erben sie sowohl im väterlichen, als im mütterlichen Nachlasse zu gleichen Theilen mit den Söhnen.

111. Ift aber der Brautschatz angewiesen worden; so has ben die Tochter außer demselben überall kein Erbsrecht an der väterlichen und mütterlichen Verlassenschaft oder an dem Vermögen anderer Ascendenten und können auch keinen unbeerbt gestorbenen Nachkommen eines Bruders, wenn andere Brüder vorhanden sind, beerben, obgleich deshalb kein Verzicht geleistet ist.

IV. Die Töchter können auch bei dem Ableben von Brustern dern die Vermehrung ihrer Dos nicht fordern, sons dern das Vermögen der unbeerbt verstorbenen Bruster verfällt auf die Brüder oder die Kinder mannslichen Seschlechts der Brüder.

V. Wenn aber alle Bruder unbeerbt sterben; so folgen die Schwestern und deren Rinder nach Stämmen.

Auch hier hatte in späterer Zeit der Adel einen Rampf für die Aufrechthaltung dieser Gesetze zu bestehen, und erklärte wiederholentlich, "daß zur Erhaltung der rits"terbürtigen Familien auf dem Lande eine besondere Erbs"folge nothwendig sei, weil dieselbe nach der im Eulmis"schen Necht vorgeschriebenen stämingschen Successions. "Ordnung, nach welcher Sohne und Tochter zu gleichen "Theilen erben, nicht Statt haben könne (232)." Das, was bisher Gewohnheitsrecht war, ward durch das schriftlich abgefaßte jus nobilitatis (1598) bestätigt und

<sup>232)</sup> Lengenich Geschichte des Polnischen Preußen. B. I S. 120. u. 173.

hat sich bis jest so wohl in Ost. als in Westpreußen erhalten und ist wegen seiner Zweckmäßigkeit selbst in einem großen Theil von Polen aufgenommen (233).

Es ist bekannt, daß der deutsche Orden dieses Sucs cessionsrecht auch in andere gander z. B. Liefland (234)

mitbrachte.

(Die Fortsetzung erfolgt im nachsten Seft.)

<sup>233)</sup> von Oftrowski Civil=Recht der Pohlnischen Ration. Berlin, 1797. Th. I. S. 151. ff. Klein B. XXXIII. S. 1. ff.

<sup>234)</sup> Privilegia nobilitatis provinciae Livoniae (in der bekannten Sammlung polnischer Gesetze von Trembicki. Vol. II. Fol. 295.)

Zweiter Abschnitt.

Gefetzgebung.

#### A.

# Zur Erläuterung des Allgemeinen Landrechts.

#### 1:

Ueber die Zulässigkeit der Cession der Rechte aus dem Meistgebote bei Subhassationen.

(cf. Rescript vom 7: Marg 1835. Jahrbucher B. 45: S: 274.)

em Königlichen Stadtgericht wird die in der W.schen Subhastations. Sache angebrachte Beschwerde des dorstigen Kreis. Chirurgus M. vom 22. dieses Monats nebst den Anlagen mit folgender Vorbescheidung zugefertigt.

Bas im Allgemeinen die Frage betrifft:

ob ein Meistbietender seine Rethte auf den Zuschlag an einen Undern abtreten könne?

so unterliegt es keinem Bedenken, daß, da erst durch den Zuschlag selbst das Eigenthum des Grundstücks auf den Ersteher übergebt,

Weistgebot erlangten Rechte auf einen Dritten nur

durch Cession, —

nach dem Zuschlage die Uebertragung des erworde nen Eigenthums nur durch einen formlichen Raufoder Tausch Kontraft erfolgen kann.

Ift im ersten Falle die Ceffion nach Abhaltung des Ligi-

562

tations: Termins erfolgt, so muß bas Gericht fich vor allen Dingen die volle Gewißheit verschaffen:

daß der Cessionar die Abtretung acceptire.

Liegt in dieser Beziehung kein Zweifel vor, so kommt es ferner darauf an:

ob ber Ceffionar befitfabig ift,

und

ob die Subhastations. Interessenten mit der Cession einverstanden sind.

Die Befitfähigkeit muß ber Ceffionar nachweisen.

Ift das Einverständniß sammtlicher Interessenten nicht dargethan,

nso muß das Grundstück

a. "auf den Grund des Bietungs. Protofolles dem

"Meiftbietenden, und bemnachft

b. "unter einem auf den Grund der erfolgten Cessson "und unter ausdrücklichem Vorbehalt der Nechte der "Subhastations Interessenten an den Melstbieten» "den, dem an die Stelle des letztern tretenden Cessisionar adjudicirt werden."

Wird bas Einverstandniß ber Interessenten bargethan,

"so fällt jener Borbehalt meg."

Hat der Cessionar die erfolgte Uebertragung der Rechte des Meistbietenden nicht zum gerichtlichen Protokoll anserkannt, oder seine Besitzsähigkeit nicht nachgewiesen, so kann allerdings auf eine nähere Erdrterung nicht weiter eingegangen werden. Daraus folgt aber nicht, daß der Zuschlag überhaupt noch länger ausgesetzt werden, und die Ansetzung eines neuen Bietungstermins erfolgen musse. Der Zuschlag wurde vielmehr in diesem Falle nach §. 11. und 12. der Verordnung vom 4. März 1834 an den Meistbietendgebliebenen zu bewirken sein.

Im vorliegenden Falle ist die Cession des Meistbies tendgebliebenen, Försters W., an den Kreis-Chirurgus M. und die Acceptation des Lettern von dem Königlichen Stadtgericht selbst aufgenommen, die Besitzsähigkeit des Lettern außer Zweifel, es ist also auch kein Anstand vorbanden, das Adjudikations-Erkenntniß sofort abzufassen.

Das Königliche Stadtgericht scheint ein hinderniß barin gefunden haben, daß der Meistbietende, Forster 28.,

ein Auslander ist, und in Angermande das Bargerrecht noch nicht gewonnen hat. Diergegen kommt jedoch in Betracht, daß inzwischen mit Beziedung auf den §. 405. des Anhangs zur Allgemeinen Gerichts Ordnung ein magistratualischer Konfens dahin beigebracht worden ist:

giftratualischer Konsens babin beigebracht worden ist: bag bem Forfter 28. das qu. haus abjubieirt werben tonne, wenn er gleichzeitig die Abtrectung bes Erunbschiefs an eine acquisitionsfähige Person nach.

weife,

und damit erledigt fich jedes weitere Bebenfen.

Das Ronigliche Stadtgericht bat baber ungefaumt bas Ertenneniß abzufaffen.

Berlin, ben 30. Oftober 1835.

Der Juftigminifter. Mubler.

bas Rinigl. Stadtgericht ju Ungermunde. 111. 8006.

5. 55. Vol. 2.

2.

In die der ehelichen Gutergemeinschaft unterworfe, nen Grundfude finder feine Gekution aus ben gegen ben Chemann ergangenen Erkenneniffen Statt. (B. 2. R. U. 1. 55. 377 – 380. 386. U. G. D. I. 1. 5. 33.)

In der Borftellung vom 16. v. Wets. beschweren Gie sich dariber, auch . und Stadtgericht zu Nawicz die im Wege der Erekution erfolgte Einleitung der Gubhafation des dem Fleischermeister S. und seiner Spefrau gehörigen "Daules, welches auf den Namen beider in ehelicher Gutergemeinschaft lebender Speluke im "Dyposiekenduche eingetragen feeht, mittelf Nesdutt aus dem Grunde für unzukssige retlärt dat, weil das auf Erekution stehende Erkentuss in der

gegen beide Cheleute fonbern nur gegen ben Che.

Das Resolut des gedachten Gerichts ist indessen vollfomemen gegründet. Der Ehemann, welcher mit seiner Ehesfrau in Gütergemeinschaft lebt, ist über das gemeinschaft liche Vermögen, mit Ausnahme der Grundstücke und Gerechtigkeiten, und der auf den Namen der Ehefrau, ihres Erblassers oder Geschenke gebers geschriebenen Rapitalien, unbeschränkt zu verfügen befügt.

hieraus und aus dem &. 23. Th. I. Tit. 1. der A. G. D. folgt:

1. daß aus den rechtsfraftigen Erkenntnissen, welche les biglich gegen den Chemann ergangen sind, auch die Exekution in das gemeinschaftliche Bermögen außer den Grundstücken, Gerechtigkeiten und den bezeichneten Rapitalien Statt finden kann,

2. daß dagegen in die Grundstücke, Gerechtigkeiten und jene Rapitalien nur aus Erkenntnissen, welche gegen beide Chegatten ergangen sind, die Exekution zu- lässte ist.

Die Vorschrift des g. 386. Th. I. Tit. 1. A. E. R. feht dieser letzten Folgerung nicht entgegen. Durch Dies selbe find weder die Bestimmungen der §g. 378. und 379. a. a. D., noch diejenigen bes g. 23. Tit. 1. der Projeß: Orbnung aufgehoben ober modificirt. Diese Bestimmung gen stehen vielmehr mit ber Worschrift bes &. 386. in Uebereinstimmung, wenn man annimmt, daß zwar die Grundstücke und Gerechtigfeiten, welche die Frau in die Gemeinschaft gebracht hat, wegen einseitiger Schulden des Mannes bei Unzulänglichkeit des übrigen gemein-Schaftlichen Bermogens angegriffen werden fonnen, daß aber eben zu diesem Zwecke auf Grund Dieser gefetlichen Worschrift zugleich gegen die Chefrau ein Erkenntniß ergangen sein muß, welches um so mehr unerläßlich ift, als jene barüber gebort werden muß, ob nicht anderes Bermogen vorhanden ift, welches gur Bezahlung der ein: feitigen Schulden des Mannes hinreicht.

Ihre Beschwerde vom 16. v. Mts. ist hiernach unbegründet.

Berlin, ben 6. Rovember 1835.

Der Justizminister. Mühler.

den Herrn Justig = Kommissarius Stuckardt zu Rawieg.

III. 7861.

E. 25. Vol. 2.

## Bur Erläuterung der Allgemeinen Gerichts Dronung.

Die Zulässigkeit personlicher Klagen vor biesseitigen Gerichten gegen furhessische Unterthanen betreffend, bie mit Grundeigenthum in ben dieffeitigen Stags ten angeseffen sind.

(Anhang S. 34. jur A. G. D. I. 2. S. 114.)

Mach dem g. 34. des Anhanges zur Allgemeinen Ges richts Drbnung fann jeder Auslander, welcher in ben Preußischen Staaten bewegliches oder unbewegliches Bermogen besitht, von einem Preußischen Unterthane bei demjenigen Gerichte, unter welchem sich bies Bermogen befindet, auch wegen personlicher Forderungen jum 3weck ber Befriedigung aus bem im lande befindlichen Objecte in Anspruch genommen werden.

Diese Vorschrift ist durch bie Allerhochste Verordnung vom 7. Juli 1819 (Gesetssammlung Seite 212:) im Berhaltniß zu beutschen Bundesstaaten aufgehoben worden,

indem baselbst bestimmt ift:

der g. 34. des Anhanges zur Allgemeinen Gerichts. Ordnung foll funftig in benjenigen Theilen der Mo. narchie, wo er bis jest geltend ift, gegen bie Einwohner ber beutschen Bundesstaaten nicht weiter zur Anwendung gebracht werden, jedoch wird bas Wiedervergeltungsrecht in den dazu geseigneten Kallen vorbebatten.

Bufolge bes letteren Bufages geht die Berordnung bavon

aus, baß

1. Die übrigen beutschen Bundesstaaten gleiche Grundfage, wie nach Aufbebung des §. 34. des Anbanges
biesseit gegen die Unterthanen berfelben wurden in Amwendung fommen, auch gegen Preußische Unterthanen gelten lassen, mithin, daß sie Preußische Unterthanen wegen personlicher Forberungen nicht vor ihr Forum gieben;

2. bag fie, wenn fie foldes gleichwohl thun, einem Princip ber Gerechtigkeit, worauf bie bieffeitigen Borichriften wegen Begrundung bes Gerichtsstandes be-

ruben, jumiber banbeln, bierburch aber

3. ber dieseitigen Regterung das Necht geben, ein ahnliches Berfahren gegen fie zu beobachten, weshalb denn auch die Unwendung dieses Rechts durch die Berordnung in den dazu geeigneten Fallen ausbrücklich vorbehalten wird.

Den vorfiebenben, ber Allerhochften Berordnung bom 7. Juli 1819 gur Grundlage bienenben Grundfagen jumis ber ift in ber Rurheffifchen Berordnung bom 24. Juli

1825 beftimmt,

bağ Auslander ohne Unter chied, also auch Preugisiche Unterchanen aus allen Theilen der Monarchis, die mit Grundrigentdum jeglicher Art im Ausbessischen iche angesessen find, vor den dortigen Gerichten auch wegen aller personlichen Forderungen des Kurbessischen Staates oder dessen unterthanen in Au-

fpruch genommen werben tonnen.

Die sammtlichen Serichtebehörden werden daher fraft bes in der vorgedachten Allerhöchften Berordung gemachten ausbrücklichen Borbehalts hierdunch angerwiesen, das nach vorstehenden Gefese in Authoffen zu beobachtende Berfabren gegen diesen Staat ebenfalls geltend zu machen, und benqufolge Klagen diesseitigte Unterthanen gegen jeden Authofssichten, der mit Erundeiganthum

iegend einer Art in Preußen angesessen ist, wegen personlicher Forderungen bei den diesseitigen Gerichten eben so zuzulassen, als dies gegen Preußische Unterthanen vor Kurhessischen Gerichten geschieht.

Berlin, ben 31. Oftober 1835.

Der Justizminister. Mubler.

fammiline Gerichtsbehörden. I. 3568.

T. 17.

4.

Instruction wegen des schiedsrichterlichen Verfahrens zur nähern Bestimmung der SS. 6. 31. bis 34. der Verordnung vom 30. Juni 1834, wegen des Geschäfts Betriebs in Angelegenheiten der Gemeinheitstheilungen 1c.

(Wefehsammlung von 1834. Seite 96.)

#### §. 1.

Anwendbarkeit der vorliegenden Inftruction.

Die Vorschriften bieser Instruction beziehen sich

1. auf das schiedsrichterliche Verfahren, welches wegen der Landestheile, die eine Zeitlang zum pormaligen Königreiche Westphalen, dem Großherzogthum Berg und den französischen Departements gehört haben, in den Gesehen vom 21. April 1825 über die den Erundsbesit betreffenden Rechtsverhältnisse angeordnet, und in der Verordnung vom 30. Juni 1834, wegen des Geschäftsbetriebs in Angelegenheiten der Gemeinheitsstheilungen 25. bestätigt ist, sondern auch

2. auf die in dem 6. 31. ber lettgedachten Verordnung bezeichneten Falle zur weiteren Unwendung jenes Ver- fahrens. Sie kannen auf andere Falle nicht bezos

gen werden, find aber für alle Königliche Generals Commissionen und die in der Provinz Preußen an deren Stelle tretenden Regierungen, so wie überhaupt für alle Auseinandersetzungs Behörden verbindlich, und treten rücksichtlich der oben zu 1. gedachten Lans destheile an die Stelle der Instruction vom 31. Ocstober 1825, welche hierdurch in sofern, als die Bessimmungen derselben im Folgenden nicht übernoms men oder ausdrücklich bestätigt sind, außer Kraft gesetzt wird.

#### 6. 2.

#### Ber bas fchieberichterliche Berfahren einleitet,

In den Fallen, für welche die Gefege bas ichiebs. richterliche Verfahren bereits ausbrücklich vorgeschrieben haben, leitet der mit der Auseinandersetzung beauftragte Commissarius dasselbe ohne weitere Ruckfrage ein. Es bleibt jedoch nach näherer Bestimmung des 6. 105, der Berordnung vom 20. Juni 1817 und bes G. 17. der Berordnung vom 30. Juni 1834 seinem pflichtmäßigen Ermeffen überlaffen, ben Zeitpunkt zu bestimmen, wo daße felbe nach dem Sange und der Lage der Auseinandersepung nothwendig ober zweckmäßig wird. In allen andern Fällen aber, wo er die Einleitung des schiedsrichterlichen Berfahrens zweckmäßig findet (Verordnung vom 30. Juni 1834 §. 31. lit. a.), ober die Partheien barauf antragen, liegt ihm ob, ber leitenden Beborde unter Beifugung feines Guts achtens bavon Anzeige zu machen, und die Anweisung derselben zu erwarten. Auch versteht es sich von selbst, Dorschlag dazu oder ber Antrag ... der Appellations. oder Recure Instang gemacht wird, die Bestimmung darüber resp. dem Revisions : Collegio oder dem betreffen. ben Ministerio bes Innern anheim zu geben bat.

Um allen Aufenthalt der Entscheidungen wegen des nachzuholenden schiedsrichterlichen Verfahrens zu vermeisden, haben die Spruchbehörden und deren Referenten die ihnen nach so. 3. und 4. Sit. 13. Th. I. der Allgemeisnen Gerichts Drdnung obliegenden Pflichten wegen uns

verzüglicher Prüfung der Vollständigkeit der Verhandlungen und Verbesserung der hierbei wahrgenommenen Mansgel, auch wegen der Frage:

ob jenes Berfahren zweckbienlich in Anwendung zu

bringen ist? mit besonderer Gorgfalt zu beobachten.

6. 3.

insbesondere bei Beurtheilung der Eigenschaften eines neuen Erwerbers,

Wenn es nach so. 24. und 27. des Gesets vom 21. April 1825 wegen der den Grundbesitz betreffenden Rechts. Verhältnisse in den kandestheilen, welche eine Zeit lang zum Königreiche Westphalen gehört haben, auf die Beurtheilung der Eigenschaften des neuen Erwerbers eines bäuerlichen Grundstücks ankommt, gebührt die Unspronung und obere Direction des schiedsrichterlichen Verofahrens den General Commissionen auch in den Fällen, wenn die Hauptsache bei den ordentlichen Gerichten and hängig ist, und letztere haben die ersteren deshalb zu rezquiriren.

6. 4.

insbesondere in Fallen eines tontradittorifchen Berfahrens.

In den Fällen eines kontradiktorischen Verfahrens bleibt die Zuziehung der Schiedsrichter, der Regel nach, ausgesetzt, die der Status causae et controversiae regulirt ist. Es bleibt aber dem Ermessen des Commissarius überlassen, dieselben schon bei der vorbereitenden Instruktion zuzuziehen. Dies muß insbesondere dann geschehen, wenn es sich bei derselben von der Ermittelung mannige faltiger Lokal-Verhältnisse handelt, welche auf die schiedstrichterliche Entscheidung von Einstuß sind.

§. 5.

Leitung bes Schiebsrichterlichen Berfahrens.

Das schiedsrichterliche Verfahren muß immer von einem Commissarius der Auseinandersetzungs. Behörde als Instruenten geleitet werden, der Regel nach, durch denjenigen, welchem die Leitung der Hauptsache zusteht;

der Behörde bleibt es jedoch überlassen, für jenes Geschäft einen besonderen Commissarius zu ernennen.

6. 6.

Falle, in welchen das schiederichterliche Verfahren nach dem Ermessen der Behorden eintreten tann.

Auch in ben Fallen, wo bie Verordnung vom 30. Juni 1834. 6. 31. lit. c. die Einleitung des schiederich. terlichen Berfahrens bem Ermeffen ber Beborben überlaffen bat, find es, im Sinne der über das Auseinander. setzungs-Verfahren gegebenen Borichriften, nicht bie Enb. Urtheile über bas, mas die Partheien einander zu leisten und zu gewähren haben, vielmehr nur gewiffe Borfragen, auf die es bei jenen Entscheidungen ankommt, welche den Gegenstand der von Amtswegen zu veranlassenden schieds. richterlichen Aussprüche ausmachen; vornehmlich wegen solcher Gegenstände, wobei es auf Einnehmung des Augenscheins ober auf Schätzungs. Segenstände ankommt, welche die sachverständige Ermittelung, Auffassung und Würdigung mannigfaltiger Lotal : Verhaltniffe und beren fachverständige Combination und Anwendung erfordern, überhaupt folche Fragen, welche Vorwurf des Gutachtens denomischer Sachverständigen find, und rucksichtlich welcher die Behorden bei ihren Entscheidungen der Regel nach auf das Gutachten der mit der Bearbeitung Der Sache beauftragten Defonomie . Commiffarien fugen.

Das schiedsrichterliche Verfahren kann ferner auf solche Segenstände gerichtet werden, über welche noch andere Technifer als Oekonomie. Verständige mit ihrem Sutsachten zu hören sind. Es bleibt der leitenden Behörde überlassen, sich selbst der Veurtheilung zu unterziehen, ob eine solche Vorbereitung des schiedsrichterlichen Aussspruchs nöthig ist, und solche ihrerseits anzuordnen, oder den Schiedsrichtern sowohl die Prüfung der Nothwendigskeit oder Zweckmäßigkeit einer solchen vorgängigen Versnehmung, als deren Veranlassung anheim zu geben. Auch bei denjenigen Festsehungen, welche die Auseinanderssehungs. Behörden ohne kontradiktorisches Versahren, z. B. wegen der Einrichtungskosten bei gutsherrlich bäuerlichen Regulirungen und Ablösungen, zu tressen haben, sind sie

nach ihrem Ermessen auf schiedsrichterliche Entscheidung der ökonomisch, technischen Vorfragen zurückzugehen ersmächtigt. Da es sich endlich bei den schiedsrichterlichen Aussprüchen, deren Veransassung dem Ermessen der Beshörden überlassen ist, lediglich von Vorfragen Behufs der von Letzteren zu treffenden Endellrtheile handelt, so bleibt auch der Beschluß über die Veranlassung des schiedsrichsterlichen Versahrens, unabhängig von den hierauf gerichteten Anträgen der Partheien, lediglich ihrem Ermessen überlassen.

#### §. 7.

#### Obliegenheit des leitenden Commiffarii.

Der mit der Bearbeitung der Hauptsache oder zur Direktion des schiedsrichterlichen Versahrens besonders ernannte Commissarius ist im Allgemeinen verbunden, auf die Bollständigkeit der Behandlung des Gegenstandes und auf die Gesenmäßigkeit der Form zu sehen. Ihm liegt es ob, die Ernennung der Schiedsrichter gleich bei der ersten Einleitung dieses Verfahrens, nach näherer Bessimmung des §. 32. der Verordnung vom 30. Juni 1834 zu veranlassen.

Versagen sich die Partheien in einer ihnen zu bes stimmenden Praklusivfrist der ihnen zuständigen Wahl der Schiedsrichter, so ernennet der Commissarius solche für den verweigernden Theil aus den Kreis. Berordneten.

#### S. 8.

#### Eigenschaften der Schiedsrichter.

Dieselben Gründe, weshalb ein Zeuge als Beweiszeuge nicht zulässig ist, oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigelegt werden kann, oder welche die Perhorrescenz eines Richters begründen, stehen auch der Zulassung der vorgeschlagenen Schiedsrichter entgegen. Haben sich aber die miteinander streitenden Partheien über die als Schiedsrichter und Obmann zuzuziehenden Personen vereinigt, so kommen ihre Einwendungen gegen die Personen derselben nut alsdann in Betracht, wenn sie darthun, daß die Thatsachen, worauf diese Einwendungen beruhen, erst später zu ihrer Kenntniß gelangt sind. Dasselbe findet im Berhältniß einer Parthei zu bemienisgen Schiedsrichter statt, der als solcher von ihr selbst in Vorschlag gebracht ist. Die Zuziehung von Personen, welchen die in §§. 227. und 230. unter No. 13. 14. 15. 16. Tit. 10. Th. I. der Allgemeinen Gerichts Ordnung genannten Einwendungen entgegen stehen, ist immer uns

fattbaft.

Außer ben Fallen, in welchen die Ginwendungen ges gen die Person der Schiedsrichter entweder durch den Vorschlag oder das Einverständniß der Partheien erledigt find, ober beren Bulaffung gang unftatthaft ift, muffen Die Partheien ihre Einwendungen, bei Verlust berselben, porbringen, wozu ihnen von dem Instruenten eine furze Pratlufivfrift einzuraumen ift. Daffelbe ift zu beobachten, wenn von den ernannten Schiederichtern felbft gewiffe, ihrer Glaubwurdigfeit entgegenftebende Umftande angezeigt werden. Findet der Instruent Die gegen die Perfonlich. feit ber Schiederichter angebrachten Erinnerungen gegrund det, so hat derfelbe in dem Falle, wenn solche vor der Bernehmung angebracht find, die Ernennung anderer, ftatt der abgelehnten Personen zu veranlassen. In zweis felhaften Fallen muß er, wenn eine gutliche Bereinigung der Partheien über die Zulaffung ber vorgeschlagenen Personen ftatthaft, aber nicht ju erreichen ift, Die Ents scheidung der vorgesetten Behorde einholen. Dabei verfteht fich von felbst, daß die Aufnahme ber schiederichters lichen Entscheidung ausgesetzt bleiben muß, bis die gegen die Personen erhobenen Ausstellungen auf eine oder Die andere Beife erledigt find. Wegen ber erft nach Aufs nahme ber schiederichterlichen Entscheibungen gegen Die Perfonlichkeit ber Schiederichter und des Dbinanns erhoe benen Einwendungen ift im 6. 16. Das Rabere bestimmt:

§. 9.

#### Bereidung berfelben.

Sind die Schiedsrichter nicht schon als Sachversständige ein für allemal vereidet, so muß dies in gleicher Weise geschehen, wie es wegen der sonst bei Prozest. Insstruktionen und andern öffentlichen Geschäften zuzuziehens den Sachverständigen vorgeschrieben ist. Diese Vorschrift

ist auch auf die Obmänner anwendbar, doch bedarf es, wenn im Fall des G. 33. der Verordnung vom 30. Juni 1834 der mit der Leitung der Kreis-Vermittelungs. Behörden beauftragte Landrath als Obmann eintritt, keisner besondern Vereidung desselben.

#### §. 10.

Worbereitung ber schiedsrichterlichen Entscheidungen,

In allen Fällen, wo es auf die Zuziehung von Schiedsrichtern ankommt, soll der leitende Commissarius einen status causae et controversiae aufnehmen und zwar in solcher Vollständigkeit, daß die Schiedsrichter den eigentlichen Gegenstand ihres Urtheils und dessen Zusammenhang mit der Hauptsache deutlich zu übersehen vermögen. Im Uebrigen sinden wegen der Instruktion der zur schiedsrichterlichen Entscheidung verwiesenen Punkte die Bestimmungen J. 104. der Verordnung vom 20. Juni 1817 Anwendung.

#### 5. 11.

insbesondere durch formliche Beweis-Aufnahme, oder blos informatorische Erdrterung.

Die Beweiß: Aufnahme wegen der zur schiedkrichterlichen Entscheidung verwiesenen Puntte bleibt jedenfalls bis jum Zusammentritt ber schiederichterlichen Commission ausgesett. Dem Ermeffen derfelben bleibt es überlaffen, welche Umstände durch förmliche Beweis-Aufnahme oder durch andere, zu ihrer Information dienliche Mittel aufgeflart werden follen. Es bleibt insbesondere den Schieds. richtern überlaffen, sich diese durch Rückfrage bei den Partheien oder bei andern Personen, soweit als sie dies zu ihrer eigenen Ueberzeugung erforderlich achten, zu beschaffen. Insbesondere findet das Lettere Unmenbung, wenn die schiederichterlichen Aussprüche die formliche Beweis. führung ersetzen sollen (conf. §. 5. bis 8. der Instruktion bom 31. Oftober 1825). In allen Fallen ift es die Db. liegenheit des Commissarius, sich nicht blos der forms lichen Beweis-Aufnahme, sondern auf Berlangen ber Schiedsrichter auch der blos summarischen Vernehmungen, welche dieselben zu ihrer Information nothig erach. ten,

ten, zu unterziehen. Findet der Commissarius bei dem Beschlusse der Schiedsrichter über die durch förmliche Besweis-Aufnahme oder im Wege blos informatorischer Ersörterung der aufzuklärenden Umstände Bedenken, so liegt es ihm ob, die Instruktion der Behörde, welche das schiedsrichterliche Verfahren angeordnet hat, in andern Fällen aber, mithin auch in denjenigen, wo ihm selbst die End-Entscheidung zuständig ist, die Instruktion der vorzgesesten Auseinandersetzungs-Behörde einzuholen.

### §. 12.

Unwendung ber Inftruktion vom 31. Oftober 1825.

In Betreff der, nach dem Gesetze vom 21. April 1825, über die den Grundbesitz betreffenden Rechts-Verschältnisse zc. in den vormals Königlich Westphälischen, Großherzoglich Bergischen und zu den Französisch Sanseatischen Departements und dem Lippe Departement gehörig gewesenen Landestheilen, (Gesetze Sammlung des Jahres

1825 No. 938, §§. 111, 112, 115. S. 90. 91. besgl. No. 939. §§. 89. 90. 92. S. 108. 109.

besgl. No. 940. §§. 86. 87. 89. S. 125. 126.) wegen der Gewährleistung für aufgehobene Rechte, imsgleichen wegen der Rückstände an Abgaben und Leistungen zur schiedsrichterlichen Entscheidung verwiesenen Punkte, behält es bei den deshalb in der Instruktion vom 31. Oktober 1825 §§. 3. bis 9. ertheilten Vorschriften sein Bewenden, nach welchen sich in den erwähnten Landesstheilen die Schiedsrichter, als festen Normen ihrer Ersmittelungen und Entscheidungen, zu achten haben.

## g. 13.

In wieweit ben Schiedsrichtern Infruftionen ertheilt werden fonnen.

In allen andern zur schiedsrichterlichen Entscheidung verwiesenen Fällen bleibt es derjenigen Behörde, welche darüber zu bestimmen hat, ob und in wie weit der Gesgenstand zum schiedsrichterlichen Verfahren zu verweisen ist, überlassen, die Schiedsrichter, je nach dem Bedürfnisse des Falles über die bei ihren Entscheidungen zu fassenden 31.

Gefichtspunfte mit belehrenden Instruktionen zu verseben. Auch bleibt es den zur Instruktion der Schiederichter er: machtigten Behorben überlaffen, ben Schiederichtern bestimmte Unweisungen zu ertheilen, in welchen Grenzen und unter welchen rechtlichen und thatsächlichen Voraus. setzungen fie ihr Urtheil abzugeben haben. Es versieht sich jedoch von selbst, daß ihnen die bei ihrem Urtheil jum Grunde zu legenden ofonomisch : technischen Grund. fate nicht vorgeschrieben werden durfen, ba diese lediglich ihrer leberzeugung und ihrem Gewiffen überlaffen bleiben. Immer aber muffen die ben Schiederichtern gur Ent. scheidung vorzulegenden Puntte auf bestimmte Fragen ges stellt werden, diese auch, damit das sachverständige Ermessen der Schiedsrichter nicht beschränkt werde, nicht über das Bedürfniß des Falles vereinzelt werden.

## §. 14.

Bon dem Schiederichterlichen Urtheile und dem Obmanne.

Sind die Schiedsrichter über die von ihnen abzugebenden Entscheidungen einverstanden, so werden dieselben in bestimmten den vorgelegten Fragen entsprechenden Säßen von dem Instruenten zu Protosoll verzeichnet, und bestimmt unterschieden von diesen Aussprüchen die Motive derselben beigefügt. Es versteht sich jedoch von selbst, daß der Instruent in den Fällen, wenn die Schiedsrichter keine näheren Motive ihrer Entscheidung anzugeben wissen, als ihre gewissenhafte Ueberzeugung, wegen Angabe von Gründen nicht weiter in sie dringen darf, und ihm unter keinerlei Umständen erlaubt ist, Gründe zu suppeditiren, welche die Schiedsrichter nicht selbst angegeben baben.

Ist ein Einverständniß der Schiedsrichter nicht zu ershalten, so hat der Instruent ihre abweichenden Unsichten und deren Motive zu Protofoll zu nehmen, demnächst aber sogleich die Auswahl und Zuziehung eines Obmanns nach näherer Bestimmung des §. 33. der Verordnung vom 30. Juni 1834 zu veranlassen. Bei der Zusammenstunft desselben mit den Schiedsrichtern ist zwar zuvörderst die Vereinigung der letztern und des Obmanns über den Ausspruch zu versuchen. Der Obmann ist aber in seis

nem Urtheile an die Meinungen der Schiedsrichter nicht gebunden, insbesondere nicht verpflichtet, sich der Meisnung des einen oder des andern anzuschließen, oder sich innerhalb der Grenzen der Angaben zu halten, um welche die Schiedsrichter bei dem unter ihnen streitig gebliebenen Gegenstande von einander abweichen. Ist eine Vereinizgung der Schiedsrichter und des Obmanns nicht zu erreichen, so muß die Entscheidung nach dem Ausspruche des Obmanns, unter Angabe der von demselben zur Wisderlegung der abweichenden Meinungen der Schiedsrichster und zur Motivirung seines Ausspruchs angeführten Sründe, niedergeschrieben werden.

## §. 15.

Ginwirfung bes Inftruenten auf die schiederichterlichen Urtheile.

Der Instruent muß allen und jeden Berathungen der Schiedsrichter unter einander und mit dem Obmanne beiwohnen. Seine Einwirkung auf die schiedsrichterlichen Urtheile beschränft sich aber

a) auf die Vermittelung des Einverständnisses ber Schiedsrichter mit einander ober mit dem Obmanne;

b) auf die Sorge dafür, daß die Aussprüche bestimmt und den vorgelegten Fragen und ihren Erläuteruns gen entsprechend gefaßt, alle und jede Mängel ders selben, insbesondere aber die im g. 16. bezeichneten möglichst vermieden, und die Motive der Entscheis dung, so weit die Schiedsrichter sie angegeben haben (g. 14.), klar und deutlich gefaßt werden.

# §. 16.

Erdffnung der schiederichterlichen Urtheile und Abhulfe ihrer Mangel.

Die schiedsrichterlichen Ermittelungen und Festsehuns gen werden den Partheien, ohne daß es einer formlichen Ausfertigung derselben bedarf, gleich dem im ordentlichen Sange des Prozesses aufgenommenen Sutachten von Sachverständigen befannt gemacht und zur Erklärung vorgelegt. Ihnen steht dagegen zwar kein ordentliches Rechtsmittel zu, wohl aber mussen sie mit ihren Erinne, rungen gehört werden, wenn

Ji2

1) das angefochtene schiedsrichterliche Urtheil einen Rechtsgrundsatz verletzt, er möge auf einer ausdrückslichen Vorschrift des Gesetzes beruhen oder aus dem Sinne und Jusammenhange der Gesetze hervorgehen, oder wenn dasselbe einen solchen Grundsatz in Fällen, wofür es nicht bestimmt ist, in Unwendung bringt;

2) wenn der Gegenstand der schiederichterlichen Fest-

setzung nicht erschöpft ift;

3) wenn die schiederichterliche Commission über die Grenzen ihres Auftrages hinausgegangen ist; oder

4) offenbar erhebliche Thatsachen gang unerortert geblie-

ben sind;

5) wenn die Vorschriften des g. 8. über die Eigenschafsten der Schiedsrichter verletzt sind, ohne daß den Partheien wegen unterlassener zeitiger Rüge dieser Verletzung etwas zur Last fällt, oder aber von ihnen bei der Wahl der Schiedsrichter ausdrücklich erklärt ist, den Ausspruch derselben ohne Widerrede gelten

zu laffen.

In sofern es sich thun läßt, muß die Erklärung der Partheien sogleich in dem zur Aufnahme der Entscheisdung angesetzen Termine erfolgen. Findet der Instruent die Ausstellungen der Partheien gegründet, so werden die von ihnen gerügten Mängel der zu 1 bis 4. gedachten Art den Schiedsrichtern und resp. ihnen und dem Obsmanne entweder sogleich oder doch in einem nahen Tersmine mitgetheilt, und ihnen anheim gegeben, wiesern sie Weranlassung sinden, ihre Aussprüche zu deklariren oder zu modificiren. Immer aber ist es die Obliegenheit der zur Entscheidung der Hauptsache berusenen Behörden, die von ihnen wahrgenommenen Mängel der zu 1 bis 4. gesdachten Art, je nachdem die Entscheidung der Hauptsache von deren Berichtigung abhängig ist, zu rügen und deren Abhülfe und Verbesserung zu veranlassen.

Was aber die Ausstellungen gegen die Personlichkeit der Schiedsrichter anlangt, so muß der Instruent die hierher gehörigen Umstände zwar aufklären, die Entscheibung über die Folgen aber der in der Hauptsache erkensnenden Behörde überlassen bleiben. Auch hat die letztere Ausstellungen gegen die Personlichkeit der Schiedsrichter

von Amtswegen in sofern aufzunehmen, als dieselbe Umsstände betreffen, weshalb die Zulassung der Schiedsrichter nach §. 8. ganz unstatthaft ist. Im Uebrigen haben die Spruchbehörden, die am Schlusse des §. 2. angeführten Worschriften auch wegen der Ausstellungen gegen die besreits aufgenommenen Ansprüche der Schiedsrichter zu beachten.

## S. 17.

Die Bestimmung barüber, in welcher Art den von Instruenten nicht schon erledigten Mangeln ber schieds: richterlichen Aussprüche (f. 16.) abzuhelfen ift, ob dies namlich durch Dieselben Personen, welche folche ertheilt haben, ober durch eine neue gang ober jum Theil anders zusammengesite schiederichterliche Commission gescheben foll, bleibt bem Ermeffen ber gur Entscheibung ber Daupt= fache berufenen Beborde überlaffen. Saben aber die Schiederichter gegen ein flares Landesgesetz entschieden, so muß der anderweitige Ausspruch einer in allen ihren Mitgliedern neuen Commiffion übertragen werden; dage: gen genügt es, wegen der gegen die Person der Schieds: richter erhobenen Einwendungen, soweit dieselben an fich gegründet und nach §. 8. zu berücksichtigen find, an einer neuen Zusammensetzung, bei welcher blos an Stelle ber Ungulässigen andere Personen erwählt oder werben.

## 6. 18.

Birfungen ichiederichterlicher Urtheile.

Die Wirfungen der schiedsrichterlichen Entscheiduns gen unterscheiden sich von den Wirkungen bloßer Gut-

achten der Sachverständigen badurch:

a) daß die in der Hauptsache erkennenden Behörden an lettere nicht gebunden sind, vielmehr über den Gesgenstand nach Maaßgabe ihrer eigenen Ueberzeugung zu befinden haben, wogegen ihnen eine solche Freisheit des Urtheils über die Segenstände des schieds richterlichen Ausspruchs nicht mehr zusteht, ihnen vielmehr obliegt, die Resultate desselben bei ihren Beschlüssen zum Srunde zu legen;

----

b) daß ferner die Gegenstände, worüber bereits Sachverssschadige gehört sind, noch anderen zuzuziehenden Sachverständigen sowohl in erster als in zweiter Instanz zum Gutachten vorgelegt werden können, dies aber nach §. 34. der Verordnung vom 30. Juni 1834 wegen der durch schiedsrichterliche Aussprüche entschiedenen Punkte nicht zulässig ist.

Beiderlei Bestimmungen a. und b. verstehen sich jes boch unter den §§. 16. und 17. gedachten Einschräns

fungen.

# g. 19.

# Ausführende Behörde.

Die von der schiedsrichterlichen Festschung zu mas chende Anwendung auf das, was die Partheien einander zu leisten und zu gewähren haben, kann nur durch eine von der kompetenten Auseinandersetzungs. Behörde und in den nach §. 3. zur Entscheidung des ordentlichem Richters geeigneten Fällen von diesem abzufassende Entscheidung kestgestellt, und die Exekution daraus nachgesucht werden.

Berlin, ben 12. Oftober 1835.

Ministerium des Innern für Justiz Ministerium. Gewerbe Ungelegenheiten. von Ramps. Mühler. Freih. von Brenn.

Finanz=Ministerium. Graf von Alvensleben.

Ministerium des Königs. Hauses.

General-Verwaltung der Dos mainen und Forsten. von Labenberg. Die Vollmachten zur Führung der Prozesse der Stadtgemeinden werden, sowohl nach der alten, als der revidirten Städteordnung, durch die Magisträte ausgestellt, und bedürfen nicht der Genehmigung der Stadtverordneten.

(cf. Anhang S. 47. jur A. G. D. I. 3. S. 40.).

Der dortige Magistrat hat sich in ber beigehenden Vorstellung vom 12. December pr. darüber beschwert:

daß das Königliche Oberlandesgericht in der Prozesssache der unverehelichten Wilhelmine 3. wider den genannten Magistrat die Förmlichkeiten erst dann für beobachtet annehmen will, wenn zuvor die von dem Magistrat auf den Stadtrath C. ausgestellte Prozess Vollmacht auch von den Stadtverordneten vollzogen sein wird.

Diese Beschwerde erachtet ber Justizminister aus nach-

stehenden Grunden für gerechtfertigt.

Die Städte-Ordnung vom 19. November 1808 ver-

langt im §. 183. sub c. ganz allgemein:

daß über anzustellende Prozesse fünftig jeder: zeit die Stadtverordneten sich zuvor erklären, und der ren Erinnerungen (von dem Magistrat) genau ber rücksichtigt werden sollten.

In der revidirten Städte Drdnung vom 17. Mart 1831

ift bagegen im &. 114. sub 5. bestimmt:

"daß die Beschlußnahme der Stadtverordneten. Bersammlung von dem Magistrat veranlaßt werden
musse

bei Unstellung von Prozessen über Gerechtsame der Stadt und über die Substanz bes

Semeinde: Vermögen 8." Daß bei dieser letteren Vorschrift von dem Gesetzeber eine Einschränkung der früheren Bestimmung beabsichtigt worden, ergeben die von dem Justizminister eingesehenen legislatorischen Verhandlungen über den Entwurf der

- City

neuen Städte. Ordnung, und zwar ist es nach dem In-

daß nach der lettgebachten Städte Drbnung ber

Beschluß ber Stadtverordneten : Versammlung

nur bei Prozessen, welche bie Gerechtsame ber Stadt und die Gubstang bes Rommunal. Bermogens betreffen,

erforderlich, dagegen bei Prozessen,

welche nur die laufende Berwaltung ans geben,

der Magistrat ohne Hinzutreten der Stadtverordnes

ten zu verfahren befugt fein foll.

Hiernach kommt es bei der Entscheidung über die Konsturrenz der Stacktverordneten in Prozessen der Kommunen darauf an:

in wiefern in jedem einzelnen Falle das Streitobjekt seiner Natur nach in die eine oder andere der eben

angegebenen beiden Rategorien gehört.

In dem vorliegenden Prozesse der sc. 3. wider den dors tigen Magistrat handelt es sich, nach Inhalt des einges reichten Appellations. Erkenntnisses,

1) in der Konvention um den Ersatz des durch die Anlage eines zur städtischen Wasserleitung gehörigen, bei dem Hause der Klägerin befindlichen, Kunstpfahls für die letztere bisher angeblich entstandenen Schadens von

375 Rthlr. 19 Sgr. 8 Pf.;

2) in der Rekonvention um die Erstattung von 93 Rthlr. 12 Sgr. 6 Pf. Rosten, welche der Magistrat nur für den Fall zu tragen haben würde, daß die Rons vention gegründet wäre. Sie bestehen theils in denen einer in einem Vorprozesse stattgefundenen Litisdenunciastion, theils in den durch eine polizeiliche Untersuchung herbei geführten Kosten.

Beide Ansprüche aber können ihrem Wesen nach nur als Gegenstände der laufenden Verwaltung, nicht aber als zu den Gerechtsamen der Stadt, noch — was der Magistrat rücksichtlich der Rekonventions. Forderung zur Widerlegung der Verfügung des Königl. Oberlandesgericht vom 2. December vorigen Jahres rich-

tig ausgeführt hat - jur Gubftang bes stäbtischen

Bermogens gehörig angesehen werben.

Schon hiernach erscheint daher eine Konfurrenz der Stadtverordneten bei dem fraglichen Prozesse in keisner Beziehung erforderlich. Es ist indes die von dem Rollegium dem Magistrat gestellte Bedingung der Beisbringung einer von den Stadtverordneten vollzogenen Prozes Wollmacht auch noch aus einem andern durchs greifenden Grunde zu verwerfen.

Aus dem S. 47. des Anhangs zur Allgemeinen Ge-

richts Dronung ift zu entnehmen:

daß die Stadtgemeinen in Prozessen durch den Massfrat allein vertreten werden, und sonach dessen Wollmacht dem prozesteitenden Gerichte jes denfalls genügen muß.

Rach dem §. 189. der Städte Drdnung vom 19. Nos vember 1808 gehörte nämlich die Berathung über alle anzustellende Prozesse zum Ressort der Stadtverordneten. Diese Bestimmung betruf jedoch blos die innern Anges legenheiten der Stadt, die Stellung des Magistrats zu der Stadtverordneten Bersammlung! Die Wahrnehmung der Rechte der Stadt hingegen gebührte nach den §§. 47. 127. 140. 169. 174. 183. und 189. der alten Städtes Ordnung lediglich dem Magistrat, wie dies im Ressripte des Justiz Ministeriums vom 10. Juli 1812 (Jahrbücher Band I. Seite 232) überzeugend ausgeführt ist. Jene Paragraphen der Städte Ordnung und dieses Restript liegen aber dem ersten Theile des §. 47. des Anhangs zur Allgemeinen Gerichts Ordnung zum Grunde, welscher verordnet:

"bie Stadtgemeinen werden durch die Magisträte "vertreten, und von diesen die Vollmacht, unter Bes, "obachtung der im J. 44. des 3. Titels des I. Theils "der Allgemeinen Gerichts. Ordnung ertheilten Vor-

"schrift, ausgestellt."
Mach Inhalt des allegirten & 44. muß die Vollmacht eines Magistrats von dem Dirigenten oder dem den Vorssitz habenden Mitgliede, nebst einem oder zwei andern Mitgliedern unterschrieben, und mit des Kollegii oder Magistrats: Insiegel bedruckt werden.

Die Bestimmung bes g. 47. bes Unhangs, daß die Stadtgemeinen in Prozessen lediglich durch die Masgisträte vertreten werden, ist durch die neue Städte Drednung nicht ansdrücklich abgeändert worden. Auch kann nicht behauptet werden, daß jene Bestimmung mit den Vorschriften der revidirten Städte Drdnung nicht mehr vereindar sei. Der §. 107. derselben disponirt ebenfalls, wie der §. 174. der Städte Ordnung vom Jahre 1808, daß der Magistrat die aussührende Behörde sei. Im §. 107. heißt es sogar:

"der Magistrat ist die einzige ausführende Be-

Ferner ergiebt auch der Schluß des §. 114. der revidirten Städte Drdnung, daß die Beschlußnahme der Stadts
verordneten über die Anstellung der Prozesse nur das
innere Verhältniß des Magistrats zur Stadtverordneten Versammlung, gleichsam des Bevollmächtigten zum
Machtgeber, betrifft. In Bezug auf den Dritt en und
den Richter ist der Magistrat nach wie vor zur Führung aller Prozesse berechtigt. Für diese Ansicht spricht
auch der §. 127. loco citato, welcher bestimmt:

den sollen, vom Magistrate ausgestellt, und vom Burgermeister oder Oberburgermeister unterschrieben, und nur, wenn sie den Stadthaushalt betreffen, oder über Veräußerungen ansgestellt werden, nach Versschiebenheit der Fälle der Genehmigungs. Beschluß der Stadtverordneten. Versammlung, oder die ans dern im g. naher bezeichneten Dokumente beigefügt

Da nun eine gewöhnliche Prozesvollmacht weder als eine verpflichtende Urkunde in Betreff des Stadthausshalts gelten kann, noch eine Veräußerungs oder Anleihes Urkunde ist, und mithin keine der im g. 127. erwähnten, die Konkurrenz der Stadtverordneten erfordernden, Aussnahmen vorhanden ist; so folgt hieraus ebenfalls, daß Vollmachten zur Führung der Prozesse der Stadtgemeins den blos durch den Magistrat auszustellen sind, und

werden muffen.

daß weder die Gegenpartei, noch der Richter befugt ist, den Nachweis zu verlangen, daß der Prozes mit Ges

nehmigung der Stadtverordneten & Versammlung geführt werde.

Rur darin haben der g. 47. des Anhangs zur Allsgemeinen Gerichts Drdnung und der darin allegirte g. 44. des 3. Titels des I. Theils der Allgemeinen Gerichts. Ordnung eine Abanderung erlitten, daß es zur Vollmacht des Magistrats nicht mehr außer der Unterschrift des Dirigenten, oder des vorsitzenden Mitgliedes, noch der Unterschrift eines oder zweier Mitglieder bedarf, sondern in Gemäßheit des g. 127. der veränderten Städte Ordnung es genügt, wenn solche vom Bürgermeister oder Oberbürgermeister allein unterschrieben ist.

Diese Aussührung liefert nun zugleich eine Grunds lage für die Würdigung des von dem Magdeburger Mas gistrat in hinsicht auf die Konvention für seine Meinung

ferner beigebrachten Argunents:

daß das Gesetz nur zur Unstellung von Prozessen der Magistrate, nicht aber zur Einlassung auf Klagen gegen Rommunen, die Genehmigung der Stadtverordneten verlange.

Ist nämlich auch eine beabsichtigte völlige Ausschließung der Konkurrenz der Stadtverordneten bei den Klagen ge.

gen Rommunen deshalb nicht anzunehmen, weil:

a. diese Rlagen auf das städtische Vermögen leicht von eben so großem Einfluß sein können, als Prozesse, in welchen die Stadt-Rommunen als Rläger auftreten, und weil

b. gegen jene Unnahme die Analogie des §. 505. Theil II. Titel 18. des Allgemeinen Landrechts streitet,

wonach Vormunder auch bei Prozessen gegen ihre Ruranden diese Unweisung des vormundschafts

schaftlichen Gerichts einholen muffen,

so darf doch die hiernach nothwendige Mitwirkung der Stadtverordneten eben nur auf deren innere Stellung zum Magistrat bezogen, nicht aber daraus das Erforders niß einer Genehmigung der von dem Magistrate ausgesstellten Prozeß. Vollmach ten durch die Stadtverordnesten "Versammlung hergeleitet werden, da, wie oben dars gethan worden, in Rommunal Prozessen Niemand die Beibringung einer solchen Genehmigung von den Masgisträten zu verlangen berechtigt ist.

Demgemäß hat das Rollegium in dem Prozesse der 2c. Z. wider den dortigen Magistrat auf die Erledigung des in dem Erkenntnisse rücksichtlich der Vollmacht des Stadtraths E. gemachten Vorbehalts nicht weiter zu bessehen, und in allen künftigen Prozessen der Stadt-Rommunen sich mit einer von dem Magistrat alle in vorsschriftsmäßig ausgestellten Vollmacht zu begnügen.

Dem dortigen Magistrat ift Abschrift dieser Berfus

gung nachrichtlich mitgetheilt worben.

Berlin, ben 17. Oftober 1835.

Der Justizminister. Mühler.

das Königliche Oberlandesgericht zu Madgeburg.

1. 2621.

S 50.

6.

In den Erkenntnissen sind die Parteien stets nas mentlich zu benennen.

Der ganbrath G. zu g. hat über bie von dem Ros niglichen Oberlandesgerichte am 1. v. Mts. in ber Prozeksache des Amtmanus W. wider ihn erlassene Verfüsgung Beschwerbe geführt, und zur Begründung berselben unter andern sich barauf berufen, baß in dem in jenem Prozeß ergangenen Erfenntniß des Fürstenthumsgerichts zu &. gar nicht er personlich, sondern das Dominium B. verurtheilt, er mithin auch zur Erstattung ber Rosten und Stempelgebuhren gar nicht perfonlich verpflichtet fei. Der Bittsteller ift mit seiner Beschwerde zwar zurückgewiesen, indeffen nimmt der Justig. Minister aus dem vorerwähn. ten burch die miteingereichte Ausfertigung des Urtels bestätigten Umstande Veranlassung, das Königliche Oberlandesgericht barauf aufmerksam zu machen, baß es nicht paffend ift, wenn, wie hier das &. Fürstenthumsgericht gethan, zur Bezeichnung einer prozeßführenden Partei der Ausbruck "Dominium" gewählt wird. Dieser lateinische, Migverständnisse veranlassende, Ausbruck wird schon jeden:

falls besser durch den deutschen "Gutsherrschaft" ersett. Da indeß auch jedes Erkenntniß auf bestimmte Personen sich beziehen muß, so sind diese auch in demselben namentlich zu benennen. Soll dann, bei dinglichen Rlagen, die Eigenschaft, in welcher der Rläger oder Beklagter aufgeterten ist, näher bezeichnet werden, so muß man sich der Bezeichnung bedienen:

"der N. M. als Besitzer des Gutes 2c." Hiernach ist das Fürstenthunsgericht zurechtzuweisen, und auch das Königliche Oberlandesgericht hat sich darnach

zu achten.

Berlin, den 9. Oktober 1835.

Der Justizminister. Mühler.

Un das Königliche Oberlandesgericht zu Ratibor.

III. 7451.

P. 43. Vol. 3.

7.

Bei der Publikation eines Erkenntnisses an einen der abwesenden Partei von Amtswegen bestellten Ussissenten wird die Appellationsfrist von dem Tage der Zustellung des Erkenntnisses an den Assistanten berechnet.

(Berordn. vom 14. Dezember 1833. §. 21. Gef. Samml. G. 307.)

Dem Königlichen Ober Landesgericht wird auf den Bericht vom 7. d. Mts. in dem S.schen Liquidations, prozes hierdurch eröffnet, daß die Anfrage:

ob der Anfang der Fatalien von dem Tage ab ges rechnet werden kann, an welchem das Urtel einem der Partei zur Publikations. Verhandlung bestellten

Uffiftenten behandigt worden?

sich schon durch das Restript vom 30. Juni 1834 (Jahrs bücher Band 43. Seite 542.) und die darin enthaltene Ausführung erledigt.

Es fann banach keinem Bedenken unterliegen, daß durch &. 21. der Verordnung vom 14. Dezember 1833 die in der Allgemeinen Gerichts-Ordnung vorgeschriebene Art der Publikation der Erkenntnisse an abwesende Parsteien nicht aufgehoben ist, sowie denn auch ein von Amts-wegen einer abwesenden Partei bestellter Assistent als deren Stellvertreter angesehen werden muß.

Michts desto weniger ist es in der Regel zweck maßig, die Vorschrift des §. 37. der Verordnung vom 1. Juni 1833 allgemein zur Anwendung zu bringen, so daß auch, wenn ein Assistent bestellt worden, der Partei eine Aussertigung mit dem Vermerk über das ihr zusstehende Rechtsmittel und über die Person des ihr zusgeordneten Assistenten durch die Post zugesandt wird, der Assistent aber eine Abschrift erhält, um die Gerechtsame der abwesenden Partei weiter wahrzunehmen.

hiernach fann bas Konigliche Ober- gandesgericht

in Zufunft verfahren.

Berlin, ben 27. Oftober 1835.

Der Justizminister. Mühler.

das Königliche Ober-Landesgericht zu Posen. I. 3818.

R. 14. Vol. II.

8.

Ueber die Zulässigkeit der Mullitäts=Klage ex falsa causa neben der Nichtigkeits=Beschwerde.

(cf. A. G. D. I. 16. §. 11.)

Der in dem Berichte vom 13. d. M. in Sachen M. wider S. entwickelten Ansicht des Königlichen Ober- landesgerichts,

daß bei dem Zusammentreffen der Nichtigkeitsbesschwerde und der Nullitäts. Alage ex falsa causa in einer und derselben Sache erst die Nichtigkeits.

beschwerde instruirt und barüber erkannt werden mug,

kann der Justigminister nicht beitreten. Ift der Fall wirklich vorhanden, daß einer Partei gleichzeitig

das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerde und eine

Mullitats Rlage

zusteht, so bleibt ihr die Wahl überlaffen, auf welchem von beiden Wegen fie glaubt am fichersten zu ihrem

Rechte zu gelangen.

Wird das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerbe eingewendet und verworfen, fo fann der in dem dies. fallsigen Prozesse rechtsfraftig verworfene Rlagegrund nicht mehr jum Gegenstande einer Rullitats Rlage ges macht werden.

Wird aber das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerbe versaumt ober aus anderen Grunden guruckgewiesen, fo fann in dem vorausgesetzten Falle immer noch die Rul-

litatsflage angestellt werben.

Berlin, ben 28. Oftober 1835.

Der Juftigminifter. Mühler.

Un das Kbnigliche Oberlandesgericht ju Glogau.

111. 7995.

R. 14. Vol. 2.

9.

Bei der Erekution gegen Erben, deren Beneficial-Erben = Qualitat bem Gerichte nicht bekannt ift, bebarf es Seitens bes Extrahenten feiner Bezeichnung von Machlafigegenständen.

(A. G. D. I. 24. §. 20. Verordn. vom 4. Marz 1834. §. 2. Ges. Samml. S. 31.)

Mit ber in bem Berichte vom 22. vorigen Monats in der Mandats . Prozeß . Sache des Juftig . Kommissions:

Raths B. gegen die Geschwister R. entwickelten Unficht

Des Koniglichen Oberlandesgerichts:

zufolge deren dem Rläger, welcher ein rechtsfräftiges Mandat auf Zahlung von 13 Athlr. 20 Sgr. gesgen fünf Seschwister R. als Erben des Israel R. erstritten hat, die nachgesuchte Execution so lange verweigert werden soll, als er nicht Nachlaßgesgenstände bezeichnet,

tann ich mich nicht einverstanden erklaren.

Die Vorschrift des g. 2. der Verordnung vom 4. März 1834, betreffend die Exekution in den Nachlaß, tritt nur ein, wenn die Erben Benefizialerben sind, und die Vorschrift des g. 20. Theil I. Tit. 24. der Allgemeinen

Gerichtsordnung ist nicht aufgehoben.

Haben die Erben sich nicht auf die Rechtswohlthat des Inventarii berufen, und ist dem Gerichte auch aus den Nachlaß: Ukten nicht bekannt, daß die Erben wirklich nur Benefizial. Erben sind, so hat das Gericht auch keine Veranlassung, den ererbten Nachlaß als den einzigen Gesgenstand der Exekution anzusehen, sondern es vollstreckt das Judikat gegen Erben, wie gegen jeden Undern, der zu einer Zahlung verurtheilt ist, indem es den Erben übersläßt, sich auf die Nechtswohlthat zu berufen, und erst dann, wenn dieß geschehen, weiter prüft und durch Dekret entscheidet, ob diese Berufung noch zulässig ist.

Aus der Aufhebung des §. 19. Theil I. Titel 24. der Allgemeinen Gerichtsordnung folgt nur, daß die Ersben, um von dem Einwande der Nechtswohlthat des Inventarii Gebrauch zu machen, nicht nothig haben, ihn noch vor Abschluß der Instruktion entgegenzusetzen oder anzuzeigen, daß vielmehr jederzeit vom Nichter auf die Beneficial: Erben: Qualität Nücksicht zu nehmen, und wenn sie vorhanden, nach §. 2. der Verordnung vom 4. März

1834 zu verfahren ift.

Es folgt aber nicht daraus, daß die Berufung dars auf aufhöre, ein Einwand zu sein, oder daß für die Beneficial. Erben. Qualität die Vermuthung bis zum Nachmeise des Gegentheils streitet, auch wenn die Erben selbst sie noch gar nicht in Unspruch genommen haben und sie aus den Ukten sich nicht ergiebt.

Die

Die Beschwerbe bes Justig-Kommissions Maths B.

Berlin, ben 10. Movember 1835.

Det Justizminister. Rübler.

das Königliche Oberlandesgericht zu Marienwerber.

III. 8147.

E. 34.

## 10.

Die im Bagatellprozesse erlassene Vorladung bes Verklagten erlangt nur dann die Kraft eines Cons tumazial : Erkenntnisses, wenn die Insinuation richt tig erfolgt ist.

(cf. A. G. D. I. 16. §. 2. Num 6. Berordn. vom 1. Juni-

Dem Königlichen Kammergericht wird auf den über die Beschwerde des Justigraths Bode, in der Prozessache der verehelichten & wider die Banquier T.schen Sheleute, erastatteten Bericht vom 16. d. M: hierdurch eröffnet, daß der Justigminister die in diesem Bericht entwickelte Anssicht des Kollegiums nicht theilen kann, sich vielmehr das für entscheiden muß!

Daß die im Bagatellprozesse erlassene Vorladung des Verklagten die Kraft eines Kontumazial Erfennts nisses nicht erlangt, sobald beren Insinuation nicht richtig erfolgt ist.

Die Verordnung vom 1. Juni 1833. § 6. 68. 69. und die Instruktion vom 24. Juli desselben Jahres §. 55. (Jahrbücher B. 41. S. 458.) knüpfen nur an bestimmte Chatsachen, an eine an den Verklagten ergehende (das heißt, ihm vorschriftsmäßig zu insinuirende) 1835. 5. 92.

Vorladung, und an das Ausbleiben bes vorgelades nen Verflagten die Wirkungen eines Erkenntnisses; es kann daher in Ermangelung einer wirklich erfolgten ordnungsmäßigen Vorladung auch die rechtliche Wirkung derselben nicht eintreten. Das mit der Vorladung verbundene Mandat geht in die Kraft eines Erkenntnisses über, wenn der zu einem Termine Vorgeladene nicht ersscheint: es versteht sich also von selbst, daß der Vorzusladende das Mandat vor dem Terminstage erhalten has ben muß, wenn das Mandat Wirkungen äußern soll.

Wollte man das Gegentheil annehmen, so mußte man auch in dem Falle das Kontumazial. Erkenntniß als ergangen ansehen, wenn die Vorladung an den Verstlagten z. B. verfügt, aber gar nicht expedirt und nicht an den Boten ausgehändigt worden wäre, und der Desputirte, dies nicht bemerkend, in dem anberaumten Tersmine die Kontumazial: Anträge des Klägers aufgenomemen, und solche für statthaft erachtend die Reposition

der Aften angeordnet batte.

Daß in einem solchen Falle das Kontumazial. Erstenntniß als ergangen angesehen werden könne, wird das Königliche Rammergericht selbst nicht behaupten wollen.

Geht hiernach aus ben Aften hervor, bag die Borlabung gar nicht abgegangen ober unrichtig infinuirt ift, so fann auch nicht bavon die Rede fein, bag fie wegen Ausbleibens bes Berklagten in Die Stelle eines Rontumazial Erfenntniffes getreten fei. Gleichergeftalt verhalt es fich aber, wenn die Vorladung bem Verklagten nicht insinuirt ift, ba fie alsbann für ihn rechtlich eben so wes nig eristirt, als wenn sie nicht expedirt worben ware. Da nun im vorliegenden Falle fein Zweifel darüber obwaltet, daß die Borladung ben Banquier T.fchen Ches leuten nicht insinuirt worden ift, so fann sie nicht als Kontumazial: Erkenntniß gegen fie angesehen werden. Die in Voraussetzung deffen vollstreckte Exclution muß daber aufgehoben, die ad depositum gezahlte Summe bem T. guruckerstattet, und die Sache baburch reassumirt werden, baß eine anderweite Vorladung beider Theile erfolgt.

hiernach bat bas Konigliche Rammergericht Die er-

forderliche Anweisung an das hiesige Königliche Stadt. gericht zu erlassen.

Berlin, ben 25. Movember 1835.

Der Justizminister. Mühler.

das Königliche Kammergericht.
111. 8711.

Landrecht 35. Vol. 6.

#### 11.

Die Festsestung der Gebühren und Auslagen der in einer summarischen Prozessache die Parteien in zweiter Instanz vertretenden Justiz-Rommissarien erfolgt bei dem Serichte, bei welchem die mündliche Verhandlung und Entscheidung in zweiter Instanz Statt gefunden hat.

2

Unterm 15. April & überreichte bas Stadtgericht zu Strausberg uns die bei demselben in der summarischen Prozessache des Tuchmachermeisters S. wider den Raufsmann H. verhandelten Uften zur Erörterung der Sache im mundlichen Verfahren und zur weitern Verfügung auf die vom Beklagten angebrachte Appellation. Da die Sache wegen ihres Gegenstandes verfassungsmäßig vor den Ober-Appellations. Senat gehörte, so gaben wir sie dahin ab und nahmen von dem Fortgange des Prozessesse keine Notiz, reponirten vielmehr unsere Akten am 10. v. M., nachdem von der Registratur angezeigt worzden, daß die Auskertigungen des Erkenntnisses mit den Untergerichts Akten unmittelbar vom Ober-Appellations. Senate dem Stadtgerichte zu Strausberg zugefertigt seien.

Um 19. v. M. reichte ber Justigrath 3. eine Liquis bation seiner Gebühren und Auslagen zur Festsetzung ein, Kf 2 wir wiesen ihn jedoch damit an das Stadtgericht zu Strausberg. Gegen diese Verweisung remonstrirt der Justizrath 3. in dem originaliter ganz gehorsamst beigesfügten Gesuche vom 5. d. M., und wir mussen daher, indem wir uns von der Unrichtigkeit unserer Ansicht nicht überzeugen können, bei dem Mangel einer bestimmten gessetzlichen Vorschrift für den vorliegenden sich häusig erseignenden Fall Euer Excellenz um die von dem Justizzath 3. beantragte generelle Anweisung, zu deren Erlast wir uns nicht für ermächtigt halten, hiermit ehrerbietigst arsuchen.

Bur Rechtfertigung unster in der Verfügung vom 24. v. M. ausgesprochenen Unsicht erlauben wir uns Fol-

gendes vorzustellen.

Wir haben — wie unfere gang gehorfamst beigefüg= ten, nur aus wenigen Blattern bestehenden, Aften ergeben - weber die mundliche Berhandlung in Diefer Gache geleitet, noch barin erkannt, wiffen also nicht, ob ber zc. 3. von dem Tuchmachermeifter G. bevollmächtigt mar, feine Gerechtsame in Diesem Prozesse mahrzunehmen; Dies etbellt aber auch nicht einmal aus ben gleichfalls beigefüg. ten Manual : Aften. In der Verhandlung d. d. Straus: berg den 25. Januar c. erflart der zc. S. den Justigrath B. bevollmachtigen zu wollen, und in dem Schreiben vom 18. Mai e. ersucht der Lettere den Justigrath 3., ben Auftrag des zc. G. zu übernehmen; es fonftirt aber nicht, ob ber ic. B. von bem ic. G. wirklich jur Jub: rung des Projesses und zwar cum facultate substituendi bevollmächtigt worden, und auch nicht, ob der zc. 3. Wollmacht eingereicht bat, und im Termine gur munds lichen Verhandlung erschienen ift. Aus den Manuals Alften geht hierüber auch nichts hervor, es findet fich darin weder eine Registratur über die Abhaltung des Termins, noch eine abschrift ber mundlichen Berhandlung. Auch über das objectum litis fonstirt aus den Aften nichts mit Gewißheit, da die Angabe in Rubro des Berichts bes Stadtgerichts zu Strausberg vom 15. April c. nicht entscheiden fann, und sich weder in unsern Aften, noch in den Manual - Aften des Justigrathe 3. ein Erfenntniß findet, welches den Maagftab jur Sestfegung der

Sebahren geben könnte. Then so weinig wie wir kann aber auch der Ober Alpsellatuses, Senat dem Justigrath 3. die Liquidation seiner Gebühren und Austlagen kelfegen, denn adsgeschen dawon, daß derstle nur eine Sprühe beharde ist, ist für diesen eine Präsign der geginderind berharde ist, weil verfassungsmäßig die Berhande lungen zweiter Justanz den Untergertighen mit den Erentnisse Ausferträgungs zugelendet werden missen. Es bleidt daher nur übrig, den Justigrath 3, mit feinem Ses such an das Stadtgericht zu Erenabsberg zu verweisen, welches allein die Mittel in Handen hat, die Liquidation

prufen zu tonnen.

Bei einer generellen Berweisung ber Justikomunifiarien mit ibren befalligen Antragen an bie Untergerichte treten nun freilich bie Uberlifande ein, welche ber Justigrath 3. in ber beiliegenden Borstellung aufgestührt bat, daß namlich die hier fungirenden Justigkommisfarien ibre Manuals Altren an ein auswartiges Gericht, bei dem sie nicht angestellt sind und auch nicht fungischen wollen, übersenden mußlen, und baß dadurch Mehrfossen wellen, die bie Parreien nicht veranlaßt baden und die nufleden, die die Antrauth den Justigkommissein zur Last fallen werden. Aus diesen Justigkommissein zur Last fallen werden. Aus diesen Gründen balten wir und zu der beautragten generellen Bestimmung nicht ermächtigs, mussen vollende folche Ew. Ercellenz Ermessen ehrerbietigst anheimsellen.

Berlin, 26, Oftober 1835.

Das Rammergericht. (Unterschriften.)

þ.

Dem Koniglichen Kammergericht wird auf ben Bewie ben 26. v. M. bierdurch eröffnet, wie es der Justig-Minister ben allgemeinen Grundfägen über Hiftigung ber Mandatarien Gebühren entsprechend und iberhaupt augemessen findet, best auch die Gebühren und Austagaen eines Justiglommisgarine, welcher eine Partei in einer summarischen Prozessache in zweiter Instanz vertreten hat, bei demsenigen Gerichte erfolgt, bei welchem die mundliche Verhandlung und resp. die Entscheidung der

Sache Statt gefunden hat.

In der Regel wird bei diesem Gericht die Fesistellung der Gebühren und Anslagen des Justizkommissarius auf den Grund der jedesmal einzureichenden Manual-Aften desselben mit Vergleichung der gerichtlichen Akten erfolgen können. Sollten in einzelnen Fällen Bedenken obwalten, so sind zu deren Hebung die gerichtlichen Akten des Untergerichts einzusordern.

Das Königl. Kammergericht hat daher in der vorliegenden Prozes-Sache des Tuchmachermeisters S. wider den Kaufmann H. dem Ober-Appellations-Senate die Prüfung und Feststellung der Gebühren und Auslagen

Des Justigrathe 3. ju überlaffen.

Berlin, ben 26. November 1835.

Der Justizminister.

das Königl. Kammergericht.

I. 3954,

Sportel. S. 34. Vol. 2.

## 13.

Der Erbzinsherr und der Erbverpächter mussen ihre Erklärung über die Ertheilung des Zuschlags des subhastirten Erbzins, oder Erbpachts-Gutes in dem Subhastations-Termine abgeben.

(Berordn. vom 4. Mart 1834 \$5. 9. 12. Gef. Samml. S. 41).

Ew. Excellenz beehre ich mich, auf das sehr gefällige Schreiben vom 8. d. M. (Nr. 16035.), die Anwendung der §§. 9. und 12. der Verordnung über den Subhastations, und Kaufgelder-Liquidations,

Prozest vom 4. Märt v. J. auf den Fiscus als Erbverpachter und Erbzinsherrn betreffend,

unter Rucksendung der Unlage, Folgendes gang ergebenft

gu erwiedern:

Einverstanden mit der Auslegung, welche Ew. Excels lenz den Vorschriften im §. 12. der gedachten Berords nung in Bezug auf Erbverpächter und Erbzinsherrn geschen, die auch mit der Entscheidung des Oberlandesgesrichts zu Marienwerder in der nothwendigen Subhastation des Erbpachtstruges R. übereinstimmt, fann ich doch eine modificirende gesetzliche Bestimmung, wie sie die Rösnigl. Regierung zu Danzig wünscht, weder für nothwens dig noch zweckmäßig erachten.

Buvorderst bemerke ich, daß bie Tendeng ber Borfchrift im §. 12. in den Motiven der Berordnung flar

dabin ausgesprochen ift:

dem Subhastationsverfahren einen gesicherten Gang zu geben, Verzögerungen und Nachtheilen vorzubeusgen, die durch unbestimmte oder den Vorbehalt nachzubringender Erklärungen herbeigeführt werden können, den Rauslustigen die Lust zum Vieten nicht zu verleiden, überhaupt im Vietungstermin selbst zu irgend einem festen Nesultate zu gelangen und den unbestimmten Erklärungen und Vorbehalten ein Ende zu machen.

Diese Tendenz würde perfehlt, wenn man in Betreff bes Erbverpächters und Erbzinsherrn eine Ausnahme gestatsten und ihm nachlassen wollte, seine Erklärung über Erstheilung des Zuschlags des subhastirten Erbpachts. oder Erbzinsgutes im Subhastations: Termin vorzubehalten und ihm noch eine Frist zur Ertheilung des Konsenses bewilligte.

Insweit er als Realgläubiger auftritt, kann schon nach dem, was Em. Excellenz in Ihrer geehrten Zuschrift bemerken, zwischen ihm und einem gewöhnlichen Hypothes kengläubiger kein Unterschied gemacht werden. Die Fälle, in denen, nach dem Inhalte des Kontrakts und der Verzleihungsbriefe, jede Art der Veräußerung an die Einwilligung des Erbverpächters oder Erbzinsherrn gebunden ist, scheiden hier aus, weil in diesen Fällen der Konsens vor Einleitung der Subhastation beigebracht werden muß.

In ben gewöhnlichen Fällen aber, in denen bie Rechte Des Erbzinsheren ober Erbverpachters nach bem Allgemeis nen Landrecht I. 18. §. 698 - 706. und 1. 21. §. 202. barin bestehen, bag bas Gut nur von einem fahigen Befiger, der dem Gute durch fich felbst oder Undere gehörig porzustehen und die barauf haftenden gaften zu entrichten im Stande ift, erworben werde, schutt ibn der g. 11. Der Berordnung vor Rachtheilen, da jeder, beffen Zahlungs. fabigfeit nicht für genügend erachtet wird, Raution bes ftellen muß, wenn er jum Mitbieten jugelaffen werben foll, so wie die nach der Berordnung vom 14. Dezember 1833 ihm justehende Richtigkeitsbeschwerde gegen bas etwa mit Berlegung ber gesetzlichen Borschrift ergangene

Mojunifations . Erfenntnig.

Schon nach der Allgemeinen Gerichtsordnung Th. I. Tit. 52. 8. 42. und 44. muß der Meifibietende bei noth. wendigen Gubhaftationen zuvorderst seine Fabigfeit zum Besit des Grundstucks, menn sie nicht notorisch ift, gebo. rig ausweisen oder wenigstens vorläufig bescheinigen, und Bedenflichkeiten gegen bie Person und Besitfabigfeit mußen fofort erledigt merben. Der f. 12. ber Ber: ordnung vom 4. Marg pr. giebt biese schon bestandene Worschrift nur bestimmter und allgemeiner wieder. finden sich zwar in dem Anhang &. 106. zum Allgem. Landrecht II. 7. §. 280., so wie im §. 30. des Gesetzes über die gutsherrlichen und bauerlichen Verhaltniße vom 21. April 1825 (Gesetzsammlung S. 79) anscheinend ents gegenstehende Borfchriften.

Jene lautet:

Collte über bie nach biefen Grundfägen zu beurtheis lende Befigfabigfeit des Licitanten ein Streit ents stehen, melder nicht fofort nach den Borschriften ber Allgemeinen Gerichtsord. nung Tit. 52. § 42. 44. abgemacht werden fann, so findet darüber rechtliches Gebor Statt, und der Zuschlag muß bis zur erfolgten rechtsfraftis gen Entscheidung ausgesett werden;

und im §. 30. cit. heißt es;

Bur Berpfandung bes nugbaren Eigenthums bebarf es feiner Einwilligung des Ober-Eigenthumers. Wenn

Subhastation des nutbaren Eigenthums kommt, so, muß das betreffende Gericht, vor dem Zuschlage deffelben an den neuen Erwerber, erst über dessen Unnahme die Einwilligung des Ober Eigenzthümers erfordern, und dieser ist solche aus demselzben Grunde zu versagen berechtigt, als ihm solches nach §. 24. bei freiwilligen Veräußerungen bäuer-

licher Grundstücke freisteht. Allein abgesehen von den spätern und daher jedenfalls derogirenden Bestimmungen der Verordnung vom 4. März 1834, so erfordert der §. 30. der Verordnung vom 4. März 1834 nur, das der Ober-Gigenthumer überhaupt

Wearz 1834, so erfordert der §. 30. der Verordnung vom 4. März 1834 nur, daß der Ober-Eigenthümer überhaupt gehört werde, ohne seine Vorladung zum Subhastations-Termin und seine Aufforderung zur Erklärung in diesem Termine selbst, unter dem Präsudiz, daß auf Vorbehalte, unbestimmte oder spätere Erklärungen keine Rücksicht ge-

nommen werde, auszuschließen.

In sofern es endlich auf das dem Erbzinsherrn und Erbverpachter zustehende Vorkaufs: Necht ankommt, so vers ardnen schan die §§. 615. und 616. Tit. 20. Th. I. des

Allgemeinen ganbrechts:

daß hei gerichtlichen Verkäufen der Berechtigte seine Erflärung, ob er das Vorfaufs-Recht ausüben wolle, im Bietungstermine selbst, bei Verlust feines Rechts, abgeben muße.

Ew. Excellenz stelle ich ganz ergebenst anheim, hiernach die Königl. Regierung zu Danzig gefälligst bescheiden

sy wollen.

Berlin, ben 6. Oftober 1835.

Mubler.

des Königlichen Wirklichen Geheimen Raths herrn von Ladenberg Excellenz.

Į. 3651.

S. 55. Vol. 8.

Ueber bas Subhassations : und Raufgelber : Beles gungs : Verfahren bei bepfandbrieften Gutern.

(A. G. D. I. 50. §. 287. Verordn. v. 4. Mar; 1834 §. 2. 16. sqq. Gef. Samml. S. 39).

Die zwischen dem Königlichen Oberlandesgericht und der Pommerschen gandschafts. Direktion zu Treptow bei Gelegenheit der Subhastation der mit Pfandbriesen besschwerten Guter P. 2c. entstandene Differenz, worauf sich der Bericht des Kollegiums vom 2. Juli dieses Jahstes bezieht, hat zu einer Erörterung im Königlichen Staats. Ministerium über die Anwendung der \$\xi\$. 16. und folg. der Verordnung vom 4. März 1834 wegen des Subhastations, und Kaufgelder, Liquidations, Prozesses auf landschaftliche Kredit, Institute Verantassung gegeben.

Das Ronigliche Staats. Ministerium hat fich hierbei

über die Grundfaße vereinigt:

1) daß die Vorrechte der Landschaften, wornach sie in einen Konkurs: oder Liquidations-Prozeß sich nicht einzulassen brauchen, vielmehr nur die nach ihrer Befriedisgung verbleibenden Einkunfte und Kaufgelder der bepfands brieften Suter zur Kreditmasse gezogen werden sollen, durch die Verordnung vom 4. März 1834 nicht aufgehos ben sind, und daher auch die im h. 16. dieser Verordnung vorgeschriebene Vorladung der Gläubiger an die Landschaften nicht erlassen werden, und die ebendaselbst bestimmten Nachtheile des Ausbleibens im Kaufgelderbes legungs. Termine sie nicht tressen können;

2) daß dieselben aber schuldig und im Disziplinars wege von ihren vorgesetzten Behörden dazu anzuhalten find, der Absicht jener Verordnung und den deshalb von den Gerichten an sie zu erlassenden Requisitionen Genüge

gu leiften.

Demgemäß hat der Herr Minister des Innern für Gewerbe Ungelegenheiten die General : Landschafts Direktionen angewiesen, darauf zu halten, daß die ihnen untergeordneten Departements Direktionen ihre Rechnungen

über die zur Subhassation siehenden Güter mit dem Tage der Publikation des Adjudikationsbescheides abschlies gen, so daß die Summe desjenigen, was ihnen bis dahin zuständig ist, zur Zeit des Raufgelderbelegungs. Termins fesisseht, und wenn dies nicht zu bewirken sein sollte, wenigstens das Maximum angegeben werde, was dis zu dem Tage der Publikation des Adjudikations. Bescheides sür die Landschaft von der Raufgelder. Summe zurück zu

behalten fei.

Damit dieser Abschluß unverweilt erfolgen könne, hat das Königliche Ober-Landes-Sericht bei Subhastationen folcher Guter, welche mit Pfandbriesen beschwert sind, der Landschaft nicht nur sogleich den Adjudikations. Besscheid mitzutheilen, sondern ihr auch den Tag der Publiskation desselben und den Termin zur Kaufgelderbelegung mit der Aufforderung, den Betrag ihrer Forderungen noch vor oder spätestens in diesem Termin anzuzeigen, bekannt zu machen, wobei es dann der Landschaft überstassen, des bleibt, ob sie sich mit einer schriftlichen Anzeige besgnügen, oder in dem Termin selbst ihre Gerechtsame noch besonders wahrnehmen will.

Die Berechnung, welche die landschaftliche Behörde über ihre Forderung einreicht, deren Verität nie Gesgenstand eines kontradiktorischen Verfahrens vor dem Richster der Sache sein kann und deren Priorität in der Regel gesetzlich kestschet, bestimmt demnächst den Betrag der Raufgelder, welcher für die andern Gläubiger übrig bleibt, und dessen Vertheilung nach Maaßgabe des §. 16. folg. der Verordnung vom 4. März vorigen Jahres zu veran-

laffen ift.

Berlin, den 12. November 1835.

Der Justizminister. Mubler.

das Königliche Oberlandesgericht zu Coeslin. 1. 4033.

S. 55. Vol. 2.

Instruftion

für die General Kommission und die Oberlandesges richte im Großherzogthum Posen über das bei Ubs schätzung abelicher Suter zu beobachtende Verfahren.

Wenn die gerichtliche Abschätzung eines abelichen Guts im Großherzogthum Posen erfolgen soll, welches weder zum Westpreußischen landschaftlichen Verbande geshört, noch mit Pfandbriefen der Posenschen Landschaft belastet ist, so ist dabei folgendes Verfahren zu beobachten:

1) Das Oberlandesgericht requirirt die General-Rommission zur Regulirung der gutsherrlichen und bauerlichen Verhältnisse, einem der ihr untergeordneten Defonomic: Kommissarien den Auftrag zu diesem Geschäft zu ertheilen.

2) Mit diesem vereinigt sich ber von dem Oberlandesgericht zu ernennende Rommissarius über den augu-

beraumenden Termin.

3) Der gerichtliche Kommissarius erläßt die im §. 7. Litel 6. Theil II. und §. 22. und folgende Litel 52. Theil I. der Allgemeinen Gerichtsordnung, sowie §. 4. der Berordnung über den Subhastations. und Raufgelders Liquidations. Prozest vom 4. März 1834 (Gesetsammlung pon 1834 Seite 40) porgeschriebenen Bekanutmachung gen an die Interessenten.

4) Bei den Verhandlungen zur Aufnahme der Taxe treten die Kommissarien der Oberlandesgerichte und der General-Kommissionen in das Verhältnis von Konkomsmissarien. Sie mussen ihre Bemühungen dahin vereinisgen; alles zu ermitteln, was zur Feststellung des wahren Werths des Suts unter Verücksichtigung der gesetzlichen Abschähungs-Grundsätze erforderlich ist, und sich bei ihren Arbeiten gegenseitig unterstützen.

Die Aufnahme des im &. 9. Tit. 6. Th. II. der Gerichtsordnung vorgeschriebenen Protofolls gehört hinssichtlich der Bestimmungen zu 1 bis 4. und 7., und die

Befolgung bes &. 12. bafelbft, ju ben Amtsverrichtungen

Des gerichtlichen Rommiffgrius.

Was im §. 9. zu 5 bis 6. verordnet ist, betrifft die Materialien zur Feststellung des durch den Defonomies Kommissarius zu ermittelnden Ertragswerthes der Guter

und gehört ju ben Berhandlungen beffelben.

Der gerichtliche Kommissarius zieht bei der Bestimmung der Grenzen die Rachbarn zu, vernimmt die Zeugen, wenn es der Oetvnomie Rommissarius angemessen sindet, unter seiner Zuziehung, sorgt für die Herbeischafs fung der erforderlichen im §. 9. Nr. b. bezeichneten Nachweisungen, vereidet die Zeugen und Tärätoren soweit es nothig ist, und leitet überhaupt das Geschäft, wo es nach der Ansicht des Dekonomies Kommissarius auf eine richterliche Mitwirkung Behufs der Ermittelung des Erdrages und des Werths des abzuschäßenden Gutes ans kommt.

Wenn ber Dekonomie. Rommissarius es nicht für nöthig erachtet, ber vom gerichtlichen Rommissarius zu veranlassenden Zeugen. Vernehmung vom Anfange bis zumi Ende beizuwohnen, so muß er doch, falls er am Orte der Vernehmung anwesend ist, vor der Vereidigung der Zeugen, mit der Aussage derselben sich bekannt machen, und wenn er Veranlassung dazu findet, mit den Zeugen nähere Rückspräche halten, und die Vervollständigung der Aussagen unter Mitwirfung des gerichtlichen Komimissarius betreiben.

6) Die Abschätzung selbst, so wie die Ausarbeitung des Tax=Instruments, nach den durch die Verordnung vom 8. Januar 1831 (Gesetzsammlung von 1831 Seite 1) festgestellten Taxgrundsätzen, gebührt ausschließlich dem

Detonomie : Rommiffarius.

7) Das Tax. Instrument mit sämmtlichen Verhands lungen überreichen beide Kommissarien der General. Koms mission. Diese prüft die Taxe sowohl im Allgemeinen, als insbesondere in Beziehung auf die richtige Anwens dung der Tax. Grundsätze und des Kalfuls.

Findet sie etwas zu erinnern oder nachzuholen, so verfügt sie das Erforderliche wegen Erledigung der Erinnerungen an beide Rommissarien. Findet sie nichts zu

erinnern ober find bie gerügten Mangel erledigt, fo fen. bet fie bas Car. Instrument mit dem Vermert ihrer Genehmigung nebst sämmtlichen Abschätzungs-Berhandlungen an das tompetente Oberlandesgericht, und benachrichtigt daffelbe zugleich von der Festsetzung der Gebühren des Defonomie: Rommiffarius und der Sachverftandigen, melche nach den bei der General-Kommission zulässigen Gaten berechnet werden. Das Gericht bewirft Die Bablung derselben jur Gebühren Raffe der General Rom. mission.

8) Das Gericht fertigt barauf ohne Weiteres bas Tap: Instrument aus, und verfährt sodann nach Worschrift des §. 11. Dit. 6. Th. II. der A. G. D.

9) Werden von den Interessenten Ausstellungen gegen die Taxe gemacht, so pruft bas Gericht beren Zulaf: figfeit mit Rucksicht auf die Borfchrift des g. 5. ber Berordnung über ben Gubhaftations. Prozeg bom 4. Mark 1834 (Gesetssammlung von 1834 pag. 40). Findet es in Dieser Beziehung nichts dagegen zu erinnern, so sendet es Die Aften an Die General . Rommiffion, um Die Erheblich: feit ber Ausstellungen in technischer Sinsicht naber ju ermagen.

10) Die General - Rommiffion verordnet fodann bas Erforderliche an die Rommissarien zu der vor dem Eintritt des Gubhastations : Termins zu bewirkenden Erledis gung ber Erinnerungen, wenn fie biefelben bagu anges

than findet.

Berlin, ben 21. Dezember 1835.

Der Minister bes Innern für Der Justizminister. Gewerbe. Mubler.

Freiherr v. Brenn.

1. 98.

Prov. Posen 74,

Die gerichtliche Vernehmung der Dorfgerichte über die von lettern aufgenommenen Taren von Grunds fluden ift nicht erforderlich.

(Aug. Ger. Ordn. 11. 6. S. 3. Anhang S. 437. Aug. L. R. 11. 7. \$5. 82. 86.)

Bei einer burch ben Oberlanbesgerichts : Rath Bau: meifter vorgenommenen Revifion Des Land. und Stadt. gerichts zu Jauer ift burch ein Monitum bes Rommiffarius bie Frage von Reuem gur Sprache gefommen,

ob, wenn Dorfgerichte Taxen von Grundflucken auf. genommen, welche Die Eigenschaft gerichtlicher Saren haben follen, Die Bernehmung der Dorfgerichte über

Die Taxe durch den Richter erforderlich ift?

In unferem Rollegium find die Unsichten Darüber getheilt:

Bur die Bejahung der Frage wird angeführt:

1) daß nad) §. 3. Tit. 6. Th. II. der Allg. Ger: Ordn. eine jede gerichtliche Taxe unter Der Direftion

einer vereideten Gerichtsperfon gefchehen muß; ...

2) bag, wenn ber &. 437. Des Unb. gur Mug. Ger. Ordn. hievon eine Ausnahme bei Rittergutern von weniger als 500 Athl. Werth gestattet, welche nach dem Restript vom 11. Juli 1831 (Jahrbucher Band 38. Seite 103) auch auf bauerliche Grundstücke bezogen werden. darf, diese Ausnahme doch eben an die Bedingung ge-knupft ist, daß ber Schulze, oder die Gerichtsleute, ober zwei Wirthe über bie Beschaffenheit, ben Ertrag und ben Werth des Grundstücks vom Richter eidlich vernommen merben:

3) baß die Mitglieder ber Dorfgerichte nicht noth. wendig felbst Sachverständige, auch häufig nach Formularen vereidigt find, die ben Taxatoreneid nicht umfaffen, weshalb fich ber Richter in jedem einzelnen Falle über. zeugen muß: baß fie entweder felbft als Sachverftandige qualificirt find, ober wegen Bugiehung anderer Sachver:

ständigen das Erforderliche beobachtet haben.

Für die Verneinung der Frage wird angeführt:

1) daß nach f. 82. Tit. 7. Th. II. des Aug. L. R. Dorfgerichte mit Zuziehung des Gerichtsschreibers im AUgemeinen gerichtliche Sandlungen, bei benen es auf feine Rechtstenntniffe ankommt, fonbern nur auf bloge Beglaubigung, gultig vornehmen fonnen, welches im §. 173. Tit. 5. Th. I. Des Allgemeinen gandrechts fogar Bertrage angewendet wird, und daß ihnen insbesondere nach &. 86. 1. c. die Aufnahme von Taxen unter Aufsicht bes Richters übertragen werden fann. Als Aufsicht fei es schon anzunehmen, wenn ihnen ber Richter Die Unweisung über bie Urt ber Abschätzung ertheilt, und Die Sare mit diefer Unweisung vergleicht. Eine weitere Aufficht wurde besonders angedeutet fein, wenn fie der Ges fetgeber beabsichtigt batte. Die Dorfgerichte erschienen nach diefen 66. 82. 86. felbft als Beborde, als Rommiffarien des Gerichts, wogegen fich ber §. 3. Tit. 6. Th. II. ber Allg. Ger. Ordn. nicht anführen laffe, weil biefer, in feiner durch den fpateren 6. 437. Des Unbanges zur Allge meinen Gerichtsordnung noch nicht beschränften Allges meinheit; die borfgerichtlichen Taren gang ausschließen, nicht blos beschränken murde, weshalb man ihn als die Regel, die citirten of. aber ale die Ausnahme für land. liche Besitzungen, anschen muffe;

2) daß der g. 437. des Anh. zur Ger. Ord. und bessen analoge Anwendung nicht den Fall vor Augen hat, wo das Dorfgericht als Ganzes, als Behörde eine Taxe aufnimmt, sondern wenn der Schulze oder die Gerichts. leute oder zwei Wirthe des Orts als Einzelne über den

Werth eines Grundfiucks fich ertlaren follen;

3) daß endlich unter den jetigen Verhältnissen die Dorfgerichte (nämlich Schulze und Schöppen) in Beziehung auf den Werth bäuerlicher Besitzungen stets als Sachverständige betrachtet werden können, und ihr Eid, wenn er sich nur allgemein auf ihre Amtspflichten bezieht, stets die Tarenaufnahme umfassen muß, weil diese eben nach den citirten s. 82. 86. Tit. 7. Th. II. A. L. R. zu ihren Amtsgeschäften gehött.

Da es im gegenwärtigen Fall auf die Belehrung eines Untergerichts ankommt, so haben wir die Frage nicht nicht durch Stimmenmehrheit entscheiden wollen, sondern bitten Eure Excellenz um Vorbescheidung darüber.

Breslau, ben 3. Movember 1835.

# Das Oberlandesgericht. (Unterschriften.)

b.

Dem Königlichen Oberlandesgericht wird auf die Anfrage vom 3. d. Mes.

in der Revisions. Angelegenheit des Lande und Stadte

gerichts zu Jauer hierdurch eröffnet, daß wenn Dorfgerichte Taren von Grundstücken aufnehmen, welche die Gigenschoft gericht.

Grundstücken aufnehmen, welche die Eigenschaft gerichtslicher Taxen haben sollen, die Vernehmung der Dorfgezrichte über die Taxe durch den Richter nicht erforderslich ist

lich ist.

Die für diese Ansicht in dem Berichte angesührten Gründe findet der Justizminister überzeugend, und es gennügt daher, wenn die Dorfgerichte die im Auftrage und nach der Anweisung des Richters aufgenommene Taxe in amtlicher Form vollzogen überreichen. Dorfgerichte, die solche Taxen aufnehmen sollen, müssen aber auch gehörig nach Vorschrift des Allgemeinen Landrechts Th. II. Tit. 7. §. 73. sig. konstituirt und insbesondere mit einem vereisdigten Gerichtsschreiber besetzt sein.

Berlin, den 24. November 1835.

Der Justizminister. Mübler.

An das Königliche Oberlandesgericht zu Breslau.

I. 4174.

D. 17.

Die Form der Rotariacs. Instrumente betreffend.
(Mng. Ger. Ordn. 111. 7. §§. 56. 65.)

Die Bedenken, welche nach dem Bericht vom 1. d. M. von dem Königlichen Land, und Stadtgericht als Hypotheken. Behörde gegen die Form der durch den Justiz-Kommissarius und Notarius P. zu M., im Austrage des Krügers M. zu G., dem Kollegium eingereichten beiden Notariats Instrumente vom 11. und 22. August c. erho, ben worden sind, kann der Justizminisker nicht für begründet erachten, vielmehr tritt derselbe der von dem Königlichen Oberlandesgerichte zu Magdeburg in der Versfügung vom 12. v. Mts. geäußerten Ansicht darin bei,

baß die gedachten Notariats Dokumente mit keinem wesentlichen Mangel behaftet sind, wenn gleich darin von der üblichen außeren Form abgewichen ist.

1) Mach den §§. 56. und 65. Tit. 7. Theil III. der Allg. Ger. Ordnung soll aus der vorgeschriebenen Re-

giftratur unter einem notariellen Kontraft erhellen,

daß derselbe von den Parteien obstehendermaßen vor dem Notar und mit seiner Zuziehung errichtet und geschlossen worden, und daß die Durchlesung und Unterschrift in Gegenwart des Notars und der Zeusgen erfolgt ist.

Dieß ist auch für alle Fälle nothwendig, wo die Registrastur ein von der Erklärung der Parteien ganz abgesons der ter Theil des Notariats. Instruments ist. Diesen Fall hat die Allg. Ger. Ordnung vor Augen. Sie sett voraus, daß die Verhandlung in Gestalt eines Protosolls aufgenommen wird, und daß der Notarius auf Grund dieses Protosolls ein selbstständiges Instrument entwirft, aus welchem lediglich die Errichtung des Kontrasis zwisschen den Parteien oder die einseitig von der Partei abgegebene Erklärung sich ergiebt, ohne daß aus diesem Instrument selbst die Konfurrenz des Notars zu ent nehmen ist.

In einem folchen Falle muß allerdings bie vom Do-

tar nach der Unterschrift beizubringende Registratur noch feststellen,

daß der Kontrakt von den Parteien obstehendermaßen vor dem Rotar und mit seiner Zuziehung errichtet

und geschlossen worden ift.

Wenn aber, was bereits durch das Restript vom 13. Mai 1822 (Jahrb. Bd. 19. S. 321) nachgelassen worsden, das Instrument selbst, wie im vorliegenden Falle, ebenfalls in Form des Notariats. Protokolls gefaßt ist, so erhellet schon aus dem ganzen Instrument, welches dann mit der Registratur nur ein Ganzes bildet,

daß der Alft vor dem Motar und mit seiner Bus

giehung errichtet worben,

und es ist daher dem Gesetz vollkommen genügt, ohne daß es über jene Mitwirkung das Notars bei dem Geschäft einer nochmaligen Bestätigung in der Registratur bedarf.

2) Eine besondere Bescheinigung über die Qualität der Zeugen als gultige und einwandsfreie Instruments.

Beugen erfordert bas Befet nicht.

Der §. 63. Tit. 7. Theil III. der Allg. Ger. Ordnung legt dem Notar die Verbindlichkeit auf, bei einem vor ihm zu Stande kommenden Akt, welcher die Kraft eines öffentlichen außergerichtlichen Instruments haben soll, entweder einen zweiten Notar oder statt dessen zwei Zeugen zuzuziehen, welche

a) die in den Gefeten vorgeschriebenen Requisite gulti.

ger Inftruments Beugen haben,

b) lefen und schreiben fonnen,

c) vornehmlich dem Motar als Leute von unbescholtes

nem Rufe befannt find, und

d) in Königlichen Landen entweder angesessen sind, oder Sandlung oder sonst ein ehrliches Gewerbe treiben. Daß aber der Notar auch das Vorhandensein dieser Eigenschaften durch ein besonderes Attest feststellen soll, ist im Gesetz nicht vorgeschrieben.

Es könnte dieses Attest entweder im Notariats:Prostokoll oder in der auf das Instrument zu setzenden Res

gistratur oder in beiden erfolgen.

Die \$§. 56. und 65. geben den nothwendigen Inshalt der Registratur an, ohne einer solchen Bescheinigung

über bie Eigenschaften ber Zeugen zu erwähnen. Gin zweckmäßig abgefaßtes, vollständiges Notariats. Protofoll wird allerdings nicht blos die Ertlarung ber Partei, fon= bern am Schluß auch die Bemerkung enthalten, daß auf Grund dieses Protofolls das Instrument ausgefertigt, von bem Motar und ben beiden Zeugen atteffirt und ben Par= teien ausgehändigt worden, ober, wenn die Ausfertigung nicht auf ber Stelle erfolgen fann, fo mirb ber Motar jur Bervollständigung seiner Aften unter bem Protofoll einen solchen Vermert beifügen. Bei Gelegenheit der Miederschreibung dieses Bermerts, sei es im Protofoll felbft, fei es abgesondert unter bemfelben, fonnte nun der Eigenschaften ber Zeugen Erwähnung geschehen. immer ware aus bem Instrument felbst, welches boch ber Hypotheken Behorde allein eingereicht wird, nichts über eine solche Bescheinigung zu entnehmen, da, wie schon bes merft worden, bie barauf zu segende Registratur über die gesetzlichen Eigenschaften ber Zeugen fein Atteft- zu enthalten braucht.

Daß die Zeugen lesen und schreiben können, muß sich übrigens aus ihrer Unterschrift ergeben, wobei sie jes denfalls ihre Angesessenheit, so wie ihr Amt oder Ges werbe mit ausdrücken mussen, wie dies auch in dem vors

liegenden Falle geschehen ift.

Hiernach wird das Königliche Land, und Stadtges
richt angewiesen, von seinen Bedenken gegen die Form
der fraglichen beiden Notariats Instrumente abzustehen
und demgemäß auf die von dem zc. P. bei Einreichung
derselben gemachten Anträge das gesetzlich Erforderliche
zu verfügen.

Berlin, Den 11. Dezember 1835.

Der Justizminister. Mühler.

Un das Königliche Land = und Stadtgericht zu Wolmirstedt.

III. 9118.

J. 15. Vol. 2.

Die Einlegung bes Exekutors im Wege des Disciplinar: Verfahrens gegen saumige Beamte ist keine zulässige Zwangsmaaßregel.

(cf. V. v. 4. Marz 1834. S. 8. Ges. Samml. S. 33 Rest. vom 20. August d. J. S. 119 dieses Bandes.)

Dem Koniglichen Oberlandesgericht wird auf ben Bericht vom 5. d. M.

wegen der gegen säumige Beamte anzuwendenden Zwangsmaaßregel durch Einlegung des Exekutors, hierdurch eröffnet, daß der Justizminister sich mit der Unssicht des Kollegiums nicht einverstanden erklären kann, sich vielmehr bereits mehrkach dahin ausgesprochen hat, daß die Bestimmung des g. 8. der Verordnung vom 4. März v. J. auch auf Exekutionen im Wege des disciplinarischen Verfahrens zu beziehen ist, und mithin auch bei letzteren die Einlegung des Exekutors nicht mehr stattsindet.

Denn der J. 8. enthält eine allgemeine Bestimmung in Beziehung auf alle Exekutionen, so daß er auch der Exekution im disciplinarischen Wege zur Nichtschnur dient. Die Einlegung des Exekutors kann auch dabei um so eher entbehrt werden, als Ordnungsstrafen, Zuordnung von Stellvertretern auf Kosten des Säumigen, Suspenssion und Untersuchung Maaßregeln sind, in denen nicht nur ein genügender, sondern ein weit stärkerer Zwang liegt.

Die von dem Rollegium verfügte Einlegung des Exekutors gegen einen saumigen Vertheidiger erscheint das her nicht angemessen und ist das Lands und Stadtgericht zu Pleschen anderweit zu bescheiben.

Berlin, den 18. Dezember 1835.

Der Justizminister. Mühler.

An das Königliche Oberlandesgericht zu Posen.

E 34

Die Gesuche um Verleihung der Anstellungsfähigs feit zum Subalternendienste betreffend.

Des Königs Malestät haben durch einen an das Königliche Staats. Ministerium unterm 4. Mai d. J. ers lassenen Allerhöchsten Befehl zu bestimmen geruht, das alle Immediat. Sesuche um Allerhöchste Verleihung der Anstellungsfähigkeit zum Subalternen. Dienst künftig aus dem Kabinet an die Ministerien und die Chefs der Verswaltungen remittirt werden sollen, um die Bittsteller entsweder nach den bestehenden gesetzlichen Grundsäsen mit ihren Sesuchen zurückzuweisen, oder, wenn deren Prüfung ergeben sollte, daß die Umstände eine Ausnahme motivisren, in dringenden Fällen an des Königs Majestät zu berichten.

Mit Rücksicht auf diese Allenhöchste Anordnung und die wegen deren Ausführung von dem Königlichen Staats, Ministerium gefaßten Beschlüsse, werden dem Präsidium des Königlichen zc. nachfolgende allgemeine Grundsäße darüber, in welchen Fällen der Justizminister ausnahms, weise die Allerhöchste Bewilligung der Anstellungsfähigsteit für den Justiz-Subalternen. Dienst bei des Königs Majestät in Antrag bringen wird, zur Kenntnisnahme und Berücksichtigung bei den Verfügungen und Berichts.

erstattungen auf bergleichen Gesuche, mitgetheilt :

I. Der Bericht an des Königs Majestät wird nur auf Immediat Borstellungen, welche aus dem Kabinet ohne Verfügung remittirt werden, niemals aber auf die unmittelbar an den Justizminister gerichteten Vorstellungen oder Berichte der Gerichtsbehörden erstattet werden.

II. Der Antrag bei des Königs Majestät wird nicht auf die Verleihung eines Rechts auf Anstellung, woraus ein Anspruch zu folgern wäre, sondern nur auf die Bewilligung der Anstellungsfähigkeit gerichtet werden,

Der durch Allerhöchste Bewilligung der letzteren Begnadigte darf zwar demnachst im Justig. SubalternenDienst angestellt werden, seine Anstellung barf jedoch nur eben so, wie die eines Civil. Supernumerars, den Anstellungs Ansprüchen der neun Jahr gedienten Unteroffiziere nach den Bestimmungen der Allerhöchsten Ordres vom 31. Oktober 1827 und 19. Oktober 1828 (Jahrbücher Band 32. S. 298 und 302) niemals zum Nachtheil gesreichen, und überhaupt niemals in solche Stellen erfolgen, welche diesen oder den Militair Invaliden ausschließlich vorbehalten worden sind.

III. Die Allerhöchste Bewilligung ber Anstellungs. fähigkeit wird nur fur biejenigen nachgesucht werden,

welche

1) den Nachweis führen, daß sie ber allgemeinen Milistair-Verpflichtung durch wirkliche Militair-Dienste besreits genügt haben, ober daß gesetzlich begründete

hinberniffe fie davon befreien, und

2) durch deren Unstellung im Justiz-Subalternen-Dienst, ihrer vorzüglichen Qualifikation wegen, Vortheile für den Staat erwartet werden dürfen. Zur Begrünsdung dieser Erwartung wird erfordert, daß ber Bittssteller

- a) während einer Reihe von Jahren entweder im uns mittelbaren Staatsdienst, namentlich bei Königs lichen Gerichten oder einzelnen Königlichen Justizs beamten wohin jedoch Justizsommissarien nicht zu rechnen sind nach stattgefundener amtlicher Verpslichtung, wenn auch nur zur Bewahrung des Dienstgeheinnisses, oder im mittelbaren Staatsdienst, bei dem Staate untergeordneten Kollegien, Korporationen und Gemeinen, namentslich auch bei Privats und Patrimonialgerichten beschäftigt worden ist, und sich während dieser Zeit, nach den darüber beizubringenden Uttesten, durch eine vorzügliche Dienstsührung und Brauchs barkeit und einen tadellosen Lebenswandel empfohslen und
- b) seine Qualifikation zur Anstellung im höhern Subalternen Dienst durch das Bestehen der Prüfung als Aktuar erster Klasse nachgewiesen hat.

Bittsteller, welche Diefen Erforderniffen nicht zu genu.

gen vermögen, werden abschlägig beschseden und angewiesen werden, sich die ermangelnde Anstellungsfähigkeit durch die Beschäftigung als Civil. Supernumerar nach Maaß, gabe der Allerhöchsten Ordre vom 31. Oftober 1827 zu erwerben.

Berlin, den 14. Rovember 1835.

Der Justizminister. Mühler.

die Präsidien sammtlicher Königlichen Obergerichte.

1. 3635.

M. 89. Vol. 2.

19.

Die Entlassung untauglicher noch nicht 15 Jahre dienender Beamten im Disciplinarwege ohne Penssion betreffend.

8

Dem zc. wird anliegend eine Abschrift der Allerhöchsten Kabinets. Ordre vom 31. Oktober dieses Jahres,
betreffend die Entlassung untauglicher noch nicht 15
Jahre dienender Beamten im Disciplinarwege ohne
Pension,

jur Nachricht zugefertigt.

Berlin, ben 21. Dezember 1835.

Der Justizminister. Mübler.

Mn

sammtliche Konigl. Obergerichte.

I. 4525.

O. 34.

Auf den Bericht des Staatsministerii vom 30. v. Mts. will Ich die Vorschrift Meiner Ordre vom 16. August 1826 in Ansehung der noch nicht 15 Jahre dies nenden Beamten, dahin näher bestimmen: daß Beamte, welche in dem nach gedachter Ordre angeordneten Versfahren nach dem Beschlusse des Staatsministeriums zur unfreiwilligen Pensionirung geeignet sein würden, in dem Falle, wenn sie noch nicht 15 Jahre gedient haben, nach der Vorschrift des Pensions. Reglements ohne Pension des Dienstes zu entlassen sind. Wenn in einzelnen Fällen Verhältnisse vorhanden sind, welche im Wege der Snade eine Ausnahme motiviren, so werde Ich ebenso, wie in solchen Fällen, in welchen Meine Ordre vom 4. Septems der 1827 wider noch nicht funszehn Jahre dienende Besamte angewendet werden muß, den vorbehaltenen besondern Bericht erwarten.

Berlin, ben 31. Oftober 1835.

Friedrich Wilhelm.

das Staatsministerium.

20.

In den Pensions : Tabellen ist der Tag der ersten Verpflichtung des Beamten zum Staatsdienste ans zugeben.

Die Königliche Ober : Nechnungs : Rammer wunscht zur Beseitigung von Zweiseln, welche bei der Revision der Rechnungen über Pensionen eintreten können, daß in den Pensions : Tabellen genau der Tag und das Jahr der ersten Verpslichtung des zu pensionirenden Beamten zum Staatsdienste angegeben werde. Das Königliche zc. wird daher angewiesen, in die bei den Pensions-Vorschlägen auszuarbeitenden und einzureichenden Nachweisungen, welche mit dem im Rescripte vom 9. Januar 1826 (Jahrb. Bd. 27. S. 93) vorgeschriebenen Attesse beglaubigt sein mussen, in Ansehung des zu Pensionirens den das Datum der ersten Verpflichtung zum Staatse dienste aufzunehmen. Sollte sich dieses nicht ermitteln lassen, so hat das Kollegium den Grund anzugeben, wese halb das Datum nicht bemerkt worden.

Auch ist immer zu bemerken, ob der zu Pensionirende seit der Verpflichtung ununterbrochen im unmittelbaren Staatsdienst gewesen ist, eventualiter, welche Unterbrechun-

gen eingetreten find.

Berlin, ben 30. November 1835.

Der Justizminister. Mühler

In sammtliche Königliche Obergerichte.

P. 34. Vol. 2.

21.

Requlativ, die Einrichtung bes Königlichen Stadtgerichts zu Breslau betreffend.

Zur schnelleren und gründlicheren und zugleich ers leichterten Bearbeitung der Geschäfte bei dem Königlichen Stadtgericht hiesiger Haupts und Residenzstadt wird diessem auf Grund und nach Anleitung zweier Justizministes rials Restripte vom 5. Oktober und 7. November dieses Jahres nachstehende neue Einrichtung gegeben:

5. 1. Aus dem Kollegio des Stadtgerichts werden zwei Abtheilungen gebildet, von denen die erste unter dem Vorsitz des ersten Direktors aus folgenden Mitzgliedern (2e.), die zweite unter dem Vorsitz des zweiten Direktors aus folgenden Mitgliedern (2c.) bestehen soll.

5.-2. Die erste Abtheilung bearbeitet die Vorträge in Civil., Konfurs., Liquidations. und Subhassa-

1-00th

tions. Prozessen, die Abministrations. und Requisitions. Sachen, so wie die Generalien und Rassen. Sachen und

faßt bie Erfenntniffe in allen Civilsachen ab.

Die zweite Abtheilung bearbeitet die Bormunds schafts., Nachlaß., Hypotheken: und freiwilligen Gerichts. barkeits. Sachen, so wie die fiskalischen Untersuchungen und fast die Erkenntnise in siskalischen und Kriminal.

Untersuchungen ab.

§. 3. Jede Abtheilung fungirt selbsiständig in den ihr ausschließlich überwiesenen Geschäftszweigen; sie halt wöchentlich zwei ordentliche Sitzungen, die erste Abstheilung am Dienstage und Freitage, die zweite Abtheilung am Montage und Donnerstage, außersorbentliche so oft es erforderlich ist. Der Vortrag beginnt in der Zeit vom 1. März bis letzten Oftober um 8 Uhr des Morgens, in den Monaten November, Despember, Januar und Februar um 9 Uhr.

5. 4. Zur Aburtelung derjenigen Kriminal. Sachen, welche nach bisheriger Verfassung vor das Plenum ges horten, d. h. bei Verbrechen, deren gesetzliche Strafe in zehn: oder mehrjähriger Einsperrung oder in der Todessstrafe besteht, treten unter dem Vorsitz des ersten Direktors beide Abtheilungen zu einem Plenum zusammen.

Die Ernennung der beiden Referenten in diesen Ples nar : Kriminal : Sachen erfolgt durch den zweiten Direktor

aus den Mitgliedern der zweiten Abtheilung.

J. 5. Die Aussertigung der Kriminal. Erkenntnisse in Plenar. Sachen ergehen mit der Bezeichnung "König. liches Stadtgericht hiesiger Residenz" und unter der Unsterschrift beider Direktoren, die Schreiben und Aussertisgungen der einzelnen Abtheilungen ergehen unter der Unsterschrift der betreffenden Dirigenten mit der Bezeichnung: "Königliches Stadtgericht hiesiger Residenz, erster oder respective zweiter Abtheilung;" die Vormundschaftssachen aber mit der Bezeichnung: "Königliches Stadt. Waisen. Umt hiesiger Residenz." Die Bezeichnung als Kriminal. Deputation fällt künftig weg.

S. 6. Wenn durch Krankheit oder sonst die Zahl der Mitglieder in einer Abtheilung auf weniger als Fünf mit Einschluß des Direktors vermindert ist, so wird bis

zur Ergänzung dieser Zahl eine Vertretung aus der ans dern Abtheilung durch das Direktorium angeordnet. Dass selbe gilt nach dem Ermessen des Direktoriums in Fällen nothiger Vertretung von den den einzelnen Abtheilungen

überwiesenen Bureaus und Subaltern Beamten.

§. 7. Die gegenseitigen Mittheilungen der einen Abtheilung an die andere werden nicht in Ausfertigung, sondern in einfachen Defrets Abschriften erlassen, es sei denn daß es auf beweisende Form ankäme. Letteren Falls werden die Defrets Abschriften vom Expedienten kontrasignirt, und vom Dirigenten der Abtheilung durch Unterschrift vollzogen.

g. 8. Durch die Trennung des Kollegii wird bas Berhältniß der Beamten des Gerichts zu den Direktoren nicht geändert, das Direktorium wird vielmehr, wie

bisher, aus beiden Direftoren gebildet.

gen, welche das Gericht und dessen Einrichtung im Allges meinen betreffen, haben beide Direktoren sich gemeinschafts lich zu berathen, auch die in dieser Hinsicht zu erstattens

ben Berichte gemeinschaftlich zu erstatten.

o. 10. Die Jahres Berichte und Konduiten Listen werden von dem Direktorium, d. h. von beiden Direktoren, erstattet und eingereicht. Der erste Direktor entwirft die Listen und General Berichte, nachdem er über die in letztere aufzunehmenden Gegenstände mit dem zweiten Direktor Rücksprache genommen; letzterer füllt in den Konduizten Listen die Kolonnen in Betreff derjenigen Beamten aus, welche ausschließlich in den Geschäftszweigen der zweiten Abtheilung arbeiten.

g. 11. Die Berichte in bloßen Kassensachen werden, wie bisher, von beiden Direktoren und dem Kassen-Rurator unterschrieben. Kosten-Niederschlagungs-Berfügungen im Betrage über 10 Thl. vollzieht neben dem Kassen-Kurator

nur der erfte Direftor.

§. 12. Die allgemeine Aufsicht über die Beschäftisgung und Ausbildung der Auskultatoren führt der erste Direktor. Die Berichte, mit denen die Auskultatoren dem Oberlandesgericht zur zweiten Prüfung präsentirt werden, so wie die Atteste über ihre Qualisikation werden

nach gemeinsamer Berathung vom ersten Direktor ents

worfen, von beiden Direktoren unterschrieben.

J. 13. Der erste Direktor ordnet an, in welchen Ausbildungs. Stationen die einzelnen Auskultatoren successive beschäftigt werden sollen, namentlich im Sekretariat und als Gehülfen des Exekutions. Inspektors, als Protokollsührer beim Gerichtsamt, und als Supplikanten. Vernehmer. Durch ihn werden von den Auskultatoren, welche diese Stationen durchgemacht haben, jeder Abtheislung eine angemessene Anzahl überwiesen, um daselbst im Dekretiren und Terminiren ausschließlich beschäftigt zu werden; diese wechseln alle 6 Monate die Abtheilungen; im Reseriren werden sie aus beiden Abtheilungen zugleich beschäftigt.

fragen der ersten Abtheilung in den Generalien und Rassenschen beizuwohnen und die in Generalibus zu erstatztenden Berichte mit zu unterschreiben hat, ist, unbeschadet der Besugnisse und Autorität des ersten Direktors, zwar nicht verpflichtet, wohl aber berechtigt, auch zu den übrizgen zum Ressort der ersten Sektion gewiesenen Rechtsangelezgenheiten in den Sitzungen derselben als berathendes und votirendes Mitglied mitzuwirken, in soweit seine Stelslung als Waisen: Amts. Direktor dabei nicht in richterliche

Rollision fommt.

g. 15. Die dem Direktorium obliegenden Revisios nen der Deposital: und Salarien-Rassen sind abwechselnd von dem ersten und respective dem zweiten Direktor vorzunehmen, da besondere außerordentliche Revisionen beis der Depositorien durch beide Direktoren zu gleicher Zeit nicht zu bewirken sind, indem beiden Depositorien nur ein Rendant vorsteht.

Die Führung des Judicial Affervaten Buches liegt bem ersten Direktor, die der Pupillar-Affervaten Liste dem

weiten Direftor ob.

§ 16. Die Aufsicht über das Gerichtsamt verbleibt dem ersten Direktor, die Aufsicht über das Civil-Gefängniß und den Gefangenwärter ressortirt vor die erste Abtheilung; es bleibt dem betreffenden Direktor überlassen,

Tooolo

Die monatliche Revision einem ber alteren Mitglieder fei-

ner Abtheilung ju übertragen.

§. 17. Beide Direktoren vertreten sich wechselseitig in Krankheits und sonstigen Verhinderungs Fallen. Ob sie in solchen Fällen, bei großem Andrang der Direktorials Geschäfte, einen Theil derselben einem Mitgliede des Kollegii übertragen wollen, bleibt ihrem Ermessen überlassen.

§. 18. Unordnungen und Verfügungen, welche allein den Betrieb der den einzelnen Ubtheilungen übers wiesenen Seschäfte betreffen, werden von dem Abtheilungs Dirigenten selbsissandig erlassen. Das Notariat und die Testaments-Rommission gehören zum Ressort der zweiten Abtheilung. Die Deputation für den summarischen zc. Prozes wird aus der ersten Abtheilung ernannt, im Nothfall muß auch die zweite Abtheilung zur vorübergehenden Vertretung ein oder mehre Mitglieder das zu hergeben.

§. 19. Wenn im Interesse des Dienstes ein Wech, sel der Mitglieder in den einzelnen Abtheilungen vom Disrektorium oder dem Oberlandesgericht für nothwendig erachtet wird, so muß sich jedes Mitglied des Stadtsgerichts den diesfälligen Anordnungen unterwerfen. In der Regel ersetzen die bei dem Gerichtsamt beschäftigten Kommissarien bei ihrem Rücktritt in das Kollegium die

für fie ausscheidenden Mitglieder.

Jeder Wechsel der Mitglieder ift dem Oberlandesge.

richt anzuzeigen.

5. 20. Diese neue Einrichtung, von welcher den Jurisdiftions. Einsassen, so weit sie diese angehet und interessirt, Renntniß zu geben ist, wird vom 1. Dezember dieses Jahres ab ins leben treten.

Breslau, ben 21. November 1835.

Königliches Oberlandesgericht von Schlesien.

das Königliche Stadtgericht zu Breslau.

Gen. 76.

Regulatib

ment des Königlichen Oberlandesgerichts zu Paderborn abzuhaltenden Gerichtstage.

Um ben Einwohnern der Stadt Wunnenberg und der Ortschaften Westheim, Desdorff, Meerhoff, Blankenrode, Essentho und Bleiwasche, bei der Entsernung vom Sitze des Land. und Stadtgerichts zu Büren, den Betrieb ihrer Nechts: Angelegenheiten zu erleichtern, wird hierdurch Folgendes verordnet:

6. I. In jedem Monate foff zu Bunnenberg ein Ge-

richtstag gehalten werben.

§. II. Un welchen Tagen die Gerichtstage abzuhale ten sind, wird vom kand und Stadtgerichte zu Buren zu Anfang eines jeden Jahrs durch einen Aushang in Buren und Wünnenberg bekannt gemacht werden. In der Regel mussen alle Geschäfte an diesem Tage beendigt sein; sollten die Geschäfte sich sehr häusen, oder von besonderer Wichtigkeit sein, so muß der Gerichtstag am folsgenden Tage fortgesetzt werden.

§. III. Die Gerichtstage werden zu Wünnenberg in dem dazu von dem Bürgermeister und Sastwirth &. in dessen Hause unentgeltlich eingeräumten Geschäfts Lokale, für dessen heitzung, Erleuchtung und Reinigung der zc. &. auf eigene Kosten zu sorgen übernommen hat, abgehalten.

g. IV. Zur Abhaltung der Gerichtstage wird ein Mitglied des Land und Stadtgerichts zu Buren als Gerichtskommissarius, der Aftuar des Gerichts oder einer der bei dem Gerichte angestellten Auskultatoren oder ein zur Führung der Protokolle, sowohl in Kriminal als Civilsachen, gehörig vereideter Subaltern. Beamter als Gerichtsschreiber und ein Bote abgeordnet.

S. V. Die hin. und Ruckreise des Gerichts Des putirten, welcher den Gerichtsschreiber und den im g. VIII. erwähnten Uttenkasten mitzunehmen hat, wird aus der Salarienkasse des kand. und Stadtgerichts zu Buren

bezahlt.

S. VI. Den Gerichtspersonen, welche den Gerichts: tag abzuwarten haben, liegt ob, an diesem Tage alle vom Land = und Stadtgerichte ju Buren jum Gerichtstage verwiesenen Geschäfte abzumachen: außerbem aber auch fols gende Geschäfte ohne vorherige Unweisung bes Gerichts

zu beforgen:

1) Ein jeder Eingeseffene ber genannten Ortschaften, welcher Gesuche beim Land: und Stadtgerichte zu Buren anzubringen hat, und sich mit diesen am Gerichtstage meldet, muß entweber vom Gerichtsfommiffarius ober dem als Gerichtsschreiber fungirenden Beamten jum Protofoll vernommen werden.

2) Alle Rlagen, welche von einem Einwohner der vorbemeldeten Ortschaften gegen einen andern Einwohner derfelben angestellt werden, muffen, in sofern sie nicht schon vollständig eingereicht worden, aufgenommen und vom Gerichtsfommiffarius instruirt werben.

Alle Mandats:, Bagatell:, summarischen: Civil. und Injurien : Projesse, welche gegen einen Ginwohner jener Ortschaften angestellt werben, find von dem Roms missarius nach Inhalt der Verordnung vom 1. Juni 1833

zu behandeln.

Rommt es auf die Abcitation von Versonen an, welche außerhalb des Begirts des Land: und Stadtges richts zu Buren wohnen, oder find Requifitionen zu erlaffen, so muffen die desfallfigen expedirten Berfügungen, in fo: weit sie der Kommissarius nach den allgemeinen Bestims mungen, wie g. B. in Bagatellfachen, allein zu erlaffen nicht befugt ift, vom Land: und Stadtgerichte ausgeben.

3) In allen Bagatell und Injuriensachen, in Besitsstreitigkeiten, in Wechsele, Arreste, Pfandungs. und Gefindesachen muß der Kommissarius, welcher den Ges richtstag abzuhalten hat, gleich nach geschlossener Inftruf: tion (in sofern die Sache nicht besonders verwickelt ift) das Erkenntniß sofort abfassen, und noch am Gerichts: tage publiciren, oder kommt es in einer dieser Sachen auf Regulirung des Interimistifums an, Dieses feststellen. Mur in dem Falle, wenn die Sache sehr verwickelt ist, und es nicht auf Bestimmung des Besitzstandes oder Rechtfertigung eines Urrestes ankommt, fann ausnahms: weise

weise die Abfaffung und Publifation bes Erfenntniffes ober Resoluts bis jum nachsten Gerichtstage ausgesett bleiben, wofern fie nicht schon in ber Zwischenzeit bei dem Land : und Stadtgerichte ju Buren erfolgen fann.

Die Ausfertigungen ber Erkenntniffe und Resolutio. nen erhalten bie Parteien in der Regel von Buren aus

überfandt.

4) Alle handlungen ber freiwilligen Gerichtsbarfeit; Deren Aufnahme Die Theilnehmer beim Gerichtstage in Untrag bringen, muß ber Gerichtstommiffarius auf

nebnien.

Besonders wird bemerkt, daß derselbe mit dem Ge-richtsschreiber zur Auf. und Annahme ber Testamente aller Personen, welche im Gerichtstags. Bezirfe wohnen, oder fich beim Gerichtstage melden, ohne weitern Auf-trag berechtigt ist, und es feinen Unterschied macht, ob er Dieselben an der Gerichtsstelle gn Bunnenberg, oder fonst wo in bemjenigen Begirfe, fur welchen ber Berichtstag bestimmt ift, auf: ober annimmt.

5) Wenn fich ein Sterbefall in einer ber jum Gerichtstage Begirfe gehörigen Ortschaften ereignet, welcher eine Siegelung nothig macht, so muß ber Gerichtstags. Rommissarius, in sofern er am Gerichtstage von demfel. ben Renntniß erhalt, ohne weitere Unfrage biefe befan. Laffen

- 6) Wenn fich ein Rriminalfall in ben Eingangs benannten Ortschaften ereignet, so ift ber Gerichestage Rom: miffarius, wenn ber Sall nicht ichon gur Rognition bes Land , und Stadtgerichts gefommen, und die Untersuchung einem andern Mitgliede übertragen worden, berechtigt und verpflichtet, bei feiner Unwesenheit jum Gerichtstage ben Thatbestand festzustellen und in den bagu fich eignens ben Fallen den Thater ober ber That Berdachtigen gu arretiren.
- . S. VII. Der jur Abwartung bes Gerichtstags bestimmte Gerichtsschreiber führt nach bem beiliegenden Formulare (Unlage A.) ein Bergeichniß ber vom gand. und Stadtgerichte zum Gerichtstage verwiesenen Gachen, weshalb ihm die bieferhalb erlaffenen Berfügungen vorgezeigt merben muffen, und beforgt, bag bie jur Bearbeis 1835. 5, 92.

tung berfelben erforberlichen Aften bem Gerichtstage. Rom: miffarius vorgelegt werden, damit biefer die nothigen Ginleitungen treffe, fur beren Expedition, Reinschrift und Infinuation er ju forgen bat. Der Gerichtsschreiber führt zugleich ein Berzeichniß von allen Geschäften, welche am Gerichtstage vorgenommen find. und zwar unter fortlaus fenden Rummern nach bem beiliegenden Formular (Un. lage B.). Um Ende Des Gerichtstags wird bei biefem Verzeichniffe bemerkt, welche Geschafte abgemacht, und beim gand : und Stadtgerichte jur Berfügung einzureichen find, und welche eine weitere Bearbeitung burch den Ges richtstags Rommiffarius erfordern. Diese tragt er in das zuerst gedachte Bergeichniß ein, und bemerkt im gulest ge-Dachten die Rummer, welche ibr im erftern gegeben ift. Bei der Rückfehr nach Buren wird bas Bergeichniß bet Sachen, welche beim Gerichtstage bearbeitet find, Dem Dirigenten bes Gerichts mit ben abgemachten Sachen vorgelegt, welcher biefe lettern bemnachft, fo weit es erforderlich ift, jum Bortrag beforbert.

6. VIII. Es ist die Pflicht des Gerichtsschreibers bafur zu forgen, baß alle Aften, welche die Bearbeitung ber jum Gerichtstage verwiesenen Gachen erforbert, beim Gerichtstage in Bereitschaft find. Er muß beshalb por der Abreife das Bergeichniß der gu betreibenden Gachen nach dem Formular A. Durchgeben, und Die Aften, gu deren fichern Transport ein befonderer Raften anguschaffen, von Buren nach Bunnenberg beforgen, auch diefen Raffen, fo wie jedes Aftenfluck, in befondere Aufficht neb-

Beim Gerichtstage muß ber Gerichtstags Rommiffarius bas Bergeichniß ber zu beforgenden Geschäfte burch. geben, und jede Sache zu betreiben suchen, wozu er fich Der Bulfe Des Gerichtsichreibers in den bagu geeigneten Sachen zu bedienen befugt ift.

Ist ein im Berzeichnisse eingetragenes Geschäft ab. gemacht, fo daß die Cache gur weitern Berfugung an das land: und Stadtgericht gelangt, so bemerft er bies und zugleich die Rummer, welche Diefe Sache im Ber-

zeichniß B. bat, in dem zu A.

5. IX. Der den Gerichstag abhaltenbe Richter ift

Rommissarius bes Land, und Stadtgerichts zu Buren, muß daher in allen Sachen sich nach dem Auftrage und den Anweisungen des Land, und Stadtgerichts Buren richten. Er vollzieht die Verfügungen und Erkenntnisse, die er als Kommissarius zu erlassen ermächtigt ist, in der Reinschrift als:

"Rommifforius zur Abwartung bes Gerichtstags in

Bunnenberg;" —
erhalt auch zur Beglaubigung besselben ein Siegel mit bem
Preufischen Abler und der Umschrift:

Biegel bes Gerichtstags. Rommiffarius zu Wunnen-

Die von ihm aufgenommenen Verhandlungen der freiwils ligen Gerichtsbarkeit nuß er beim Land: und Stadtges richte zur Prufung vorlegen, und dieses bewirft deren Ausfertigung unter seiner gewöhnlichen Unterschrift.

S. X. Da der Richter, welcher den Gerichtstag in Wünnenberg abzuwarten hat, lediglich Kommissarius des Land. und Stadtgerichts zu Büren ist, so muß dieses für den gehörigen Betrieb der zum Gerichtstage verwiezsenen Sachen sorgen, und muß der Dirigent das Verzeichenis derselben monatlich nachschen, um sich sowohl von der Richtigkeit desselben, als auch der schnellen Bearbeistung der darin eingetragenen Sachen zu unterrichten; auch muß derselbe, wo er Zögerungen oder andere Irrsthümer zu bemerken glaubt, sich durch Einsicht der Aften von der Lage der Sache Kenntnis verschaffen, und die deshalb erforderlichen Bestimmungen veranlassen.

6. XI. Der Gerichtstags. Kommissarius muß alle Ube's schriften und die Infinuationen durch das bei dem Lande und Stadtgerichte dazu bestellte Personal besorgen lassen.

g. XII. Die Gebühren, die der Kommissarius oder Gerichtsschreiber durch Abwartung der Gerichtstags. Gesschäfte verdienen, fließen zur Sportelkasse des Lands und Stadtgerichts, und werden, sobald als eine Sache vom Kommissarius als beendigt überreicht wird, festgesetzt und eingetragen. Die Kommissarien erhalten:

Der Gerichtskommissarius . . . . . . 1 Athle. 15 Sgr. Der Aktuar oder stellvertretende Auskultator . . 20 Sgr. tägliche Diaten. Wird ein zur Protokollführung qualism Mm 2

The second second

ficirter Ranglift ober ein fonftiger vereibeter Protofott. führer mitgenommen, fo erbalt biefer an Diaten 15 Gar. Dis Reifetoftenperautigung erhalt ber Berichtetommiffa. ring auferbem fur febe Reife, Din. und Burucfreife gus fammengerechnet, und gleichviel, ob bie lettere an Demfelben, ober erft am folgenben Tage State findet, ein gleich ben vorbemertten Diaten auf Die Salarientaffe bes Landund Stadtgerichte ju Buren anzumeifenbes Daufchquan. tum pon 3 Rtblr.

§. XIII. Der Inhalt ber § I. bis IV., VI. und IX. biefer Berordnung ift burch bas Regierungs Amts. blatt jur allgemeinen Kenntnig ju bringen.

Berlin, Den 4. December 1835.

Der Juffiaminifter. Dubler.

IIA. 4111.

G. 7. B.

#### Unlage

Formular jum Repertorio Der Gerichtstagsfachen.

| Mr. | Namen<br>Der<br>Parteien.   | Gegenftand.                  | Lag ber Aus,<br>bandtgung an<br>Die Kommif-<br>fion. | Remertune                                                                     |
|-----|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Run; c. Hans                | Progeß = In=<br>ftruteion.   | d. 14. Mår;<br>1836.                                 | an das je. Gericht<br>den 7. April über-<br>reicht.<br>Nr. 2. d. Tagegettels. |
| 2.  | Lebrechtiche<br>Bormundich. | Bervflichtung<br>d.Bormundes | b. 16. ,mar;                                         | beegl. den 7. April Otr. 3. d. Tagegertels.                                   |
| 3.  | Beige.                      | Aufnahme b.<br>Teftamente.   | b. 26. Mary                                          | den 7. abgeliefert<br>Rr. 4. b. Tagegettels.                                  |
| 4.  | Bolf c. Dp                  | Beweisauf=<br>nabme.         | b. 20. ejusd.                                        | - 27                                                                          |
| 5.  | Meyer.                      |                              | d. 7. April.<br>Nr. 5. d. Tas<br>gezettels.          | made pate                                                                     |

Die fortlaufende Zahl wird bis zum 31. Dezember jeben Jahres fortgesetzt. Die alsbann noch rückständigen Sachen werden mit der alten Nr., wobei die Jahreszahl zu setzen ist, aus dem alten in das neue Nepertorium übertragen, die neuen Sachen aber werden unter fortlaufender Nr. pon 1 ab eingeschrieben.

An lage B. Formular jum Tagezettek, Tagezettel vom Gerichtstage zu Munnenberg.

| Mr. | Namen<br>der<br>Parteien.   | Gegenftand.                    | Bemerkungen.                                                                              |  |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.  | Schmidt<br>Wittwe.          | Testaments=<br>Aufnahme.       | 1. jum Vortrag.                                                                           |  |
| 2.  | Kung c. Hans.               | Projessache.                   | 2. verglichen, jum Bortrag.                                                               |  |
| 3.  | Lebrechtsche<br>Vormundsch. | Verpflichtung<br>d. Vormundes. | 3. ift geschehen, jum Bortrag.                                                            |  |
| 4.  | Beiße.                      | Testaments=<br>Aufnahme.       | 4. desgleichen.                                                                           |  |
|     | Meyer Nach-<br>laß.         | Erbtheilung.                   | 5. jum kunftigen Gerichtstage<br>jur Fortsethung verwiesen. cf.<br>Rr. 5. des Repertorit. |  |
| 6.  | Wolfe. Oppen.               | Beugenverhor.                  | 6. cf. Mr. 4. des Repertorii.                                                             |  |

N. N. Aftugr

### C.

# Gerichtliches Kassens, Rechnungs, Gebührens und Stempel-Wesen.

#### 23.

Die zinsbare Belegung entbehrlicher Salarien Raffen Bestände zur Bildung eines Fonds für hulfs= bedürftige Justizbeamten betreffend.

em Königlichen Kammergericht wird auf den Bericht vom 30 v. Mts.,

Die zinsbare Belegung entbehrlicher Salarien & Kaffens Bestände zur Bildung eines Fonds für hulfsbedurfs

tige Justizbeamte betreffend, bierdurch Folgendes eröffnet:

wirben.

Es ist zwar nichts dagegen zu erinnern, daß auch die in den Salarien Rassen der Untergerichte sich ansams melnden das augenblickliche Bedürfnist übersteigenden Bestände bis dahin, wo deren vorschriftsmäßige Abführung zur Haupt Untergerichts Salarien Rasse erfolgen muß, beim Depositorium des Gerichts zinsbar angelegt

Dagegen kann weder den Untergerichten selbst, noch den Dirigenten derselben eine Disposition über die das durch gewonnenen Zinsen gestattet, vielmehr mussen diesels ben beim Ablauf des Jahres dem Köntglichen Kammers

gerichte offerirt, und bei demselben zu dem Fond vereinsnahmt werden, welcher nach dem Cirkular Restript vom 1. Oktober 1832 (Jahrbücher Band 40. Seite 521.) aus den Zinsen der Salarien Rassen Bestände des Obergerichts gebildet wird, und lediglich zur Unterstützung hülfsbedürstiger Justizbeamten des Departements bestimmt ist. Den Dirigenten der Untergerichte bleibt aber überglassen, bei dieser Ablieferung der Zinsbestände, dem Prässtölum des Königlichen Kammergerichts diesenigen ihrer untergebenen Beamten, welche als hülfsbedürstig und der Untessützung würdig zu betrachten sind, nahnhaft zu machen, und angemessene Unterstützungen für sie in Anstrag zu bringen, auf welche Porschläge sodann das Prässidium in dem dem Justizminister zu erstattenden Jahsresberichte den Umständen nach ehenfalls zu rücksichtisgen hat.

Treten im Laufe des Jahres bei einem Untergerichte, welches Zinsen aus belegten Salarien Rassen: Rapitalien gesammelt hat, außerordentliche Fälle ein, wo es darauf ankommt, kranken oder sonst hulfsbedürftigen Unterbesamten eine schleunige Unterstützung bis zu einer Summe von zehn Thalern zu gewähren, so soll das Präsidium des Königlichen Kammergerichts befugt sein, solche auf den desfallsigen Bericht des Untergerichts. Dirigenten aus dem durch diese Zinsen gebildeten Unterstützungssond ohne Uns

frage bei dem Justigminister zu bewilligen.

Berlin, ben 7. Dezember 1835.

Der Justizminister. Mühler.

Un das Königliche Kammergericht.

I. 4407.

Juftigfonds 59. Vol. 2.

Die Versicherung ber Justizgebaube gegen Feuerse

Dem (Tit.) wird hierdurch aufgegeben, eine tabellae rische Uebersicht sammtlicher Geschäftslokalien und Dienste gebäude der Roniglichen aus Staatsfonds unterhaltenen Gerichte seines Departements, einschließlich der Sefange nisse, nach folgenden Rubriken baldigst einzureichen:

Ort und Name bes Gerichtes,

Bezeichnung bes Gebaudes nach Lage, Ramen, und Gebrauch beffelben,

Bauart,

Bewohner beffelben,

Wem es eigenthumlich jugebort?

Unter welchen Bedingungen es der Justizverwaltung zur Benutzung überlassen ist, ob Miethe, wieviel jahrlich und aus welchem Konds dafür gezahlt wird?

aus welchem Fonds dafür gezahlt wird?
Ob und bei welcher Feuersocietät dasselbe versichers
ist, wie hoch ungefähr sich die jährlichen Beiträge belau:

fen haben, und von wem fie gezahlt find?

Db das Ausscheiden aus der Feuersveietat verfügt ift oder durch besondere Umstände gehindert wird?

In letterer Beziehung insbesondere wird dem (Eit.)

gu erfennen gegeben,

daß die Bersicherung der Justizgebäude nur aus nahmsweise da eintreten soll, wo die Ortsverhaltenisse sie unbedingt nothwendig machen, oder als vorstheilhaft zeigen, in der Regel aber unterbleiben, und die beträchtliche Ausgabe an Feuersocietätsbeiträgen vermieden werden muß,

weil es im Allgemeinen keinem Bebenken unterliegt, daß die Sesammtheit der Königlichen Gebäude die Affekuranzsprämie vortheilhafter selbst verdient, als einer Feuersoscietät beitritt, und weil ferner diese Sebäude, in denen kein Gewerbe betrieben wird, die meist völlig massiv gesbaut und von wenigen Menschen bewohnt sind, oder isoslirt liegen, und besonders bewacht werden, mehr als ans dere Grundstücke gegen Feuersgefahr gesichert sind.

Rach diesem Grundsat hat sich baber bas (Tit.) zu achten, das Ausscheiden aus der Societät in den geeignes ten Fällen zu bewirken, und dies in der letten Kolonne

Der Ueberficht zu bemerten.

Kunftig hat auch jedes Gericht in die mit der jahrlichen Seschäftstabelle nach dem Cirkular vom 31. Oktos
ber 1833 (Jahrbücher &d. 42. S. 324.) einzureichende Uebersicht der Jurisdiktionsverhältnisse, unter einer besonderen Nummern, die das von ihm benutzte Serichtslos
kal und Sefängniß betreffenden Bemerkungen aufzus
nehmen.

Berlin, ben 6. August 1835.

Der Justizminister. Mühler.

fammtliche Sonigliche Obergerichte.

1. 2707.

Gen. F. 44.

25.

Das Verfahren bei Bauten und Reparaturen an Königlichen Justigebäuden betreffend.

a.

Die Bestimmungen des hohen Restripts vom 5. Sepetember c. (I. 3164.) ad 2., (Jahrbücher B. 46. S. 141.), wonach größere Bauten und Reparaturen, deren Rosten zwar über 50 Thaler, aber noch nicht 100 Thaler betrasgen, durch approbirte Bauhandwerker veranschlagt werden sollen, hat uns, da uns nicht bekannt, welche Personen unter solchen approbirten Bauhandwerkern zu verstehen seien, veraniaßt, dieserhalb bei der Königlichen Regierung zu Potsdam anzufragen.

Mach der abschriftlich beigefügten, uns darauf von der Koniglichen Regierung gemachten, Mittheilung sind unter approbirten Bauhandwerfern nur solche Maus

rer, Zimmerleute, Muhlenwerf , Verfertiger, Brunnenmacher

und Steinhauer zu verfieben, welche

1) entweder das Meisterrecht nach überstandener vorschriftsmäßiger Prüfung vor einer Königlichen Prüfungskommission für die Bauhandwerker, und dem auf Grund
derselben von der Königlichen Regierung empfangenen Qualifikations Zeugnisse erworben haben, oder

2) welche das Meisterrecht schon vor Erlaß der Inftruktion, durch welche die Prüfung der Bauhandwerker

angeordnet werden, erworben haben,

mogegen

3) alle übrige Bauhandwerker und namentlich Maurer. und Zimmer. Flickarbeiter, Schiefer, und Dachdekker, Ofensetzer und Schornsteinfeger nur von den Bezirks.
Bau-Inspektoren geprüft werden, und nur von diesen
ihr Qualifikations. Zeugniß erhalten, weil man von ihnen

nur geringere Renntniffe forbert.

Da indessen die ad 3. gedachten Duvriers bei den meisten Bauten und Reparaturen gebraucht werden, also auch von approbirten Bauhandwerfern ihres Gewerbes Auschläge gemacht werden mussen, gleichmohl aber die Rönigliche Regierung sie zu den approbirten Bauhandwerfern nicht gezählt wissen will, vielmehr auss drücklich bemerkt, daß sie mit jenen nicht verwechselt wers den dürsten, so würde es in den meisten Fällen an solchen approbirten Personen sehlen, welche die Anschläge ansertigen könnten.

Bei den meisten Bauten und Neparaturen werden auch Tischler, Schlosser, Glaser und Maler gestraucht, welche, nach der Bemerkung der Regierung, einer antlichen Prüfung gar nicht unterworfen sind, über deren Arbeiten baher von approbirten Sachverständigen gar

fein Unschlag zu erhalten ftande.

Em. Ercellenz bitten wir deswegen ehrerbictigst hochs geneigtest bestimmen zu wollen, wie sich die Gerichte in bergleichen Fällen verhalten sollen.

Berlin, den 22. Oftober 1835.

Das Kammergericht.
(Unterschriften.)

Einem zc. Rammergericht erwiedern wir auf das ges fällige Schreiben vom 24. v. M. ganz ergebenft, daß wir unter dem Ausdrck: "approbirte Baubandwer.

fer" nur biejenigen verstehen, welche

1) has Meisterrecht nach überstandener (jett) vorsschriftsmäßiger Prüfung vor einer der Königlichen Prüstungskommissionen für die Bauhandwerker (deren sich in unserm Departement acht befinden), und dem auf Grund derselben, von uns empfangenen Qualifikations. Zeugnisse erworben haben, und wirklich ausüben.

Dahin geboren:

a. Maurer,

b. Bimmerleute,

e. Mühlenwertverfertiger und

d. Brunnenmacher, zu deren Prufung die Beilage des 39sten Stucks unfers Umtsblatts pro 1821; und

e. Steinhauer oder Steinmetze, zu deren Examen pag. 302. soq. unsers Amtsblatts pro 1833 die vom betroffenden Königlichen Ministerium erlassenen Instruktionen enthalten,

2) diezenigen der eben genannten Werkmeister, welche das Meisterrecht schon in früherer Zeit, d. h. auf dem por Erlaß dieser Instruktionen vorgeschrieben gewesenen

Bege erworben haben und ausiben.

Da die "Zünfte" im ehemaligen Wortbegriff mit Erstlusverchten nicht mehr bestehen, sondern nur an einigen Orten noch vorhandene Privatvereine bilden, so ist es auch für Befugniß zur Ausübung ihres Gewerbes, im ganzen Bereich der Preußischen Staaten, gleichgültig, ob diese Wertmeister (ad 1. sowohl wie ad 2.) sich zu einer dersartigen Zunft halten ober nicht.

Für einzelne Bezirke, Uemter ober Stadte besonders bestellte oder im Allgemeinen dafür vereidete Bauhands werfer giebt es in unserm Departement nicht mehr.

3) Die übrigen Bauhandmerfer außer ben ad a. b. c. d. und e. genannten, bei beren Gewerbe gleichfalls die offentliche Sicherheit zu berücksichtigen steht, namentlich

Die Maurer, und Bimmer : Flickarbeiter,

bie Chiefer . und Dachbecker,

Die Dfenfeger,

verden nur von den Bezirks Bauinfpektoren geprüft und erhalten von diesen ihr Zeugniß. Sie sind mit jenen also nicht zu verwechseln, man fordert von ihnen nur geringere Kenntnisse. — Lischler, Schlosser, Glaser, Maler zc. werden auf diese Weise gar nicht geprüft.

Potsbam, den 10. Oftober 1835.

Königl. Regierung, Abtheilung des Innern. Bottger.

ein Königl. Sochl. Kammergericht.

C.

Dem Königlichen Kammergericht wird auf die Anfrage vom 22. p. M.,

welche Personen unter ber Bezeichnung "approbirte Bauhandwerker" in dem Restripte vom 5. Septems

ber d. I zu verstehen sind? hierdurch erössnet, wie es keinem Bedenken unterliegt, daß sich die Serichtsbehörden bei der beabsichtigten Aussühe rung aller Reparaturen und Bauten an den Gerichtsgebäuden, wenn die Kosten derselben 50 Thaler und mehr betragen, zedoch die Summe von 100 Thalern nicht erreichen, zur Anfertigung der Rostenanschläge der nach der Aeußerung der Königl. Regierung für approbirte Sauhandwerker zu erachtenden Sachverständigen, namentlich ter mit Aussührung der Bauten und Reparaturen zu beaustragenden Maurer- oder Zimmermeister zu bedienen haben.

Der Umstand, daß bei bergleichen Reparaturen und Bauten auch Tischler, Schlosser, Glaser, Maler und aus bere Handwerker gebraucht werden, macht keinesweges nothweudig, daß jeder der dazu erforderlichen Pandwersker einen besonderen Anschlag ansertigt. Der mit der Ansertigung des Kostenanschlages und mit der Aussub-

rung des Baues oder der Reparatur zu beanftragende approbirte Bauhandwerker muß in seinem Unschlage alle dabei erforderlichen Leistungen anderer Handwerker auf, nehmen und veranschlagen, und ist nur bei der Uebers nahme des Geschäfts in Kenntniß zu setzen, daß die Zah-kung der veranschlagten Kosten an ihn erst nach erfolgter bescheinigter Abnahme des Baues oder der Reparatur durch den betreffenden Königk. Baubeamten und nach

beffen Seftsepung erfolgen merbe.

Sollten ausnahmsweise bei einer Aenderung oder Renovation der Gerichtslofalien oder bei einer bedeutens den Untensilien. Unschaffung bloß Arbeiten solcher Hands werfer vorfommen, welche nicht für approbirte Bauhands werfer zu erachten sind, und die Kosten zwischen 50 Thas ler und 100 Thaler betragen: so wird es ausnahmsweise genügen, die Baulichkeiten oder Anschaffungen ohne Anschlag eines approbirten Dauhandwerfers durch die bestreffenden anderen Handwerfer, nach der ihnen vorher zu machenden obenerwähnten Bedeutung, besorgen zu lassen.

Bei allen Baulichkeiten und Unschaffungen unter

50 Thaler bedarf es überhaupt feines Anschlages.

Berlin, ben 3. Movember 1835.

Der Justizminister. Mübler.

das Konigliche Kammergericht.

I. 3915.

Juftisfonds No. 17. Vol. 4.

26.

Das Verfahren bei Veranschlägung und Abnahme von Justizbauten betreffend.

Bei den sub 1. und 2. des hohen Restripts vom.
5. September c. I. 3164. (Jahrbücher B. 46. S. 141.)
angeordneten Vereinfachungen der Veranschlagung und Revision von Justizbauten ist uns zweiselhaft geblieben, ob in den gedachten Fällen

1) auch die Anfertigung von Nothwendigkeitsproto. tollen überhaupt, oder wenigstens durch die Königlichen Kreisbaubedienten, unterbleiben, eventuell von wem folche

angefertigt und mie bisher superrevidirt merben ?

2) ob die durch approbirte Bauhandwerker gefertige tigten Anschläge (ad 2.) und die von den Königlichen Kreisbaubeamten aufgenommenen Bau. Abnahme. Berehandlungen (ad 1 und 2.) der Superrevision der betrefenden Regierungs. Baurathe ferner nicht unterworfen sein sollen?

Der in gedachter hoher Verordnung angegebene 3weck läst uns die Bejahung dieser Fragen vermuthen, wogegen auf der andern Seite nicht zu verkennen ist, wie nament- lich beim Wegfall der Nothwendigkeitsprotokolle alle Garantie dafür aufhört, daß die Gerichte dergleichen kleinere

Bauten ohne Roth in Untrag bringen.

Em. Excellenz bitten wir baber gan; gehorfamft : und bierüber bochgeneigteft zu belehren.

Naumburg, ben 6. Robember 1835.

## Das Oberlandesgericht: (Unterschriften.)

Dem Königl. Oberlandesgericht wird auf den Bericht vom 6. d. M.

das Verfahren bei Veranschlagung und Abnahme

hierdurch eröffnet, daß die Cirkular. Verfügung vom 5. Ceptember d. J. zur Abkürzung des Verfahrens bei Veranschlagung und Revision der für Königl. Rechnng auszuführenden Lauten und Reparaturen erlassen worden ist. Davon ist die Ueberzeugung der Gerichts. Behörden von der Nothwendigkeit einer vorzunehmenden Reparatur oder Anschaffung ganz unabhängig. Ehe eine Veranschlagung von Baustosten veranlaßt werden kann, muß das Obergericht, welsches die Genehmigung zur Ausführung einer Baulichkeit oder neuen Anschaffung ertheilen soll, oder bei dem Jus

Could

stizminister nachzusuchen bat, sich von der Rothwendig= keit der Baulichkeit oder Anschaffung überhaupt übers zeugen, und in dem Berichte an den Justizminister

hachweisen.

Wie sich das Rollegium diese Ueberzeugung verschafs ken oder dem Justizminister resp. nachweisen soll, nuß der näheren Beurtheilung des Rollegiums in jedem speziellen Falle überlassen bleiben. In vielen Fällen wird es möglich sein, die Nothwendigkeit einer im nächsten Jahre zu bewirkenden Baulichkeit durch den betressenden Kreisbaubeamten bei seiner Unwesenheit an Ort und Stelle prüfen und bescheinigen zu lassen. Wo dies nicht möglich ist, muß der Nachweis der Nothwendigkeit auf andere Art geführt werden.

Die Regierungs Baurathe haben nur die Rostenansschläge der ihnen untergeordneten Baubeamten zu revidi: ren. Da lettere nach der Verfügung vom 5. September d. J. bei Kostenbeträgen bis 100 Thir. nicht mehr erforsterlich sind, so fallen auch die Superrevisionen durch die

Regierungsbaurathe meg.

hiernach ist funftig zu verfahren.

Berlin, ben 19. Rovember 1835,

Der Justizminister. ... Mubler.

dit das Königliche Oberlandesgericht

I. 4109.

Juftigfonds 17: Vol. 4:

27.

Für die von den Justizkommissarien zu den Spposthekenakten einzureichende vidimirte Abschrift der über Grundstücke oder Gerechtigkeiten aufgenommenen Beräußerungsverträge, so wie für den Einreichungssbericht, können keine Gebühren genommen werden.

Auf Ihre Anfrage vom 2. b Mts. wird Ihnen

bierdurch eröffnet: daß, da nach f. 9. der Instruktion vom 12. Juni e. (Jahrbücher B. 45. Seite 510) für die in der Deklaration vom 21. Marz d. J. (Sesessammlung S. 42) angeordnete Bekanntmachung eines über ein Grundstück oder eine zur Eintragung in das Hypothestenbuch geeignete Gerechtigkeit abgeschlossenen Berdußesrungskontrakts an die eingetragenen Släubiger nur die baaren Auslagen und keine Gebühren gefordert werden können, auch der Justiskommissarius, welcher nach f. 1. der Instruktion eine vidimirte Abschrift eines solchen Versäußerungs. Vertrags zu den Pypothekenakten einreicht, für die Beglandigung keine Sebühren nehmen, vielmehr seine Liquidation auf die Kopialien beschränken muß.

Dies gilt auch von bem zu erstattenden Ginreichungs.

bericht, zu welchem fein Stempel zu verbrauchen ift.

Berlin, den 25. August 1835.

Der Justizminister. Mubler.

den Herrn Justistommissarius Rump du Bochold.

1. 2872.

H. 10. Vol. 8.

28.

Ertrakt aus der Allerhöchsten Kabinets Drore vom 21. Oktober 1835, die Zulässigkeit der Dollmetscher-Gebühren betreffend.

(cf. Reffript vom 23. April 1833. Jahrbucher B. 41. 6. 518:)

Dollmetscher Gebühren überhaupt nur dann zu liquidiren und von den Parteien zu erheben sind, wenn solche bei dem betreffenden Gerichte entweder als wirkliche baare Auslagen zu erachten, oder einem Beamten ganz oder zum Eheil als Einkommen nach seiner Bestallung oder dem Etat

Etat angewiesen worden sind, dagegen aber die Liquidis rung der Dollmetscher Gebühren ganz wegfallen muß, wenn solche blos für die Salarien Rasse einzuziehen sein wurden. 2c.

Berlin, ben 21. Oftober 1835.

Friedrich Wilhelm.

den Staats- und Juftizminister Dubler.

Vorstehende Allerhöchste Bestimmungen werden den fammtlichen Gerichtsbehörden zur Nachachtung befannt gemacht.

Berlin, ben 2. Rovember 1835.

Der Justizminister. Mübler.

II a. 5486.

Sportel - Sachen 26.

29.

Die Gebühren der Kreis : Justizrathe in Schlesien betreffend.

Da die Kreis-Justigrathe in Schlesien nach ben ausbrücklichen Bestimmungen des Regulativs vom 15. Ungust 1750 beständige Kommissarien der Oberlandesgerichte sind, mithin auch die Geschäfte der freiwilligen Gerichts: barkeit nur in Folge eines allgemeinen, fortdauernden Auftrages verrichten: so sindet der Justizminister, wie Ihnen auf die Anfrage vom 4. Dezember c. eröffnet wird, kein Bedenken, anzuerkennen, daß den Kreis. Justizräthen hinsichts aller ihrer ins Verdienen gebrachten Gesbühren und dabei gemachten Auslagen auf den Grund der §§. 402, 403, 465. Tit. 50. der Prozest Ordnung und 1835. 5. 92.

----

6. 362, bes Unhangs zur Allgemeinen Gerichts Orbnung eben Dieselben Rechte, wie den Oberlandesgerichts. Sala-

rien-Raffen, jufteben.

Mus Diesen Raffen tonnen fie auch bie Erstattung ber baaren Auslagen bei allen speciellen Auftrags. fachen nach Maaggabe des Restriptes vom 27. Marg

1833 (Jahrb. B. 41. G. 242) verlangen.

Wegen Regulirung der freisjustigrathlichen Rompes tenze Befugnisse nach Maaßgabe der Verordnung vom 30. November 1833 (Gesetzsammlung S. 297) werden fünftig allgemeine Bestimmungen erfolgen. Bis babin muß es in Schlessen bei bem Regulativ vom 15. August 1750 verbleiben.

Berlin, den 27. Dezember 1835.

Der Justizminister. Mubler.

den herrn Kreisjuftigrath von Tepper ju Ratibor.

1. 4533.

Sportel . Sachen 25.

30.

Ueber die Stempelpflichtigkeit ber Privat : Punk tationen.

Die Bestimmung der Allerhochsten Rabinetsorbre bom 19. Juni v. J. (Gesetsfammlung Geite 81), welche

festsett :

Punktationen und gerichtliche ober Motariats. Prototolle über einen zu errichtenden Bertrag, welche Die Rraft eines Bertrages haben, und demnach eine Rlage auf Erfüllung begründen, find dem gesetzlichen Verträgsstempel auch alsbann unterworfen, wenn darin die Ausfertigung einer Bertragsurfunde vorbehalten ift,

in Berbindung mit ber Strafbestimmung im §. 21. bes

5.000k

Stempelgesetes, hat Veranlaffung zur Erörterung ber

Frage gegeben:

ob eine Stempelstrafe gegen die Aussteller einer ungestempelten Privat-Punktation verhängt werden kann,
wenn dieselbe gleich nach dem Abschluß dem Gericht
oder auch einem Notar vorgelegt wird, um auf
Grund derselben einen formlichen Vertrag auszus
fertigen?

Se. Majestät der König haben hierauf mittelst Kabinets. vrdre vom 24. d. Mts. Sich Allerhöchst damit einverstans

den erflart,

daß die Ueberreichung einer weder gerichtlich noch von einem Notar aufgenommenen Punktation an einen Richter oder Notar, wenn sie innerhalb 14 Tagen nach Errichtung der Punktation mit dem Antrage auf gerichtliche oder notaricle Vollziehung geschieht, die Verwirfung einer Stempelstrafe gegen die Aussteller ausschließe, daß aber in diesem Fall der Richter oder Notar verpflichtet sein solle, für die Einziehung des Stempels von Amtswegen sofort ebenso Sorge zu tragen, wie die Allerhöchste Ordre vom 19. Juni 1834 Nr. 3. und 4. dies bei gerichtslich oder von Notarien selbst aufgenommenen Versträgen und Punktationen vorschreibt.

Das Königliche ic. hat sich hiernach nicht nur felbst zu achten, sondern auch die Untergerichte und Notarien seines

Bezirks beshalb mit Anweisung zu verseben.

Berlin, den 27. November 1835.

Der Justizminister. Mühler.

In sammtliche Konigliche Obergerichte.

I. 4255.

Steuers. 27. Vol. 8.

## D. Hypotheken = Recht.

#### 31.

Ueber die Eintragung des den Gläubigern aus rechtskräftigen Erkenntnissen zustehenden Titels zum Pfandrechte.

(Berordn. vom 4. Mar; 1834. §. 22. Gef. Samml. S. 36)

Dem Königlichen Oberlandesgericht wird auf die Ansfrage vom 28. v. M.

a.

wegen Auslegung des 5. 22. der Verordnung über die Exekution in Civilsachen vom 4. März 1834,

hierdurch Folgendes eröffnet:

In den drei ersten Absätzen des 6. 22. ist von Erstenntnissen die Redez die auf eine bestimmte Geldforderung lauten und aus welchen die Exekution stattsindet, weil sie rechtskräftig sind oder ein ordentliches Rechtsmittel dagegen nicht zulässig ist. Der Släubiger hat alsdann zwei Wege, seinen Titel zum Pfandrechte geltend zu machen:

1) er wendet sich an den Prozes Michter mit dem Antrage, die Hypothekenbehörde um die Eintragung zu ersuchen, oder

2) er wendet sich zur Vermeidung jedes ihm nachtheiligen Verzuges a) un mittelbar am die Hypothefenbehörde mit dem Antrage um die Eintragung einer Protes

und zugleich

b) an den Prozest-Richter mit dem Antrage, die Spothekenbehorde um die Eintragung einer forme lichen Spothek innerhalb der gesetzlichen Frist von

3 Monaten zu requiriren.

In dem vierten Sake des g. 22. ist von dem Falle die Rede, wenn der Betrag der Forderung durch das an sich vollstreckbare Erkenntnis noch nicht fesisseht, oder wenn die Execution schon aus dem noch nicht rechtskräftigen Erkenntnise erster Instanz zulässig ist.

In diesem Falle fann nach ben Schlufworten bes

§. 22.

"ber Gläubiger auf denselben Wegen die vors "läufige Eintragung seines Rechts verlangen;" das heißt "sein Recht eignet sich in diesem Falle überhaupt nur zu einer vorläufigen Eintragung, weil entweder der Betrag noch ermittelt werden muß oder das Provisorium von der definitiven rechtskräftigen Entscheidung abhängt."

Diese vorläufige Eintragung aber bewirft er auf

benfelben beiden Wegen,

entweder, indem er sich blos bei dem Prozesse Richter meldet, oder, indem er

a) dirett bei der Sypothetenbehorde auf vorläufige

Eintragung feines Rechts antragt, und

b) sich gleichzeitig an den Prozes Richter wendet, mit dem Untrage: auch seinerseits die Hypothekenbehorde um die Eintragung zu requiriren.

Es leiten fich bieraus folgende Regeln ab:

1) Auf den unmittelbaren Antrag des Exekutionse suchers bei der Hypothekenbehorde kann immer nur eine Protestation pro consorvando juro et loco eins getragen werden.

2) Jede auf den unmittelbaren Untrag des Exekutionssuchers erfolgte Eintragung, ohne alle Ausnahme, muß von Amtswegen geloscht werden, wenn die Requisition des Projeß : Richters nicht binnen drei Monaten nachfommt.

3) Auf die Requisition des Prozes : Richters erfolgt

entweder primitiv:

die Eintragung einer formlichen Sypothek, wenn eine definitive, ober einer Protestation pro conservando jure et loco, wenn nur eine vorlaufige Gin= tragung erfolgen fann,

pber fecundar:

die Umschreibung ber auf ben unmittelbaren Antrag des Executionssuchers bereits eingetragenen Protestation pro conservando jure et loco in eine forma liche Hnpothet, oder auch nur die Bestätigung ber

bereits eingetragenen Protestation.

4) Ift die auf den unmittelbaren Untrag bes Eres kutionssuchers eingetragene Protestation wieder gelöscht worden und geht spater die Requisition des Prozes Rich. ters um die Eintragung ein, fo wird diese Eintragung als eine primitive behandelt, b. h. als ob gar keine Einstragung vorausgegangen ware, kommt also hinter allen bis dahin erfolgten Eintragungen zu fiehen.

5) Ist schon auf den Untrag des Exekutionssuchers eine Protestation eingetragen, und foll nun fecundar auf

die Requisition des Prozes : Richters

a) die Umschreibung der Protestation in eine Hypothet.

b) die Bestätigung der Protestation pro conservando jure et loco erfolgen, so genügt es

im erstern Falle an einem Vermerk im Hypotheken-buche des Inhalts:

"Borftehende Protestation ift auf die am zc. einges "gangene Requisition des zc. Gerichts, zufolge "Defrets vom 2c., in eine formliche Sppothef nach "Sohe von zc. umschrieben worden,"

und im lettern Falle, wenn die Eintragung ber

Protestation mit den Worten schließt:

"eingetragen auf den Antrag Des zc. N. N. jus

"folge Defrets vom ic."

an dem Zusatze:

"und auf die am zc. eingegangene Requisition bes

3ugleich erhält das Kollegium Abschrift des unterm 26. März d. J. an das Oberlandesgericht zu Glogau erlassenen Restripts, um daraus zu ersehen, in wiefern es zur Eintragung des Uttestes der Nechtskraft bedarf.

Berlin, ben 13. Robember 1835.

Der Justizminister. Mühler.

das Königliche Oberlandesgericht zu Posen. I. 4025.

E. 34

Ъ.

In Veranlassung der beiliegenden Anfrage des Landsund Stadtgerichts zu Glogau vom 13. d. Mts. wird dem Königlichen Oberlandesgericht eröffnet, daß nach S. 22. der Verordnung vom 4. März 1834 über die Exekution in Civilsachen sowohl zur definitiven Eintragung der durch Erkenntniß kestgesetzten Verpflichtung, als zur vorläusigen Eintragung einer Protestation Behufs der Erhaltung des Rechts, das Attest der Rechtskraft in der Regel erforderlich ist. Eine Ausnahme tritt nur dann ein,

a) wenn das Erkenntniß unmittelbar nach dessen Eroff, nung, weil ein ordentliches Rechtsmittel bagegen nicht zulässig ist, die Rechtskraft beschreitet, oder

b) wenn das Urtheil nach der Prozesart, in welcher

es ergangen ist, provisorische Exekution zuläßt. Ist hingegen das Erkenntnis durch ein ordent. liches Nechtsmittel anzusechten, und in einer Prozes Urt ergangen, nach welcher das Nechtsmittel aufschiebende Wirkung hat, so muß der Extrahent die Nechtskraft des Erkenntnisses abwarten, und der Hypothekenbehörde, wenn sie vom Prozeskrichter verschieden ist, durch ein Uttest des letztern nachweisen, ehe er auch nur die Eintragung einer

Protestation auswirken kann. Es ergiebt sich dies klar daraus, daß nach den Eingangs und Schlusworten des §. 22. a. a. D. ein Erkenntniß, ein Vergleich oder eine Zahlungsverfügung vorliegen muß,

"aus welchen eine Erefution statt findet, oder provis

"sorisch zulässig ift."

Das Konigliche Oberlandesgericht hat fich hiernach zu achten.

Berlin, ben 26. Mar; 1835.

Der Justizminister.

Un das Königliche Oberlandesgericht zu Glogau.

I. 1129.

32.

Die Eintragung von Arresten auf Immobilien bes
treffend.

(A. G. D. I. 29. §. 10. Allg. Hovothek. Ordn. Titel. 2. §. 294. ef. Restripte vom 4. Februar 1833 und 3. Oktober 1834. Jahr= bucher B. 41. 3. 227 und B. 44. S. 412).

Dem Königlichen Kammergericht wird auf den Bes
richt vom 16. v. M., betreffend die Beschwerde der Hischen Erben in der Raschmacher S.schen Hypothekensache, hier-

durch Folgendes eröffnet.

Die Unlegung eines Arrestes durch Eintragung auf das Grundstück des Schuldners kann zwar in den §. 10. Lit. 29. der Prozesordnung bezeichneten Fällen unbedenklich geschehen, es darf aber die Eintragung nur eben so wie bei einer Protestation (§. 294. Tit. II. der Hypothekenord, nung) in der Rubrik erfolgen, in welcher die Eintragung des Nechts selbst zu bewirken sein wird, wenn es rechts, krästig erstritten worden ist. Denn es unterscheidet sich

der Fall der Eintragung einer Protestation pro conservando loco und eines Arrestes nur dadurch, "daß bei jener der Litel zum Pfandrechte schon vorhanden sein muß" — §. 418. Lit. 20. Th. I. Allg. Landrecht —, was bei einer im Wege des Arrestschlages zu sichernden Forderung der Fall nicht ist; die Eintragung der Protestation schon auf den Antrag des Berechtigten erfolgen darf und das Vorrecht der dritten Rlasse gewährt, während die Eintragung des Arrestes, nur wenn die geseslichen Erfordernisse eines Arrestes, nur wenn die geseslichen Erfordernisse eines Arrestschlages vorhanden sind, auf den Grund eines sörmlichen Arrestgesuchs durch den Prozessrichter veranlaßt werden kann und nur das Recht giebt, Andere, soweit es dem Interesse des Arrestes gers nachtheilig werden könnte, von der Erwersbung eines bessern Rechts abzuhalten.

Betrifft daher der Anspruch eine bestimmte Gelbforsberung, so muß die Eintragung des Arrestes auch nur in der dritten Rubrik geschehen. Der Arrestschlag hat die Sicherstellung des streitigen Rechts zum Zweck. Er darf also auch nicht weiter gehen, als dieser Zweck es erheischt, und es ist nicht abzusehen, warum man den Schuldner durch die Eintragung in der zweiten Rubrik hindern will, über das Grundstück selbst zu verfügen, wenn der Stäusbiger durch die Eintragung des Arrestes in der dritten Rubrik die Deckung erhält, die das Grundstück überhaupt

ju gewähren vermag.

Der Arrestschlag und die Eintragung desselben bes
wirkt an sich noch tein Nealrecht und eben so wenig einen Borzug im Konkurse. Wird daher der Konkurs eröffnet, bevor an die Stelle des Arrestes eine Hypothek getreten ist, so kann die Umschreibung desselben nicht weiter erfolgen. Wird aber der Konkurs nicht eröffnet, und erwirbt der Gläubiger im Verfolg des Prozesses einen Titel zum Pfandrechte, so ist er berechtigt die erlangte Sicherstellung durch Umschreibung des Arrestes in eine förmliche Hypothek zu realistren, wenn auch mittlerweile schon ein anderer Gläubiger durch spätere Eintragung ein Hypothekenrecht erworben hätte, weil dem letztern die Publicität des Hypothekenbuches und die von dem eingetragenen Arrest erlangte Kenntniß entgegensteht, dergestalt, daß er sein Spothenkenrecht nur unter dem Vorbehalt der Rechte

Des Arreftlegers erworben hat.

Das Verfahren des Stadtgerichts zu Meu-Auppin in vorliegender Sache ist daher in mehreren Punkten unregelmäßig gewesen, und muß, so weit es noch zulässig ist, redressirt werden.

Dies kann nur dadurch geschehen, daß bei der Post, welche sub No. 5. Rubrica III. für die Schuhmacher H. schen Erben auf Höhe von 211 Athlr. 28 Sgr. 9 Pf. eingestragen ist, bemerkt wird, "sie sei diejexige, für welche der Arrest ex decreto vom 1. Juni 1827 eingetragen worden."

Das Königl. Kammergericht wird veranlaßt, das Stadtgericht zu Neu-Ruppin hiernach anzuweisen und die Bittsteller auf ihre hierbei zurückerfolgende Beschwerde vom 15. September d. J. demgemäß zu bescheiden.

Berlin, ben 18. Dezember 1835.

Der Justizminister. Mühler.

An bas Königl. Rammergericht.

III. 8749.

Lanbrecht 21.

33,

Die Umschreibung ber Zinsen eines in das Hypo= thekenbuch eingetragenen cedirten Kapitals aufs den Cessionar betreffend.

(Allg. Landrecht I. 11. §. 843.)

Dem Königlichen Oberlandesgericht wird auf die absschriftlich anliegende Beschwerde des Justiz-Kommissarius J. daselbst vom 4. v. M. in der Hypothetensache der Güter S. und H. hierdurch eröffnet, daß der Justizminister die Verfügungen des Kollegiums vom 6. und 27. Oktober dieses Jahres und vom 3. v. M. nicht für begründet erachten kann. Wenn

1) das Ronigliche Oberlandesgericht die Umschreibung

a support of

den Kapitals, welches mit funf Prozent Zinsen eingetragen ist, auf die v. F.schen Minorennen, als die jetigen Cessionarien, zu dem Zinssuß von fünf Prozent nicht bes wirken will, weil die Quittung der Erbin der zc. v. H., verehelichten Hauptmann v. M., nur auf Bezahlung des Kapitals

"nebst den auf das Halbsahr von Michaeli 1824 bis Ostern 1825 auf Höhe von vier und ein halb

Prozent erwachsenen Zinsen von 45 Thaler."
lautet, und deshab die Hppothek für die v. M.
noch auf ein halbes Prozent Zinsen hafte, so
ist diese Folgerung nicht richtig. Es ist an sich gegen
alle Rechtstheorie, vorauszuseten:

daß der Eigenthumer einer Forderung das Eigensthum derselben ohne alle Beschränfung an einen Dritsten abgetreten und doch einen Theil der fünftigen

Zinsen sich vorbehalten habe.
Soll Jemand Eigenthumer der Forderung, und ein Underer Rupungsberechtigter sämmtlicher oder eines Theils der Zinsen sein, so muß dies Verhältniß flar ausgesprochen, das Recht des Nießbrauches förmlich konstituirt und das bei, wie bei Theil: Cessionen, verfahren werben. Vermuthen lätt sich ein solches Rupungsrecht nicht. Der Cessionar wird durch eine Cession ohne Vorbehalt unumschränfter Eigenthumer der cedirten Forderung, und dem Sedenten steht von dem Tage der Uebertragung des Eigenthums angerechnet kein ferneres Recht auf fünstige Zinsen zu.

2) Was die Zinsen bis zur Cession der Forderung betrifft, so steht der Ansicht des Königlichen Oberlandessgerichts die Vorschrift des §. 843. Tit. 11 Theil I. des

Allg. Landrechts entgegen, welcher verordnet:

"Ift über das Kapital selbst ohne Vorbehalt quittirt worden, so sind die vorbedungenen Zinsen für bezahlt ober erlassen zu achten."

Das Rollegium will zwar diese Bestimmung hier nicht

für anwendbar erachten,

weil die verehelichte v. M. nicht im Allgemeinen über Rapital und Zinsen, oder blos über das Rapis

tal, sonbern speziell und ausbrücklich nur über 4½ petr. Zinsen quittirt hat. Dieses Bedenken erscheint indest unerheblich. Denn im

§. 843. a. a. D. wird nur vorausgesetzt,

a. baß über bas gange Rapital quittirt unb

b. daß tein Borbehalt wegen ber Zinfen beigefügt worden.

Jeder Vorbehalt aber sett eine ausdrückliche Erklärung voraus, während die Quittungsleistung über einen Theil der Zinsen keinesweges den Vorbehalt wegen des Ueberrestes enthält. Wenn es, wie das Rollegium selbst in der Versfügung vom 27. Oktober e. nachgiebt, zum Erweise der Tilgung der Zinsen genügt, wenn über das Kapital alle in ohne jede Erwähnung der Zinsen quittirt wird, so kann es hierin um so weniger etwas ändern, wenn noch eine Quittung über die Bezahlung eines Theiles der Zinsen hinzugesügt wird, als aus der Quittung ohne Vorbehalt nicht absolut die Bezahlung der Zinsen, sons dern diese oder der Erlas präsumirt werden soll, wie denn auch im vorliegenden Falle grade behauptet wird, das die Zinsen mündlich auf 4½ Prozent herabgesett waren.

3) Ohnehin erscheint das in Rede stehende Bedenken des Rollegiums auch aus einem andern Grunde nicht begründet. Es läßt sich nach Lage der Sache nicht bezweifeln, daß die Gläubigerin der Schuldnerin das Insstrument zurückgegeben hat, da in der am 23. April 1825 rekognoscirten Quittung erstere ausdrücklich in die Rassation der hypothekarischen Rechte konsentirt. Hat aber diese Rückgabe des Instrumentes Statt gefunden, so folgt schon aus h. 98. Tit. 16. Th. I. des Allgemeinen Landerechts die Tilgung (nicht bloß die Jahlung) der Schuld, mithin, da die Zinsen ohne Zweisel aus demselben Insstrumente entspringen, auch die Tilgung der Zinsessatud.

4) Darin tritt zwar der Justizminister dem Kolles gium bei, daß der von dem Beschwerdeführer angeführte §. 849. Tit. 11. Theil I. den Antrag desselben nicht unsterstützt, weil darüber, ob ein Anspruch verjährt ist oder nicht, vom Sppothefenrichter nicht per decretum ents

schieben werden durfe, indem allerdings sich erst in judicando ergeben kann, ob nicht Thatumstände vorhanden sind, welche die Verjährung ausschließen, und dies sich nur in contradictorio, wo der Berechtigte gehört wird, feststellen läßt. Wenn dagegen das Königliche Oberlandesgericht in der Verfügung vom 3. v. Mts. bes merkt,

paß nach der Unsicht des Kollegiums nach §. 849. nur ein mehr als zehnsähriger Rückstand nicht gesfordert werden könne, nicht aber auch ein Rückstand, welcher aus einer früheren Zeit, als vor 10 Jahren

herrührt,

so ist dies ein augenfälliger Jrrthum, wie schon die Worte des &. selbst ergeben, und dies naher in dem in der Zeitzschrift für wissenschaftliche Bearbeitung des preußischen Rechts Bb. 1. Seite 353. u. f. abgedruckten Auffäße mit Hinsicht auf die Materialien des Allg. Landrechts ausgesührt ist.

Es ist indes nicht außer Acht zu laffen, daß

5) der Hypothekenrichter überhaupt nicht darnach zu forschen hat, ob die Zinsen, welche die Vormänner zu fordern hatten, bezahlt sind oder nicht? Es kommt der Fall vor, daß eine Hypothek mit Zinsen von einem besstimmten Tage ab cedirt und daß sie späterhin auf den Grund einer Quittung des Cessionars geloscht wird, ohne daß sich der Hypothekenrichter darum kummern darf, ob auch die älteren Zinsen gezahlt sind. Hat ein Hypotheskengläubiger einen Zinsenrückstand zu fordern, den er nicht mit cedirk, so muß er den rückständigen Zinsenbetrag im Hypothekenbuche vermerken und sich eine Theilobligation aussertigen lassen, sonst treten die zu 2 und 3 erwähnten rechtlichen Wirkungen ein.

6) Der Mangel, daß der am 23. April 1825 gerichtlich anerkannten Quittung der Gläubigerin das Das
tum fehlt, wird, wie der Beschwerdeführer richtig bemerkt,
durch die Rekognitions Berhandlung gehoben, und dies
um so mehr, als nicht bloß die Unterschrift, sondern auch
der Inhalt der Quittung rekognoseirt ist, wie aus der
Verhandlung vom 23. April 1825 hervorgeht, indem es
darin heißt "bekennt sich zu vorstehender Quits

- Tarach

fung allenthalben" — und refognoscirt ihre Unters schrift.

Wenn endlich

7) die Refognitions. Verhandlung vom 23. April 1825 weder über die Identitat, noch über die Dis. positionsfähigfeit der verebelichten v. DR. etwas enthalt: fo bat das Ronigliche Oberlandesgericht bei Rus aung diefes angeblichen Mangels überfeben, daß bas Prototoll nach gemeinrechtlichen Formen aufgenommen worden ift, mithin deffen Erforderniffe eigentlich nicht nach ber Allgemeinen Gerichtsordnung geprüft werden fonnen. Aber auch abnesehen hiervon find die Bedenfen des Rols legiums unerheblich. In Betreff der Identitat bemerkt ber Beschwerdeführer in der Vorstellung vom 22. Ofto. ber d. 3. - wie auch aus der Berhandlung felbst gu folgen scheint - bag biefelbe von dem Patrimonials Gericht der vereblichten D. DR. aufgenommen ift, und ba bas Rollegium in ber Bescheidung vom 27. Dt. tober c. hiergegen nichts erinnert hat, so scheint das Fat. tum richtig. Dies vorausgesett muß man aber anneh. men, daß die Gerichtsberrschaft dem Justitiar perfonlich befannt ift, welchen fich fo fehr von felbft ergebenden Grundsat auch bas Restript vom 10. April 1820 (Jahrbucher Band 15. S. 39.) bestätigt. Das Königliche Oberlandesgericht will zwar das lettere bier nicht für anwendbar erachten; ber beshalb angeführte G. 13. Tit. 2. Theil II. der Allgemeinen Gerichte. Ordnung paßt jedoch nicht auf den vorliegenden Fall, und ber §. 23. ebend, melcher anscheinend gemeint ift, enthalt nur bie allgemeine Regel über die Feststellung der Identitat. Das Beden= fen wegen ber Dispositionsfahigfeit hingegen erledigt sich vollständig durch den vom Supplifanten anführten g. 43. Rr. 4. 1. c. und ift um fo weniger zu beachten, als die verehelichte v. M. bei ber Berhandlung im Beiffande ihres Chemanns und fogar überdies noch eines allgemeinen Geschäftefurators erschienen ift.

Das Königliche Oberlandesgericht wird daher hiers durch angewiesen, die beantragte Umschreibung auf den Grund der erfolgten Cessionen und der am 30. Juli 1835 ausgestellten Erklarung der Schuldnerin, Freiin v. R., zu veranlassen.

Berlin, ben 4. Dezember 1835.

Der Justizminister. Mühler.

das Königliche Oberlandesgericht zu Glogau.

1. 4013.

H. 10. Vol. 7.

#### 34.

Ueber die Rapitalisirung der Zinsenrückstände und die Eintragung derselben als eines neuen Kapitals in das Hypothekenbuch.

(A. L. R. 1. 11. §5. 819. 821. II. 8. §. 697. Berordn. vom 4. Mari 1834. §. 22. Gef. Samml. S. 36.)

Das Königliche Oberlandesgericht hat am 23. v. M. die Ansicht des Justizministers über die Frage erbeten:

Ob, wenn in Folge eines rechtsfraftigen Urstheils Rapital und Zinsen, lettere in quali, bes bereits eingetragen sind, oder ein Qualifikations. Attest darüber ertheilt ist, ohne die ausdrückliche Einswilligung des Schuldners, auf Grund des erganges nen Urtheils, der Gläubiger die besondere Eintragung der ältern als zweijährigen Zinsen verlangen könne?

Es gereicht dem Königlichen Oberlandesgericht hierauf Folgendes zum Bescheid:

Das Allgemeine Landrecht fennt drei Falle, in benen

ein Binsenruckstand fapitalifirt wird:

1) wenn über zweisährige oder noch altere Zinsenrückstände neue Schuldscheine gegeben und Zinsen davon verschrieben werden,

6. 819. Die 11. Theil I. Des Allgemeinen Land,

rechts.

2) wenn Jemand zur Bezahlung eines Zinsenrück, standes verurtheilt worden und vor Ablauf der im Urtel bestimmten Frist die Zahlung nicht leistet; in welchem Falle der Gläubiger auch von diesem Rückstande Zöges rungszinsen seit dem Tage, wo das Erkenntniß rechtstätig geworden ist, fordern kann,

&. 821. bafelbit.

und 3) wenn Kaufleute sich unter einander wegen wechselseitiger Forderungen an Kapital und Zinsen bes rechnen,

s. 697. Tit. 8. Theil II. des Allgemeinen Land.

rechts.

Von dem zweiten Falle ist hier die Rede. Ob der Zinsenrückstand allein oder zugleich mit dem Rapitale einzgeklagt worden, ist gleichgültig, weil es an einem Grunde sehlt, der diese Unterscheidung rechtsertigen könnte. Ein solcher Grund ist weder im Gesetz, noch in der Nechtstheorie aufzusinden. Will daher der Erekutionssucher von dem Nechte Gebrauch machen, welches ihm der §. 821. Dit. 11. Theil I. des Allgemeinen kandrechts beilegt, besrechnet er die Zinsen bis zum Tage, wo das Erkenntnis rechtskräftig geworden ist, und will er sie kapitalisirt wissen, so sieht diesem Antrage nichts entgegen. Er kann dann auch unbedenklich die Eintragung dieses neuformirsten Kapitals im Wege der Erekution fordern. Schon das Restript vom 9. Januar 1809

(Gravels Rommentar zu den Kreditgesetzen Band 1.

Beilage Nr. X1. S. 327.)
spricht sich dahin aus, daß die in der Exekution begrifzenen mehr als zweijährigen Zinsenrückstände eines bereits eingetragenen Kapitals von Neuem in das Hypothekensbuch eingetragen werden können; es ist dies aber jest um so weniger einem Bedenken unterworfen, da gegenswärtig nicht erst durch die im Wege der Exekution erslangte Immission ein Titel zum Pfandrechte erworben wird, sondern nach §. 22. der Verordnung vom 4. März 1834 über die Exekution in Civilsachen jedes Erkenntnist, jeder Vergleich und jede Zahlungs-Verfügung, woraus die Exekution zulässig ist, einen Titel zum Pfandrechte auf die dem Schuldner zugehörigen Immobilien gewährt.

Der

Der Justizminister ist baher ber Meinung, daß, wenn ein Zinsenrückstand auf den Grund des §. 821. Dit. 11. Theil I. des Allgemeinen Landrechts fapitalistrt wird, die Eintragung desselben im Wege der Exekution als ein neues Rapital keinem Bedeniken unterliege.

Es verfieht sich jedoch,

daß die Eintragung nur hinter allen bis bahin eine getragenen Forderungen erfolgen kann,

und

daß in formeller Hinsicht eben das Verfahren bes obachtet werden muß, welches die Gesetze bei der Anfertigung einer Partial. Cession vorschreiben; außers dem aber, zur Vermeidung jedes Irrthums, noch in der Kolonne "Cessionen" bei der Hauptpost zu bes merken ist, daß die Zinsen bis zum zc. auf den Grund des §. 821. Tit. 11. Theil I. des Allgemeinen Landerechts kapitalisiert und unter Mr. als ein neues Kaspital eingetragen worden.

Berlin, ben 30. Dezember 1835.

Der Justizminister. Mubler.

Un das Königliche Oberlandesgericht zu Hamm.

I. 4367.

E. 34.

35.

Den Hypothekenverkehr ber bem Hausgesetze vom 6. November 1809 nicht unterliegenden Domainen und Forsten betreffend.

(cf. Restript vom 1. Juli 1835. Jahrbucher B. 45. S. 532.)

Da in ben Fallen des &. 10. litr. a. b. und c. der Instruktion vom 16. Juni 1834, den Hypothekenverkehr 1835. S. 92. der Domainen und Forsten betreffend (Jahrbücher Band 45. S. 512.), die Beobachtung der besonderen, für Domainen Beräußerungen und Verpfändungen anderer Art, im Hausgesetze vorgeschriebenen Förmlichkeiten nicht nothmendig ist, und daher auch nach Maßgabe des § 18. der Instruktion die in derselben §§. 19—22. vorgeschriesbene Prüfung nicht eintritt, so haben sich der Justizmisnister und die Rönigliche Seneral Verwaltung für Domainen und Forsten dahin geeinigt,

daß auf diese von den Formlichkeiten des hausges setzes ausgenommenen Falle die Instruktion vom

1. Juli dieses Jahres wegen Schließung der Hypothekenbucher der Dosmainen und Forsten in den neuen und wies der vereinigten Provinzen (Jahrb. B. 45. Seite 529.)
anzuwenden ist.

Berlin, den 8. Dezember 1835.

Der Justizminister. Mühler.

In sammtliche Kbnigliche Obergerichte.
1. 4412.

D. 4. Vol. 5.

# E. Strafrecht.

36.

Das Forum der Militairpersonen bei Verbrechen und Vergehungen wider die Verfassung und die öffentliche Ordnung betreffend.

(Alh. C. D. vom 25. April 1835. Gef. Samml. S. 47).

Wilitair-Justiz-Departement zu erkennen, daß durch Meine an die Minister der Justiz und den Minister des Innern und der Polizei ergangene Ordre vom 25. April d. J. bei allen Berbrechen und Bergehungen wider die Bersfassung und die öffentliche Ordnung auch der Militairgesrichtsstand activer Militairpersonen ohne Unterschied ausgehoben und der Gerichtsstand des Angeklagten auf das Rammergericht übergegangen ist. In Ansehung der Unsteroffiziere und Gemeinen hat es bei Meiner im Falle des Essen erlassenen Ordre vom 8. November v. J. das din sein Bewenden, daß selbige dem Rammergericht auf dessen Requisition sosort überwiesen und aus dem Golsdatenstande entlassen werden. Was die Offiziere betrifft, so dat zwar die betreffende Militairbehörde eines wegen solchen Verbrechens angeklagten Offiziers die Verhaftung sosort zu verfügen, wenn das Rammergericht darauf anträgt, die Ueberweisung besselben aber dies zu Meiner unsträgt, die Ueberweisung desselben aber bis zu Meiner unsträgt, die Ueberweisung desselben aber bis zu Meiner uns

mittelbaren Entscheidung über das speziell in Anwendung zu bringende Verfahren auszusetzen, und deshalb ohne Anstand zu veranlassen, daß darüber an Mich berichtet werde.

Berlin, 26. Oftober 1835.

Friedrich Wilhelm.

das Militair=Jufitz-Departement.

E. 3381.

Mil. J. D. 29.

37.

Das Forum der nach Polen übergetretenen mit Vorsbehalt der Dienstpflicht entlassenen Offiziere und der nicht einberufenen Landwehrmanner.

Dem Königlichen General. Auditoriat wird beigehend eine Abschrift der in Betreff des Secondes lieutenants im G. R. Regiment G. von M. und des Secondes lieutes nants im G. D. Regiment V. von R. unterm 18. August d. J. ergangenen Allerhöchsten Kabinets. Ordre (Anlage), wodurch nunmehr festgestellt worden ist, daß Ofsiziere, welche mit Vorbehalt der Dienstpsticht entlassen worden und nach Polen übergetreten sind, so wie Lands wehrmänner, welche vor ihrer Einberufung nach Polen ausgetreten sind, und dem öffentlichen Aufrufe zur Rückstehr nicht Folge geleistet haben, nicht von den Wilitairs gerichten wegen Desertion, sondern von den Eivilgerichten nach den Bestimmungen der Allerhöchsten Ordre vom 6. Februar 1831 zur Untersuchung gezogen und bestraft wers den können, zur Nachachtung mitgetheilt.

Berlin, ben 2. Oftober 1835.

Das Militair : Justiz : Departement. von Ramps. von Wisleben.

An das Königliche General = Auditoriat. E. 2986.

### Ertraft.

Auf Ihren Bericht vom 5. v. Mts. erkläre Ich Mich, bei Zurücksendung der Anlagen desselben, mit Ihre. Ansicht einverstanden, daß aus den von Ihnen angeführeten Gründen wider den G. T. M. der Desertionseprozeß nicht statt gehabt habe, vielmehr die Rompetenz des Sie vilgerichts vollkommen begründet gewesen sei. Es hat daher bei dem Civilversahren wider ihn und bei der ihm auferlegten Strafe sein Verbleiben, wogegen das Landgericht zu Krotoszyn allerdings darin gesehlt hat, daß es nicht, in Besolgung Meiner Ordre vom 21. November 1829, über den Verlust des Ofsizierstandes gleichzeitig erstannt hat. 2c.

Berlin, ben 18. August 1835.

Friedrich Wilhelm.

Un das Militair-Juftig = Departement.

38.

Das Verfahren bei Perhorrescenz-Gesuchen der zur Untersuchung gezogenen Offiziere betreffend.

2

Aus dem Bericht des Militair Justiz Departements vom 18. August d. J. und dessen Beilagen habe Ich die Bedenken ersehen, zu welchen Meine Ordre vom 14. Nos vember v. J. über die Perhorrescenz Anträge der zur Untersuchung gezogenen Offiziere den Militairbehörden Veranlassung gegeben hat. Zur Erledigung dieser Bedensken will Ich mit Aushebung des Erlasses vom 14. Nos vember v. J. folgende nähere Bestimmungen tressen. Die

Perhorrescenze Gesuche der Offiziere sollen nur gegen Die Untersuchingsgerichte statt finden, wogegen es, was die Rrieg-gerichte, als Spruchgerichte, betrifft, ben dem bes avenden Verfahren überall fein Bewenden behalten foll. Das Gesuch muß unter Darlegung der Grunde jederzeit dem Gerichtsherrn, ber die Untersuchung angeordnet bat, eingereicht und an ihn gerichtet werden, berfelbe hat jedoch die Prufung der Zuläßigkeit des Gesuchs nicht auf die in der Civilprozeß = und Criminal = Ordnung angegebe= nen Grunde zu beschränfen, sondern dabei auch andere, aus dienstlichen oder perfonlichen Berhaltniffen entnom. mene, Einwendungen zu berucksichtigen. Einwendungen gegen die einzelnen Beifiger hat der Gerichtsherr, wenn er solche begründet findet, durch anderweitige Ernennungen Ift die Perhorresceng gegen ben fofort zu erledigen. Auditeur gerichtet, so hangt es von den Umteverhaltniffen des Gerichtsherrn ab, ob er unmittelbar einen zweiten Auditeur substituiren fann, oder einen andern Militairbes fehlshaber beshalb zu requiriren hat. Der Einwirfung des General-Auditoriats foll es, jur Bermeidung des Zeitverlustes, hierbei nicht bedürfen; doch demselben durch den betreffenden Gerichtsherrn von der Gubstitution eines zweiten Auditeurs ungefaumt Rachricht gegeben werben. Bon einer Perhorresceng bes Gerichtsherrn fann gwar, da die Zuläßigkeit derselben fich auf die Untersuchungsges richte beschränkt und im Verfahren ber Spruchgerichte nichts geandert wird, die Rede nicht fenn, boch foll gegen Die Entscheidungen der Gerichtsherren über das Perhors resceng. Gefuch ber Refurs an ben fommanbirenden General und gegen die Entscheidungen des lettern an Mich Bis zur definitiven Entscheidung statt finden durfen. über die Perhorresceng muß dem weitern Untersuchungs. Verfahren Unftand gegeben werden. In Unsehung der Rosten sollen die allgemeinen gesetlichen Borschriften zur Unwendung fommen, und dieserhalb auf die Bestimmung im §. 3. der Verordnung vom 11. Dezember 1802 nicht weiter juruckgegangen werden. Das Militair - Juftig : De. partement hat hiernach weiter zu verfügen und das General . Auditoriat auf ben zurückgehenden Bericht vom 16. December v. J. bemgemaß zu bescheiben.

Rriegsminister, haben der Urmee bas Erforderliche befannt zu machen.

Berlin, ben 26. Oftober 1835.

Friedrich Wilhelm.

das Militair = Jufig = Departement.

Aus dem von dem Koniglichen General Auditoriate unterm 16. Dezember v. J. erstatteten Berichte,

das Verfahren ben Perhorresceng. Gesuchen der gur

Untersuchung gezogenen Offiziere betreffend, hat das Militair : Juftig : Departement Beranlassung genommen, die entstandenen Bedenfen Seiner Majestat dem Ronige zur Allerhochsten Entscheidung vorzutragen. Allers bochstdieselben haben hierauf die in beglaubter Abschrift beigefügte Allerhochste Cabinets-Ordre vom 26. v. M. zu erlaffen geruhet, nach welcher bas Ronigliche General: Auditoriat sowohl selbst sich zu achten, als die Auditeure

mit Unweifung zu verfeben bat.

Was insbesondere die Befugniffe bes fommanbirenden Generals betrifft, bei welchem der Refurs gegen bie Entscheidung bes Gerichtsberrn erhoben wird, fo erstrecken sich dieselben nicht blos auf die Zurückweisung des von ihm ungegründet befundenen Perhorrescenz-Gesuches, sonbern er ift auch berechtigt, wenn er das Perhorresceng-Befuch gegrundet halt, ben Gerichtsherrn anzuweisen, ans bere Beifiger ju ernennen ober einen andern Auditeur ju: Die Auswahl derfelben bleibt jedoch dem Gerichtsherrn überlassen. Uebrigens ist der kommandirende General über den bei ihm angebrachten Rekurs sofort und felbstiftandig zu entscheiden befugt, ohne bag es zuvor einer Communifation mit bem Roniglichen General-Auditoriate bedarf. Trägt derselbe jedoch Bedenken die Entsscheidung sofort zu treffen, so bleibt ihm unbenommen, vorher ein Gutachten des Koniglichen General-Auditoriats einzuholen.

Ueber das ben der Einlegung des Refurses gegen die Entscheidung des Serichtsherrn oder des kommandisrenden Senerals zu beobachtende Verfahren sind besondere Vorschriften nicht nothwendig. Der Refurs ist vielmehr wie jede andere dienstliche Beschwerde anzusehen und zu behandeln.

Berlin, den 29. November 1835. Das Militair: Justiz: Departement. von Kamps. von Wisleben.

An das Königliche General = Auditoriat. E. 3816.

39.

Die Immediat Begnadigungs : Gesuche betreffend.

Die Begnadigungs: Gesuche in Rriminal: und fiskalischen Untersuchungs, so wie in Steuer und Injurien-Sachen nehmen täglich ju, und bie eingeforderten Berichte ergeben, bag in ben meiften Fallen es an allen Grunden jur Begnadigung ermangelt, und von ben Bestraften nur Versuche gemacht worden sind, sich ber wohlverdienten Strafe zu entziehen ober bie Bollftreckung zu verzögern. Bur Bermeidung diefes Uebelftandes auf ber einen, und jur ungehinderten Berffattung bes Weges ber Gnabe auf ber anbern Seite, werde 3ch auch funftig in ben wichtis geren Fallen Berichts. Erstattung von Ihnen erfordern, bie andern Eingaben aber ohne Diese Aufforderung Ihnen remittiren laffen. Diese Remission ift, worin 3ch Meinen Erlaß an bas Staatsministerium vom 26. Marg v. J. \*) abanbere, für feine Buruckweisung gu achten, vielmehr haben Gie zu prufen, ob Begnadigungs : Grunde für Die Bittsteller vorhanden find; eine

<sup>\*)</sup> cf. Instruktion vom 30. Juni 1834 §. 2. Jahrbücher B. 43. S. 643.

nach den Sesehen richtig abgemessene Strafe nach den besonders eintretenden Umständen einer mildern Unsicht Platz verstatte, oder durch Vollstreckung der Strafe Nahrungslosiskeit die Folge sein würde. In diessen Fällen erwarte Ich auf diese remittirten Begnadisgungs Sesuche Ihren Bericht und Antrag. Gestattet eine sorgfältige Prüfung diese Ansicht nicht, so haben Sie das Gesuch zurückzuweisen und die Vollstreckung der Strafe eintreten zu lassen, da die Bittsteller bei der Unstersuchung und in den zulässigen Instanzen Zeit und Seslegenheit genug gehabt haben, von ihren Vertheidigungs, Mitteln und Nechtsertigungs, oder Entschuldigungs. Grünzden Gebrauch zu machen, und Ich den offen siehenden Weg zur Begnadigung nicht zur Verzögerung oder Verzeitlung wohlverdienter Strafen gemisbraucht sehen will.

Berlin, den 8. November 1835.

Friedrich Wilhelm.

die Staats = und Justizminister von Kamps und Mübler und den Wirk= lichen Geheimen Rath Grafen von Alvensleben.

D. 1289.

40.

Bei Begnadigungs, und Milberungs, Gesuchen ist ber Strafvollstreckung bis zum Eingange der Entsscheidung über die Gesuche Anstand zu geben.

(cf. Instruktion vom 30. Juni und Reskript vom 14. Septem= ber 1834. Jahrbücher B. 43. S. 642. und B. 44. S. 145.)

Es sind fürzlich mehrmals Fälle vorgekommen, in welchen von den Beamten des öffentlichen Ministeriums Straferkenntnisse vollzogen worden, obwohl die Verurtheilsten auf eingelegte. Begnadigungs oder Milderungs. Gessuche sich berieferies oder erklärten, daß sie dieselben einzuslegen Willens seien. Dies Verfahren ist unstatthaft, da keine Behörde und kein Beamter befugt ist, dem Königslichen Begnadigungs oder Milderungs. Necht vorzugreifen

und rucksichtlich des ministeriellen Milderungs. oder Vers wandlungs-Rechts sich dieses zu erlauben, und eben so wes nig das jedem Unterthane zustehende Recht, an seinen

Landesherrn fich zu wenden, irgend zu beschranken.

Ew. Hochwohlgeboren beauftrage ich daher, sämmt. liche Ober Profuratoren anzuweisen, jedesmal, wenn ein Begnadigungs, Verwandlungs oder anderes Milderungs Gesuch bei des Königs Majestät oder bei dem Justizministerium angebracht und diese Anbringung dem öffentslichen Ministerium durch die Verurtheilten angezeigt oder durch den Berichtsbefehl bekannt geworden ist, der Vollsstreckung der Strafe bis zum Eingang der Resolution auf

jenes Gesuch Unftand zu geben.

Wenn Grunde vorhanden find, die Wahrheit diefer Ungeige zu bezweifeln, so ift bas offentliche Ministerium befugt, die Bescheinigung der Absendung bes Gesuchs durch Posischein, Bernehmung bes Concipienten oder sonft zu erfordern und, follte diefe nicht zu ermittteln fein, barüber bei dem Justizministerium anzufragen. Berurtheilte nur Die Absicht, ein solches Gesuch anzubringen, anführt, fo muß bie Strafvollstreckung gwar ebens falls ausgesetzt werden, das öffentliche Ministerium bat ibm aber eine furge Frist zu bestimmen, binnen welcher derfelbe die Absendung Des Gesuchs zu bescheinigen bat. Diese Bestimmungen treten jedoch weder bei Berurtheilten ein, welche schon mabrend ber Untersuchung fich in Saft befanden, noch bei bereits abgeschlagenen und nur wieder= holten Begnadigungs, und Milberungs. Gesuchen, in fofern Diese nicht durch einen erheblichen neuen Grund unterstußt oder auf vorher noch nicht nachgesuchte Strafvermanblung gerichtet find.

Berlin, ben 31. Dezember 1835.

Der Justizminister.

v. Ramps.

Un den Königlichen General-Prokurator, Herrn Gebeimen Oberjustizrath Biergans Hochwohlgeboren zu Köln.

rha

D. 1545.

1. Ueber Selbstbefreiung eines Befangenen.

2. Gefängnißstrafe kann auch während des Unters suchungs : Arrestes vollstreckt werden.

(cf. Restript vom 23. Mai 1796. Edikten = Sammlung von 1796. S. 403.)

Dem Königlichen Stadtgericht wird auf die Anfrage in dem Berichte vom 23. v. M. hierdurch eröffnet, wie der Justizminister der Ansicht des Rammergerichts darin beitritt,

daß wegen Sebstbefreiung eines Gefangenen mit: telft bloßer Verfügung eine Strafe nicht fest:

gefett werden fann.

Wie es gehalten werden soll, wenn ein Gefangener sich selbst befreit, darüber enthält zwar der Lit. 20. Th. II. des Allgemeinen Landrechts keine spezielle Strafbestimmung. Nach der Ausführung des Restripts vom 18. Dezember 1797 (Rabe's Sammlung Bb. IV. S. 362.) tritt indes, sofern ein spezielles Delikt nicht konkurrirt, im Allgemeinen für einen solchen Fall eine gelinde polis

zeiliche Uhndung ein.

Eine solche polizeiliche Ahndung sett aber voraus, daß der Gefangene über das durch die Entweichung bes gangene Disciplinarvergehen gehört, und von demjenigen, dem die Disciplinargewalt über das Gefängniß zusieht, mittelst Resolution die verwirkte Polizeistrafe ausgesprochen wird, da eines Theils die Bestrafung polizeilicher Bersgehen auch nur nach vorhergegangener Untersuchung ersfolgen kann (s. 11. Tit. 17. Th. II. Allgem. Landrecht), andern Theils eine Züchtigung auf Grund eines bloßen Defrets nur gegen Verbrecher, welche lügen oder verstockt sind (ss. 292. 293. Krim. Ordnung), oder alsdann statt sindet, wenn sie in den Reglements für einzelne Strafanssalten vorgeschrieben worden. — Was die Entweichung von Dieben, Räubern oder Betrügern betrifft, welche die Eircular Verordnung vom 26. Februar 1799 ss. 10. 17. als ein Verbe den betrachtet, so versteht es sich von

selbst, daß dieselbe wie jedes andere Verbrechen durch eine Krininal. Untersuchung festzustellen, und die Strafe durch

ein Rriminal : Erfenntniß auszusprechen ift.

Auch barin pflichtet der Justizminister dem Rammersgerichte bei, daß eine Sefängnißstrafe während des Untersuchungs. Arrestes vollstreckt werden kann. Der Unstersuchungs. Arrest dient nur zur Sicherung der Person des Verhafteten, diese Sicherheitsmaaßregel fällt aber als unnöthig von selbst fort, wenn sie anderweit dadurch erreicht wird, daß der Infulpat sich im Strafarrest besindet. Hierbei versteht es sich indes von selbst, daß wenn ein Unterschied zwischen Untersuchungs, und Straf. Befangenen, sei es in hinsicht des Lofals, der Beköstigung oder sonst gemacht wird, diese Unterscheidung in diesem Falle beobachstet werden, und wenn die Abführung zum Strafgefängenisse nicht erfolgen kann, die Vollstreckung der Strafe während der Dauer der Untersuchung ausgesetzt bleis ben muß.

Berlin, ben 6. November 1835.

Der Justizminister. Mühler.

Un das Kbnigliche Stadtgericht zu Neu-Ruppin.

1. 3946.

Krim. 6. Vol. 1.

### 42.

Die Antrage wegen Einleitung der zur Kompetenz der Untergerichte gehörenden siskalischen Untersuchungen über Steuervergehen und Widersetlichkeiten gegen Steuers und Polizeis Beamte sind von den Verwaltungsbehörden unmittelbar bei den betreffenden Untergerichten zu machen.

(Anhang S. 243. 251. jur A. G. D. I. 35. S. 34.)

Da es jur Abfurgung bes Verfahrens gereicht, wenn

- Cook

wegen Einleitung der zur Kompetenz der Untergerichte ges
hörenden sistalischen Untersuchungen über Steuer-Bergehen
und Widersetlichkeit gegen Steuers und Polizei-Beamte
der Antrag nicht erst bei dem Obergericht, sondern unmits
telbar bei dem betreffenden Untergericht, gemacht wird,
auch in den §§. 243. und 251. des Anhanges zur Allges
meinen Gerichts-Ordnung die Einreichung der Aften über
solche Untersuchungen bei dem Obergericht als nothwens
diges Erforderniß nicht vorgeschrieben ist, so erhält die
Rönigliche Regierung mit Beziehung auf die Berichte vom
4. September und 31. Ottober d. J., nach dem Antrage
des Königlichen Oberlandesgerichts zu Hamm und übers
einstimmend mit der Ansicht des Königlichen Justizministes
riums, hierdurch die Anweisung:

sich funftig wegen Ginleitung ber gedachten zur Romspetenz ber Untergerichte gehörenden Untersuchungen

unmittelbar an biefe ju wenden,

Berlin, den 4. Dezember 1835.

Das Finanzministerium.

In Abwesenheit und im Auftrage des herrn Chefs. Ruhlmener.

Un die Kdnigliche Regierung zu Arnsberg. 1. 4437.

Rrim. 5. Vol. 8.

43.

In Injuriensachen findet gegen Kontumazial. Erstenntnisse das Rechtsmittel der Restitution nicht Statt.

(cf. Anhang S. 230. zur A. G. D. I. 34. S. 16. Restript vom 25. Juli 1835. Seite 125. dieses Bandes.)

Der Justizminister hat sich durch den Bericht des Königlichen Kammergerichts vom 11. August d. J. versanlaßt gefunden, Seiner Majestät die Gründe vorzutra:

gen, aus welchen das Königliche Kammergericht in Inspuriensachen gegen ein Kontumazial Erkenntniß erster Instanz das Rechtsmittel der Restitution für zulässig ersachtet. Allerhöchstdieselben haben hierauf in der abschriftslich beigeschlossenen Kabinets Ordre vom 14. d. M. (Anlage) auszusprechen geruhet, daß in Injuriensachen das Rechtsmittel der Restitution nicht Statt sinde, und befohlen, das Königliche Kammergericht hiernach zu bes

lehren.

Dem ju Folge wird bemfelben hierdurch eröffnet, daß die Ungulaffigfeit des Rechtsmittels der Restitution gegen ein Kontumazial , Erkenntniß in Injuriensachen schon aus ben & 4. 14. 15. und 24. Titel 34. Th. I. ber Allg. Ger. Orb. folgt, indem barin speziell die in Injuriensachen nur Statt findenden Rechtsmittel bestimmt find, und blos fur den Fall, wenn zugleich auf Schadenserfaß erfannt worben, im g. 20. auf die allgemeinen Borschriften der Prozegordnung verwiesen ift. Aus der Wortfaffung der §g. 217 — 223. Unhang zur Allgemeinen Gerichts: Ordnung ergiebt fich ferner, daß die darin ermahnten Rechtsmittel jedes andere ordentliche Rechtsmittel ausschließen, und neben ihnen weber Appellation Restitution Statt findet; ber Einwand aber, daß hiebei an die Falle, wo in contumaciam erkannt worden, nicht gedacht sein moge, widerlegt ber §. 230. bes Unhanges, wo es beißt:

"Ift gegen ein Rontumagial-Erfenntniß ein

Milderungsgesuch angebracht, u. s. w." Hiermit übereinstimmend ist in der Instruktion zur Versordnung vom 1. Juni 1833 §. 16. (Jahrbücher Bb. 41. S. 443.) bestimmt:

daß in Injuriensachen in allen Fällen wegen der ges gen das Erkenntniß einzuwendenden Rechtsmittel die Vorschriften der §§. 217—237. des Unhanges zur

Allgem. Ger. Orbn. zu beobachten feien,

und Seine Majestät haben durch die Allerhöchste Ordre vom 17. Oktober 1833 (Ges. Samml. S. 119.) die erlassene Justruktion zu genehmigen geruht. Das Königliche Kammergericht hat daher künftig in Injuriensachen von jedem Restitutions Berfahren gegen ein Kontumazials Erfenntniß Abstand zu nehmen.

Berlin, ben 18. Movember 1835.

Der Justizminister. Mühler.

Un das Kbnigliche Kammergericht. I. 4131.

J. 21. Vol. 2.

### Unlage.

Da Ich Mich bereits auf Ihren Bericht vom 16. September 1833 zu Nr. 2. mit Ihrer Mir vorgestragenen Unsicht, daß in Injuriensachen das Rechtsmitztel der Restitution nicht Statt finde, in sofern einverstanz den erklärt habe, als Ich dagegen nichts zu erinnern gesfunden, so autoristre Ich Sie auch auf Ihren anderweitisgen Bericht vom 20. v. Mts., in dem Mir vorgetrages nen Falle des Maurergesellen Stieber, das Rammergericht hienach zu belehren und anzuweisen.

Berlin, ben 14. November 1835.

Friedrich Wilhelm.

den Staats= und Justigminister Muhler.

#### 44.

Die Berzichtleistung auf Bestrafung in Injuriensachen findet Statt, wenn auch der Verurtheilte die Strafe bereits angetreten hat.

Unter Rücksendung der mittelst Berichts vom 27. v. M. eingereichten Untersuchungs Aften wider den N. N. erhalten Ew. Hochwohlgeboren beigehend Abschrift der dem N. N. heute ertheilten Bescheidung, mit dem Bes

merken, daß bie von Ihnen in dem Berichte aufgestellte Ansicht, als wenn im vorliegenden Falle die Allerhöchfte Rabinets. Ordre vom 20. Dezember v. J. (Gefetfamme lung von 1836 Seite 2.), die Bergichtleistung auf Bestra= fung in Injuriensachen betreffend, aus dem Grunde nicht gur Anwendung fommen fonne, weil der Berurtheilte bereits bei der Straffection seine Strafe angetreten bat, nicht mit bem Sinne ber gebachten Allerhochsten Rabis nets Drore übereinstimmt. Diefelbe lagt bie Bergichts leistung auf die Bestrafung in Injuriensachen bis zur Vollstreckung des Strafurtheils zu. Letteres ist jedoch nicht schon bann vollstreckt, wenn die Strafe angetreten, sondern erst dann, wenn dieselbe ganglich abgebüßt ist. Die Schlußbestimmung der Allerhöchsten Rabinets Drore vom 20. Dezember v. J. bezieht fich ferner nur auf die im aftiben Militairdienste befindlichen Militairpersonen, nicht aber auch auf beurlaubte Landwehrmanner.

Berlin, ben 13. Rovember 1835.

Der Justizminister. von Kampt.

In den Königlichen Ober-Profurator Herrn von Collenbach zu Coln.

a support.

## Kheinprovinz.

45.

Regulativ über die Errichtung und Vermaltung des Fabrikens Gerichts für den Kreis Gladbach.

§. 1. Es soll ein Fabriken. Gericht für den Rreis Gladbach errichtet werden, dessen Wirksamkeit sich auf sammtliche Fabrikationszweige und Handwerke und auf alle im ganzen Umfang des Kreises darin beschäftigte Ges

werbtreibende erstreckt.

§. 2. Das Fabriken: Gericht erhält seinen Sit in Gladbach; es sollen aber zugleich in Gladbach, Rhendt und Vierssen für die unten (§. 3.) bestimmten Bezirke bestondere Vergleichskammern bestehen, welche die gutliche Beilegung der zur Nompetenz des Fabrikengerichts gehörisgen darin entstehenden Streitigkeiten zu vermitteln, die hierdurch nicht zu erledigenden Streitigkeiten aber zur Entscheidung an das Fabriken. Gericht selbst zu bringen haben.

S. 3. Die Bezirfe ber einzelnen Bergleichstammern werden bahin bestimmt, daß zum Bezirf ber Bergleiches.

fammer

1) zu Glabbach: ber Stadtbezirk Glabbach nebst ben Gemeinden Obergeburt, Oberniedergeburt und Unter1835. 5, 92.

niedergeburf\*), ferner Dahlen, Corschenbroich, Kleisnenbroich, Reersen und Schiefbahn;

2) ju Mhenbt: Die Gemeinde Rhendt fammt ben Ge-

meinden Doenkirchen, Schelfen und Liebberg;

3) zu Bierffen: der Gemeindebegirt Bierffen

gehören foll.

§. 4. Das Fabrifengericht soll aus dreizehn Mitzgliedern, die ihr Umt unentgeldlich verrichten, bestehen, und zwar:

aus fieben Sabritheren, welche felbft Sandel treiben,

und

aus sechs Werkmeistern, Fabritarbeitern oder handswerkern, welche mindestens drei Thaler Rlassensteuer

jahrlich entrichten.

Sie sind, mit Vorbehalt ber Bestätigung burch bie Resgierung zu Duffeldorf, nach den unten folgenden Vorsschriften von den Gewerbtreibenden selbst zu wählen, mit der Maaßgabe, daß

a) aus dem Bezirk der Vergleichskammer zu Gladbach (b. 3. Mr. 1.) fünf Mitglieder, namlich drei Fabeikherren und zwei Werkmeister, Fabrikarbeiter oder

Handwerter,

b) aus dem Bezirk der Vergleichskammer zu Rhendt (h. 3. Mr. 2.) vier Mitglieder, nämlich zwei Fabrikherrn und zwei Werkmeister, Fabrikarbeiter oder Handwerker

6) aus dem Bezirk der Vergleichskammer zu Vietssen (d. 3. Nr. 3.) vier Mitglieder, nämlich zwei Fabrikherrn und zwei Werkmeister, Fabrikarbeiter oder

handwerfer,

erwählt werden muffen.

5. 5. Die Mitglieder des Fabrikengerichts bilden zugleich die Vergleichskammern, dergestalt, daß die aus jedem einzelnen Bezirk erwählten Mitglieder die Verrichstungen der Vergleichskammer für diesen Bezirk abwechselnd zu versehen haben

§. 6. Auffer ben ordentlichen Mitgliedern find fechs Stellvertreter, und zwar aus jedem der obigen drei Bezirfe

a support.

<sup>\*)</sup> Bom 1. Januar 1836 an bilden die zulestgenannten drei Gemeinden Reuwerf und Haardt. —

ein Fabrifherr, welcher selbst Handel treibt, und ein Werkmeister, Fabrikarbeiter ober Handwerker, welcher mindestens drei Thaler Klassensteuer jahrlich enterichtet,

zu bestellen, welche ihr Umt gleichfalls unentgelblich vertichten, und gleichmäßig, mit Vorbehalt der Bestätigung durch die Regierung zu Dusseldorf, von den Gewerbtreis

benden selbst gewählt werden.

§. 7. Die Wahi der Mitglieder und Stellvertreter geschieht in jedem der drei Bezirke (§. 3.) besonders, ders gestalt, daß die daraus zu wählende Anzahl (§. 4. 6.) von den jedem einzelnen Bezirk angehörigen Stimmberechtigten gewählt wird.

5. 8. Stimmberechtigt sind alle in diesem Bezirk wohnhafte Fabrikherren und alle in demselben ihr Geswerbe treibende Wertmeister, Fabrikarbeiter oder Handwerster, welche mindesiens drei Thaler Klassensteuer jahrlich entrichten: Ausgeschlossen von der Stimmberechtigung bleiben jedoch diesenigen, welche

1) wegen Fallissements zu einer Strafe verurtheilt, ober

2) durch ein Strafurtheil der im Artifel 42. des Strafgesetzbuchs bezeichneten burgerlichen Rechte verslustig erklärt sind, so lange sie nicht rehabilitiet wors den, oder, falls die Aberkennung der burgerlichen Rechte auf einen bestimmten Zeitraum sich beschränft, dieser Zeitraum noch nicht abgelaufen ist.

6: 9. Zu Mitgliedern wählbar sind alle handeltreis bende Fabrikanten und alle mindestens drei Thaler Klassfensteuer jahrlich entrichtende Werkmeister, Fabrikarbeiter

ober Handwerfer, welche

1) in dem Bezirk, wo die Wahl geschiehet, wohnhaft find und dort ihr Gewerbe treiben, sofern sie

2) eben dies Gewerbe schon sechs Jahre lang betrieben, auch

3) das 30. Lebensjahr zurückgelegt haben.

Diejenigen unter ihnen, welche nach §. 8. von ber Stimmberechtigung ausgeschlossen sind, durfen jedoch nicht erwählt werden.

§. 10. Damit indeffen die verschiedenen Fabrifas tionszweige und Handwerke in dem Fabrikongericht ange-

Pp 2

messen vertreten werden, wird die Verwaltung für Handel, Fabrifation und Bauwesen die Gewerbstlassen, aus welschen die Mitglieder desselben zu wählen sind, so wie die Zahl der aus jeder Klasse zu wählenden Mitglieder von

brei ju drei Jahren bestimmen.

§. 11. Die Wählbarkeit der Stellvertreter bestimmt sich nach eben den Erfordernissen (§. 9.), wie die der Mitglieder, mit der Maaßgabe, daß in jedem der drei Bezirke nur solche gewählt werden dürfen, welche an dessen hauptorte selbst (resp. in Gladbach, Rhendt oder Viersen) ihren Wohnsitz haben.

9. 12. Die Wahl erfolgt in jedem Bezirk auf Uns ordnung des Landraths und unter dem Vorsitze desselben, oder eines von ihm damit beauftragten Beamten, nach Vorschrift der Art. 13. und 19. des Dekrets vom 11. Juni 1809 und der nachfolgenden weiteren Bestim=

niungen.

o. 13. Jeder Stimmberechtigte kann nur in Person und nicht durch Bevollmächtigte bei der Wahl mitwirken, und nur in demjenigen Bezirk stimmen, in welchem er seinen Wohnsitz und den Hauptsitz seines Gewerbes hat, wenn er auch in mehreren Bezirken gewerbliche Anlagen besten mochte.

§. 14. Jeder Stimmberechtigte hat die Befugniß, einen Kandibaten in Vorschlag zu bringen. Der von dem Vorsigenden zu bestellende Protofollführer trägt diese Vorschläge in ein Verzeichniß zusammen, welches zur Einsicht der Anwesenden vor der Wahl auf den Tisch

des Wahlvorstandes niedergelegt wird.

6. 15. Die Wahl wird sodann von den anwes fenden Stimmberechtigten durch Geheimstimmung auf Stimmzetteln nach absoluter Stimmenmehrheit vollzogen.

§. 10. Ergiebt die Wahl nicht für alle zu besetzende Stellen eine absolute Stimmenmehrheit, so werden für jede noch zu besetzende Stelle die beiden Kandidaten, welche verhältnismäßig die meisten Stimmen erhalten haben, zur neuen Wahl gebracht, so lange bis sämmtliche Mitglieder und Stellvertreter mit absoluter Stimmensmehrheit gewählt sind.

§. 17. Die Wahlverhandlung wird hiernachst zur

14.000

Bestätigung der Gewählten an die Regierung zu Düsselborf eingesandt, welche auch etwanige Streitigkeiten über die Wählbarkeit und Stimmberechtigung, so wie über die Gültigkeit der Wahlen, mit Vorbehalt des Refurses an die Verwaltung für Handel, Fabrikation und Baus wesen, entscheidet.

§ 18. Nach erfolgter Bestätigung werben die Gewählten auf die nämliche Urt, wie die Mitglieder der Handelsgerichte, in Semäßheit der Vorschrift vom 5. November 1833 (Gesetz Sammlung für 1833 Seite 291) eidlich verpflichtet und in ihre Verrichtungen eingeführt.

ge 19. Ueber die Einsetzung des Fabrikengerichts wird eine Verhandlung aufgenommen, und eine Ausferstigung derselben in der Kreis-Registratur hinterkegt, eine zweite an die Regierung zu Düsseldorf, eine dritte an das Handelsgericht zu Krefeld, und eine vierte an den Geneschprokurator des Appellationshofes zu Köln eingesandt.

S. 20. Das Fabrikengericht hat in Gemäßheit der Bestimmungen des Defrets vom 11. Juni 1809 einen auf Kündigung anzustellenden Sekretair nach absoluter Stimmenmehrheit in Borschlag zu bringen. Derselbe darf nicht selbst Mitglied des Gerichts oder Stellverstreter sein, er muß die nothige Geschäftskenntniß bessisten, zum Civilstaatsdienste berechtigt und besähigt sein, und vorzugsweise aus den geprüften Gerichtsschreiber. Randidaten erwählt werden.

§. 21. Die Wahl des Gefretairs bedarf der Bestätigung durch die Regierung zu Dusseldorf, nach deren Ertheilung er nach Maaßgabe des §. 18. und der Vorschrift vom 5. November 1833 durch das Fabrikengericht

eidlich zu verpflichten ift.

d. 22. Der Sekretair bezieht für die ihm obliegensten Verrichtungen die in dem Dekret vom 11. Juni 1809 bestimmten Gebühren; es kann jedoch den Umständen nach demselben außerdem noch eine stehende Remuncration von dem Fabrikengericht mit Zustimmung der Regierung zugestanden werden.

§. 23. Der Sefretair kann bei etwa eintretender Unhäufung der Geschäfte von dem Gericht angehalten werden, einen Schreibgehülfen auf seine Kosten zu halten,

dessen Person von ihm in Vorschiag gebracht wird, welscher jedoch vor seinem Diensteintritt die Bestätigung des Gerichts erhalten, und danach von letzterem eidlich verspflichtet werden muß.

6. 24 Die Umtedauer ber orbentlichen Mitglieder

bes Sabrifengerichts beschränft fich auf drei Jahre.

Nach dem ersten Jahre tritt einer der Fabrikherrn und einer der Werkmeister, Fabrikarbeiter oder Handwers ker aus jedem der Bezirke Gladbach und Rhendt aus; die Personen, welche ausscheiden sollen, werden durch das Loos bestimmt.

Rach dem zweiten Jahre tritt in gleicher Urt ein Fabritherr und ein Werkmeister, Fabrikarbeiter oder Hands werker der ersten Wahl aus jedem der Bezirke Gladbach

und Bierffen aus.

Rach dem dritten Jahre treten die fünf von der ersten Wahl übrig gebliebenen Mitglieder, nämlich ein Fabrifherr aus dem Bezirk Gladbach und ein Fabrifherr und ein Werkmeister, Fabrikarbeiter oder Handwerker aus

jedem der Begirfe Rhendt und Bierffen aus.

g. 25. Diejenigen Stellen, welche auf diese Weise durch den ordentlichen Dienstaustritt ober durch sonstigen Abgang zur Erledigung kommen, werden vor dem Jahresschlusse durch neue Wahl nach den obigen Bestinzmungen wieder besetzt, mit dem Unterschiede, daß die Verzeichnisse der Stimmberechtigten zu diesen neuen Pahlen nach den Bestimmungen des Art. 24. des Detrets vom 11. Juni 1809 mittelst Offenlegung derselben in dem Beschäftselbefal des Bürgermeisters und Eintragung der Stimmschigen auf deren Anmeldung ausgenammen wers den, welche zu dem Ende sich über Eutrichtung der Klassensteuer zu dem oben bestimmten Betrag auszuweisen haben.

§. 26. Die Wiederermahlung für die außerordents licher Weise erledigten Stellen geschieht nur für die Zeit, welche den Abgehenden an ihrer Amtsdauer noch

übrig war.

§. 27. Die austretenden Mitglieder des Gerichts sind jederzeit wieder wählbar.

§. 28. Die Amtsdauer der Stellvertreter ift nicht

beschränkt; es sindet daher eine neue Wahl nur dann Statt, wenn durch Tod, Entlassung, Entsetzung, Entsasgung, Eintritt der Unfähigkeit zum Richteramt (§. 8. 9.) oder durch Erwählung zum ordentlichen Mitgliede des Gerichts ein Stellvertreter abgegangen ist.

Dem ihm übertragenen Amte darf der Stellvertreter nicht entsagen, wenn er dieses Umt nicht schon sechs

Jahr lang verwaltet bat.

§. 29. Nach erfolgter Bestätigung der Wahl von, der Regierung zn Dusseldorf geschieht die Verpflichtung und Einführung der Neuerwählten in ihre Verrichtungen nach den Bestimmungen der §g. 17. und 18. des ges

genwärtigen Regulativs.

§. 30. Die Kompetenz und die Amtsverrichtungen, des Fabrikengerichts, so wie das Verfahren bei demselben, imgleichen die Wirksamkeit der Vergleichskammern, bestims men sich nach den hinsichtlich der Rathe der Gewerkversständigen in der Rheinprovinz bestehenden oder in der Folge ergehenden allgemeinen Vorschriften.

s. 31. Die Ordnung der Sitzungen und der Gesschäftsführung in dem Fabrikengericht, wie in den einzelsnen Bergleichskammern, ist durch ein Regulativ näher zu bestimmen, welches von dem Fabrikengericht nach seiner Einsetzung zu Duffels

borf zur Bestätigung einzusenben ift.

Jebenfalls muß das Fabrifengericht in jedem Monat, und jede Vergleichstammer in jeder Woche, einmal

jufammentreten.

§. 42. Es bleibt dem Fabrikengericht und den Versgleichskammern überlassen, in einzelnen Fallen auch andere Sewerbtreibende zu den Sitzungen zu berufen, um das Gutachten derselben zu vernehmen; ohne denselben jedoch

ein Stimmrecht verftatten zu burfen.

g. 33. Das Lokal für die Sitzungen und die Gesschäftsführung des Fabrikengerichts, so wie sur die Versgleichskammer zu Gladbach, ist nebst der Heitzung von der Gemeinde Gladbach unentgeldlich zu beschaffen; und eben so ist das Lokal für die Vergleichskammer zu Rheydt und die zu Vierssen und die Jeitzung deffelben resp. von

ber Semeinde Rhendt und ber Gemeinde Bierffen unent= geldlich ju gewähren.

§. 34. Die Rosten für Schreibmaterialien und bie porkommenden Schreibereien hat der Sekretair aus eige=

nen Mitteln zu bestreiten.

§. 35. Die sonst noch für Erleuchtung, Bedienung ze. des Fabrikengerichts und der Bergleichskammern ersforderlichen Rosten, so wie die dem Sekretair außer den Sebühren etwa zu bewilligen bleibende Remuneration (§. 22.), sind von den Gewerbtreibenden selbst aufzubringen. Ueber die Art der Bertheilung des aufzubringenden Beschaff auf die einzelnen Interessenten bleibt die weitere Bestimmung der Berwaltung für Handel, Fabrikation und Bauwesen vorbehalten.

o. 36. Die bei dem Fabrikengericht eingehenden Strafgelder sollen zu Belohnungen und Ermunterungen des Gewerbsteißes in dem Kreise Gladbach verwendet werden. Das Fabrikengericht hat jährlich einen Rach-weis über dieselben nebst seinem Gutachten über deren Verwendung bei der Regierung zu Düsseldorf einzureichen, auf deren Vorschlag die weitere Verfügung durch die Verwaltung für Handel, Fabrikation und Bauwesen er-

folgen wird.

Urfundlich unter Unserer Allerhöchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel. So geschehen Berkn, den 14. November 1835.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm. Freiherr von Brenn. von Kampy. Rother.

46.

Die Entlassung der Kirchendiener und Schulkehrer in der Rheinprovinz betreffend.

(An. C. D. vom 12. April 1822. Gef. Samml, S. 105),

Da nach Ihrem Berichte vom 19. v. M. ben 33te Artikel des am linken Rheinufer gultigen Defrets über die Kirchenfabriken vom 30. Dezember 1809, der die Unsstellung und Entlassung der Glöckner, Organisten und Küster betrifft, da, wo mit dem Kirchendlenste der Schulzdienst verbunden ist, in der Unwendung besondere Schwiesrigkeiten sindet und sich nicht überall mit den über die Entlassung der Schullehrer bestehenden Vorschriften verseinigen läst, so bestimme Ich auf Ihren Untrag:

1) Die Trennung des bisher verbundenen Kirchens

1) Die Trennung des bisher verbundenen Rirchensund Schul-Amts ist zwar nach Möglichkeit zu veranslassen, sie soll aber nur da ausgeführt werden, wo ein gültiger von der betreffenden Regierung, nach vorhergesgangener Prüfung der Leistungsfähigkeit, genehmigter Gesmeinde Beschluß dem Schullehrer ein von dem Rirchensdienste unabhängiges ausreichendes Einkommen sichert.

2) Der Artifel 33. des Defrets vom 30. Dezember 1809 findet ferner, sowohl was die Anstellung, als was die Entlassung betrifft, nur auf Kirchendiener Anwendung,

die nicht zugleich Schullehrer find.

3) So lange eine Verbindung des Kirchendiestes mit dem Schuldienste besteht, soll die Entlassung der Beamten in seiner Eigenschaft sowohl eines Kirchendieners, als eines Schullehrers, nur auf den Grund einer sormlichen Untersuchung in Semäßheit Meiner Ordre vom 12. April 1822, das Verfahren bei Umtsentsezung der Seistlichen und Schullehrer betreffend, erfolgen, und bei nachgewiesener Unwürdigkeit zu einem der vereinigten Aemter jederzeit auch die Entlassung von dem andern festgesetzt werzeit auch die Entlassung von dem andern festgesetzt werzeit auch die Entlassung von dem andern festgesetzt werzeit. Ich trage Ihnen auf, diese Bestimmung durch die Amtsblätter der betreffenden Regierungen zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 8. November 1835.

Friedrich Wilhelm.

Un den Staatsminister Freiherrn von Altenstein. Die Beitreibung ruckständiger Schulgelber und Schulabgaben betreffend.

(MA. C. D. vom 18. Juli 1835. Seite 172 diefes Bandes.)

Die unterzeichneten Ministerien eröffnen der Königlichen Regierung auf die in dem Berichte vom 9. v. Mu enthaltene Anfrage:

wegen der bei der exelutiven Beitreibung der ruck. ftandigen Schulgelder und der sonstigen Schulabgas ben zu beobachtenden Formen,

haß es am angemessensten erscheint, wenn der betreffende kandrath das Exequatur zur Beitreibung solcher Schuls Abgaben Rückstände ertheilt da er die Verhältnisse ant Vollständigsten übersicht, und die vollgültigste Gewähr für die Ordnung giebt. Die Königliche Regierung hat hiernach das weiter Erforderliche zu veranlassen.

Berlin, den 15. Oftober 1835.

Ministerium der geistlichen zc. Justizministerium.

Freiherr bon Altenfiein.

An die Königliche Regierung zu Coblenz. E. 3280.

48.

Die von Ausländern zu schließenden Ehen betreffend.

(cf. Reffript vom 4. August 1835. Srite 185 diefes Bandes.)

In dem Berichte vom 29. Oftober b. J., Die von Ausländern zu schließenden Shen betreffende, haben Em. Hochwohlgeboren Zweifel dagegen erhoben, ob die Königliche Baiersche Verordnung vom 12. Juli 1808 , alle von Baierschen Unterthanen ohne Erlaubniss der inländischen Polizei Obrigkeit im Auslande eingegangenen Ehen in der That für ungültig erkläre, oder ob nicht vielmehr bloß diesenigen Ehen für ungültig erklärt wers den, welche zur Umgehung der Landesgesetze außerhalb

Landes geschlossen sind.

Dieser Zweisel erledigt sich vollkommen durch das Gesetz selbst, von welchem ich hiebei eine vollständige Absschrift beisüge, und wonach demselben der erste Sinn beisgelegt werden muß. Inhalts der Aften des Justigminissteriums sind auch in den Jahren 1819 und 1827 zwei Fälle vorgesommen, in welchen jene Verordnung gegen Baiersche Unterthanen, die sich in den diesseitigen Staasten niedergelassen und hierselbst verheirathet hatten, als sie nach Verlauf mehrerer Jahre bi ihr Vaterland zurücktehrten, von der Baierschen Regierung zur Anwendung gebracht worden ist, und die aus den diesseitigen Staaten gebürtigen Schoffrauen aus Baiern zurückgewiesen worden sind. Der erste Fall hat die bereits in dem frühern Restripte vom 4. August d. J. erwähnte Vefanntmachung vom 22. Oftober 1821 (kortners Sammlung Vand II. Seite 184) veranlaßt.

Aehnliche Berordnungen, wie im Königreiche Baiern, existiren nach einer Mittbeilung des Königlichen Ministes riums der auswärtigen Angelegenheiten in mehreren ans

bern bentichen Staaten.

Im Königreiche Würkemberg besteht bereits seit dem Jahre 1808 eine Verordnung, welche jede außers halb kandes erfolgte Trauung eines Würtembergischen Unterthans, insosern nicht die landesherrliche Erlaubnist hierzu nachgesucht und ertheilt worden ist, für ungültig und eine solche She für nichtig erklärt. Die diesseitigen Propinzial: Regierungen sind unter dem 25. Januar 1830 durch eine Circular Verfügung der Königlichen Ministerien der geistlichen zc. Angelegenheiten und des Junern und ber Polizei beauftragt worden, diese Bestimmung der Königtei beauftragt worden, diese Bestimmung der Königen bergischen Seschagebung zur öffentlichen Kenntniß beingen

In dem Großherzogthume Baben hat bie von

einem Großherzoglichen Unterthan, ohne Senehmigung der kompetenten Behörde, im Auslande eingegangene Ehe ebenfalls keine gesetliche Gultigkeit, und eben so sind in den Kaiserlich Desterreichischen Staaten die von den Desterreichischen Militairs ohne vorhergegangene formsliche Erlaubniß des betreffenden Chefs, so wie die von den Kriegsgefangenen und Deserteurs, im Auslande gesschlossen Ehen durchaus ungültig und nichtig.

Auch in Rurhessen wird, so viel hier bekannt ist, die von einem Aurfürstlichen Unterthan ohne landessherrliche Erlaubniß mit einer Ausländerin geschlossene Ehe für ungültig erachtet, und in den Herzogthümern Massau und Anhalt ist den Militairpstichtigen bis zu einem bestimmten Alter die Verheirathung entweder ganz untersagt, oder nur unter gewissen Umständen mit Seneh-

migung ber fompetenti . Beborbe geffattet.

Die Fürstlich Walbeckische Regierung hat mitztelst einer Verordnung vom 14. November 1826 allen ihren Unterthanen verboten, sich im Auslande oder durch einen auswärtigen Geiklichen im Fürstenthume selbst kopuliren zu lassen, bevor sie nicht hierzu die Genehmigung

Des Ronfistoriums nachgesuche und erhalten haben.

Im Großherzogthume Oldenburg endlich-vers
bietet eine Verordnung vom 29. Marz 1833 gleichfalls
in gewissen Fällen die Eingehung der Ehe eines Unters
thans im Auslande, ohne jedoch die wider dieses Gesets
im Auslande geschlossenen Ehen für ungültig zu erklären.
Das lestere Gesetz ist durch die Amisblätter in Folge der
Ministerial Verfügung vom 12. Dezember 1833 zur öffente
lichen Kenntniß gebracht.

Berlin, ben 18 Dezember 1835.

Der Justizminister.

An den Königl. General Prokurator und Ge= beimen Ober-Justiratis, Herrn Biergans zu Coln.

E. 3884,

Un we i sun g für die Friedensrichter über die Behandlung des Vormundschaftswesens in Folge der Allerhöchsten Kabinets = Ordre vom 4. Juli 1834.

(cf. Jahrbucher B. 44. G. 159.)

Nachbem das Vornundschaftswesen in der Rheins provinz durch die Allerhöchste Kabinets. Ordre vom 4. Juli v. J. näher regulirt worden ist, und die Bearbeitung des selben sowohl durch die Ministerial. Instruktion vom 16. August v. J. als auch durch mehrere Restripte eine keste, der Wichtigkeit des Gegenstandes angemessene, Richtung erhalten hat, so haben des Herrn Justizministers Excellenz mich beauftragt, die durch jene Allerhöchste Orsdre, sowie durch die bezogene Ministerial. Instruktion und sonstige Restripte, getroffenen Verfügungen zusammen zu fassen, damit solche den Friedensrichtern zum Anhalt dies nen mögen.

Bur Erledigung bieses Auftrages werden folgende

Bestimmungen hiermit ausgehoben:

#### §. 1.

Damit die Bevormundung in keinem Falle, wo sie gesetztichen geschehen muß, unterbleibe, sind sowohl der Ortspfarzer, als die Sivilstands Beamten, den Sterbfall eines Jesten, der minderjährige Kinder hinterläßt, unverzüglich und längstens binnen acht Tagen, nachdem der Sterbfall zu ihrer Kenntniß gekommen ist, dem betreffenden Friedenstrichter bei Ordnungsstrafe anzuzeigen verpflichtet.

Eben so sind auch die in dem Friedensgerichtsbezirk wohnende nachsten Verwandten bis zum vierten Grade einschließlich verbunden, binnen gleicher Frist eben diese Anzeige entweder dem Friedensrichter oder ihrem Burger, meister zu machen, und sind dieselben für die aus der vernachlässigten Anzeige entstandenen Nachtheile verhaftet.

Die Ordnungkstrafe gegen die Pfarrer wegen unterlassener Anzeige wird von den Königlichen Regierungen festgesetzt und eingezogen. — Die Friedenkrichter baben daher die Unterlassung einer solchen Anzeige dem Königlichen Ober-Profurator zu berichten, und dieser hat sodann die betreffende Königliche Regierung wegen Festsetzung und Einziehung der Ordnungsstrafe zu requiriren.

Analogisch muß dieser durch das Ministerial: Ressfript vom 8. Mai d. J. (Jahrbücher B. 45. S. 556.) ausgesprochene Grundsatz auch auf Civilstandsbeamte Answendung finden, da nach dem Beschlusse des Wollziehungs. Direktoriums vom 22. Prairial J. V. die Verpflichtung zu einer solchen Anzeige stets als eine Obliegenheit des trachtet worden ist, welche der Administrativ: Polizei anzgehört.

#### §. 3.

Der Friedensrichter führt über die Sterbfälle, welche durch die Anzeige des Ortspfarrers, Civilstandsbeamten oder der Verwandten, so wie auch auf andere Art zu seiner Kenntniß gelangen, und wodurch eine Bevormundung nothwendig wird, ein besonderes Negister nach einem zu diesem Ende bereits mitgetheilten Formular, trägt in dassselbe die Anzeige ein und giebt diese sodann, mit seinem Visa versehen, dem Anzeiger auf Verlangen zu seiner Les gitimation zurück.

#### §. 4.

Spätestens acht Tage, nachdem ein solcher Sterbe fall zur Kenntniß des Friedensrichters gefommen ist, muß dieser zum Zwecke der Ernennung eines Vormundes und Nebenvormundes, oder im Falle einer gesetzlichen oder testamentarischen Vormundschaft nur des Lettern, einen Familienrath zusammenberufen.

#### §. 5.

Nach erfolgter Bevormundung bezeichnet der Fries densrichter zugleich einen Notar zur Aufnahme eines Ins

a support.

ventars, es sei denn, daß der Berstorbene einen Ehegatsten oder nach Abzug aller Schulden ein reines Bermösgen hinterlässen hat, welches nach einem ungefähren Uebersschlage die Summe von einhundert Thaler nicht überssteigt, indem es in diesen beiden Fällen der Aufnahme eines notariellen Inventars nicht bedarf, sondern genüat, daß von dem Vormunde in Gegenwart des Nebenvorsmundes ein Privatverzeichnis des Nachlässes angefertigt und von beiden unterzeichnet, sodann auch nothigenfalls eidlich befräftigt wird.

In welchen Fällen eine solche cidliche Befrästigung des Privatverzeichnisses, die mittelst Ableistung eines restigiosen Eides geschieht, zu erfordern ist, bleibt zwar dem durch die obwaltenden Umstände geleiteten Ermessen der Friedensrichter überlassen, die jedoch einen sichern Anhalt für ihr Ermessen in den §§. 389 bis 393. Tit. 18. Th. II. des A. E. R. sinden und sich gegen Verantwortung sichern, wenn sie diese Eides Abnahme nie unterlässen, sobald Jesmand, der bei der Sache interessirt ist, solche fordert.

#### §. 6.

Bur Bollständigkeit eines Inventars oder Privatverzeichnisses ist es erforderlich, daß darin alle im Nachlasse vorgefundenen Segenstände, folglich auch die dazu gehörisgen Immobilien, Aktivforderungen, Renten zc. aufgeführt, zugleich aber auch die vorhandenen Passivforderungen verzeichnet werden, so daß sich aus der am Schlusse des Inventars oder Verzeichnisses zu ziehenden Uebersicht der Aktiva und Vassiva der reine Nachlaß oder Vermögenssbestand entnehmen läßt.

Um den Werth der inventaristren Gegenstände in dem Inventar oder Privatverzeichnisse auszuwerfen, bes darf es jedoch bei Immobilien der Abschätzung nicht, sons dern es wird solcher durch die Erwerbpreise, Pacht: und sonstige Erträge bestimmt, \*) wohingegen in Ansehung

<sup>\*)</sup> Rach dem Restripte vom 11. September 1835 kann auch der Auszug aus dem Kataster zur Bestimmung des Werths der Immobilien henunt werden.

ber Mobilien eine Abschähung burch Sachverstandige er-

forberlich ift.

Uebrigens wird als Muster zu einem Inventar oder Privatverzeichnisse bas Formular empfohlen, welches sich in der Preußischen A. S. D. Th. II. Seite 101 bis 106. befinder.

#### §. 7.

Die bin und wieder migbrauchlich bestandene Praris, bağ es bei einer zwischen Cheleuten stattgehabten Gutergemeinschaft eines Inventars nicht bedurfe, ift aufgeboben und dagegen bestimmt, bag das Inventar oder Bermogensverzeichniß in allen Fallen, ohne Unterschied, ob Gutergemeinschaft Statt gefunden bat ober nicht, aufgenommen werden foll. — Es gilt Diefes namentlich bei Auflosung berjenigen Chen, Die unter Der Berrschaft ber Bergischen Statutarrechte eingegangen find, ba Die Aufnahme eines Inventars ober Privatverzeichniffes gur vormunbichaftlichen Ordnung gebort, und bem überlebenden Chegatten und feinen Rechten überall nicht prajubicirt, vielmehr hierdurch bas ibm anbeimfallende Mobiliarvermogen erft recht eigentlich konstatirt, und versteht es sich von felbft, daß biefe bem überlebenden Chegatten anerfats lenen Mobilien von der vormundschaftlichen Berwaltung ausgeschlossen find \*).

#### ş. 8,

Selbst in dem Falle, wenn der Erblasser die Errichstung eines Inventars oder Privatverzeichnisses erlassen voer sogar verboten hat, darf die Aufnahme und Errichstung desselben nicht unterbleiben, gleichviel, ob die Erlassung oder das Verbot unter der Herrschaft der früheren oder der jetzigen Gesetzgebung Statt gefunden hat, indem jeder Vormund ohne Ausnahme, mithin auch der Vater und die Mutter, welche die Vormundschaft über ihre Kinsder sühren, ein Inventar oder Privatverzeichnis zu erzrichten verbunden sind und dieser der öffentlichen Ordnung anges

<sup>\*)</sup> cf. Restript vom 4. Drzember 1835. Unten Rr. 50. bieses heftes.

angehörigen Verpflichtung gultiger Weife nicht enthoben werden können.

§. 9.

Bur gehörigen Kontrolirung ber Aufnahme notariels ler Inventarien find die Motarien verpflichtet, ein besone deres Register zur Eintragung der Inventarisationen in Vormundschaftesachen zu führen und mit dem Echtuffe eines jeden Quartals dem betreffenden Friedensrichter vorjulegen. Sat ber Motar bei Einreichung Diefes Registers ein ihm aufgetragenes Inventar noch nicht aufgenommen, fo muß er den Grund der Bergogerung darin vermerfen. Findet der Friedensrichter, daß dem Rotar bierunter eine Schuld zur Last fällt, so bat Ersterer Dieses bem Ronigl. Ober : Profurator gur geeigneten Ginschreitung anzuzeigen, liegt aber die Schuld an bem Bormunde, so fordert der Friedensrichter ibn auf, seiner Pflicht ju genügen, und tragt, wenn er biefes zu thun verabfaumt und Ordnungs: ftrafen nicht zum Ziele führen, bei bem Familienrathe auf feine Entlassung an.

Ist das von dem Notar aufzunehmende Inventarium in dem vorgedachten Quartalverzeichnisse gar nicht aufzgeführt, so hat der Friedenkrichter zu untersuchen, ob Ersterem der Auftrag zur Aufnahme desselben wirklich erstheilt worden ist, und nach Ergebniß, wie im vorherges henden Falle, entweder gegen den Notar oder den saus

migen Vormund zu verfahren \*).

Tuffruftion vom 16. August 1834 Mr. 14. (Jahrbücher B. 44. E. 167.). Restrict vom 17. Ostover 1834. (Jahrbücher B. 44. E. 474.) und 10. April 1835. (Jahrb B. 45. E. 553.). Art. 451. des Civilgesethuchs. Maleville ad art. 451. Lassaulx Romementar des Coder Map Band II. Seite 420. Mr. 5 Touillier Le droit civ. français Tom. II. pag 305 Duranton Cours de Droit français. Tom. III. No. 538. Voet Comment. ad Pand. Lib. 26. Tit. 7. §. 4. Müller ad Struvium Exercit. XXI. th. 36. not. 5. Lauterbach Colleg. theor. practic. Lib. 26. Tit. 7. §. 6. Fragm. 10. Dig. de confirm. intor. (26. 3.) Fragm. 5. §. 7. Dig. de administr. et per. tutor. (26. 7.) Nemo enim jus publicum remittere potest.

Wenn der Vormund in den Fällen, in welchen das Vermögensverzeichniß von ihm angefertigt werden muß, dasselbe nicht binnen vier Wochen nach angetretener Vorsmundschaft eingereicht hat, so muß der Friedensrichter dieses Verzeichniß durch einen von ihm su bezeichnenden Notar in Gegenwart des Nebenvormundes auf Kosten des Vormundes auf Kosten des Vormundes aufnehmen lassen.

#### S. 11.

Der Friedensrichter versammelt innerhalb acht Easgen, nachdem das Inventar oder Vermögensverzeichnis bei ihm eingereicht ist, abermals einen Familienrath \*), um nach Art. 452. u. f. des bürgerlichen Gesesbuchs mit Rücksicht auf den Vermögensstand und die übrigen Vershältnisse der Minderjährigen die Verwaltungsnormen genau festzusetzen und zugleich zu bestimmen, ob die in dem Art. 470. 1. c. erwähnte Vermögensübersicht dem Beivorzinunde jährlich oder nach andern, jedoch nicht über zwei Jahre auszudehnenden, Perioden vorzulegen sei.

Der Beschluß des Familienrathes wird dem Vor-

munde abschriftlich mitgetheilt.

#### §. 12. 3:3

Die in dem Art. 470. des bürgerlichen Gesethuchs vorgeschriebene Vermögensübersicht muß in der bestimmten Frist dem Nebenvormunde in Gegenwart des Friedenszichters vorgelegt werden. Sie muß enthalten die Ansgabe a. des Vermögens, h. der Schulden, c. der Einznahme, d. der Ausgaben mit Belägen und e. dessen, was nach Abzug der Ausgaben für den Mündel noch übrig bleibt. Ueber diese Vorlegung der Vermögensübersicht und die von dem Friedensrichter und dem Nebenvorz

<sup>\*)</sup> Die zweite Familienraths = Versammlung ist jedoch nach dem Restripre vom 2. Oktober 1835 in der Regel als dann nicht erforderlich, wan der überlebende Chegatte Vormund ist. Es hängt alsdann von dem durch die Umstände gelekteten Ermesen des Friedensrichters ab, ob eine zweite Familienraths Versammlung Statt finden soll.

munde dagegen gemachten Bemerkungen und Erinnerun. gen ist ein Protokoll aufzunehmen, welches die Ergebnisse der einzelnen Punfte der Uebersicht und den von dem Friedensrichter zu ziehenden Abschluß derseiben enthalten muß.

Die abgeschlossene Uebersicht wird mit den von demt Friedensrichter zu visirenden Belägen dem Vormunde zus rückgegeben und ist dem Nebenvormunte auf dessen Vers

langen abschriftlich mirgatheilen.

Nur die Eltern, welche die Vormundschaft über ihr Kind führen, sind zur Einreichung der vorgedachten Verswaltungsübersicht nicht verbunden, indem hierunter die Bestimmung des Art. 470. 1. c. keine Abanderung erlitzten hat.

Uebrigens bedarf es bei der Revision und Feststellung dieser periodischen Berwaltungsübersichten, wenn solche nicht etwa im Familienrathe geschieht, der Zuzie-hung des Gerichtsschreibers nicht, indem der Friedens-

richter allein folche unbedenflich vornehmen fann.

#### §. 13.

Ergiebt sich aus der vorgedachten Uebersicht, bas dem Bormunde ein Passiv Rezes verbleibt, so hat der Friedensrichter ihm aufzugeben, diesen Abschluß der zus nachst aufzustellenden Uebersicht zum Grunde zu legen und die Berwendung des zu kapitalistrenden Passiv Rezesses nachzuweisen. Der Bormund ist gehalten, alle einzelnen revidirten Berwaltungsübersichten aufzubewahren und die zulest abgeschlossene siets mit der neuen wieder vorzulegen.

#### §. 14.

Vormünder, welche ihre Pflichten nicht erfüllen, darf der Friedensrichter durch Ordnungsstrafen dazu anhalten, und gegen dieselben die Vorschrift des Rheinischen Gesesbuches Art. 413. in Anwendung bringen, bevor er ihre Entlassung bei dem Familienrathe in Antrag bringt. — Auch ist der Nebenvormund in einem solchen Falle zu einem gleichen Antrage berechtigt.

#### §. 15.

Eine Veränderung in dem Wohnorte der Pflegebe.

sohlenen ober ihrer Eltern bewirkt ber Regel nach keine Weranderung in der Direktion der Bormundschaft, und nur dann, wenn das Beste der Pflegebesohlnen es erforsdert, ist eine Ausnahme zukässig. Wenn daher eine bereitst andängige Vormundschaft wegen Veränderung des Wohnspres an das Gericht dieses neuen Wohnortes abgegeben werden soll, so hat der Friedensrichter einen Beschluß des Familienrathes darüber zu veranlassen, welcher prüssen muß, ob das Beste des Pflegebesohlnen die Abgabe ersfordert.

#### §. 16.

Die von dem Königl. Ober Profurator hierselbst vors geschriebenen Schemata zu den Vormundschaftsregistern, zu den Todesanzeigen und zu den Registern der Rotarien zur Eintragung der Inventacisationen in Vormundschaftsssachen, welche ich unterm 23. Dezember v. J. den Königl. Ober Profuratoren in den übrigen Landgerichtsbezirken mitgetheilt habe, sollen in dem Antsbereiche sämmtlicher Königl. Landgerichte angewender werden. In dem Vorsmundschaftsregister ist jedoch in die Kolonne 2. b. statt des Alters der Pflegebesohlnen, der Tag und das Jahr der Geburt derselben einzutragen, weil sich daraus alsdant von selbst ergiebt, wann die Großjährigkeit eintritt, ohne daß es hierüber einer Anzeige des Bormundes oder einer sonstigen Ermittelung bedarf.

In das Vormundschaftsregister muß jede Vormundsschaft, sobald sie eingeleitet wird, eingetragen werden, und sind die einzelnen Rolonnen sodann successive auszufüllen, sobald die darin verzeichnete Verrichtung vorgenommen worden ist. In die letzte Rolonne wird jedes wichtige Woment, welches während des Laufs der Vormundschaft vorfommt, eingetragen, so daß auf diese Weise der Friezdensrichter und der ihn beaussichtigende Obers Profurator in den Stand gesetzt ist, bei bloßer Ansicht des Registers jede einzelne Vormundschaft zu übersehen und zu ermessen,

mas etwa darin annoch zu thun ift \*).

<sup>\*)</sup> Jedem Vormundschafts = Megister muß nach dem Restripte vom 4. September 1835 auch ein alphabetisches Namensver= zeichniß der Minorennen angehängt werden.

Sodann ist in dem Anzeige Register der Vermerk binzuzusügen, unter welcher Nummer der Fall im Vormundschafts Register eingetragen worden ist, damit der Friedenkrichter bei Durchsicht des Erstern sich sogleich vergewissern kann, ob die Vormundschaft bereits eingeleis tet worden ist oder nicht.

#### G. 17.

Die Friedensgerichtsschreiber haben die Verpflichstung, den Friedensrichtern bei der Eintragung in die Resgister beizustehen, die Korrespondenz in den Vormundsschaftssachen zu expediren, die Vornundschafts Aften anzulegen und fortzuführen, so wie überhaupt dem Richter bei diesem Geschäfte alle diesenige Hulfe zu leisten, welche das Umt eines Gerichtsschreibers mit sich bringt.

#### S. 18.

Den Friedensrichtern liegt ce ob, ernstlich bemühtzu sein, den Mündeln alle nicht durchaus nothwendige. Rosien zu ersparen, widrigenfalls Erstere zum Ersass der selben aus eigenen Mitteln auf amtlichen Bege werden angehalten werden. — Beifällig ist es in dieser Beziehung aufgenommen worden, daß zu den Besiellungen in Vorsmundschafts: Angelegenheiten, namentlich zu den Berufuns gen der Familienrathsmitglieder, der Vormünder und Nesbenvormunder vor den Richter und deren Monitung die Gerichtsvollzieher benutt worden sind, da es nur nachstheilig und hemmend sein wurde, wenn in allen Fällen sprmliche Vorladungen erlassen und insinuirt werden sollen.

#### 9. 19.

Die Rotarien sind zwar durch die bisherigen Gesfeße zu einer unentgeldlichen Dienstleistung in Armensachen nicht verpstichtet gewesen. Da indessen noch tein Fall zur Kenntniß gekommen ist, in welchem ein Notardin Bormundschaftssachen seine einstweilig unentgeldliche Hulses leistung bei Regulirung einer Bormundschaft verweigert hatte, so berechtigt dieses zu der Annahme, daß die Rostarien mit Uneigennüßigkeit, gern die Hande zur Befordes

rung bes Wohls ber Minberjährigen bieten werben, ohne bağ es einer gesetzlichen Verpflichtung bedarf, in kostenfrei verwalteten Vormundschaftssachen sich die Stundung ihrer Gebühren gefallen zu lassen.

#### §. 20.

Da die Vormundschaftssachen auch in den Rheins provinzen von den Königl. Gerichten in eben der Art sportels und stempelpflichtig oder frei bearbeitet werden sollen, wie dies in den altern Provinzen der Fall ist, so kommen hierbei nach der allgemeinen Gebührentare vom Jahre 1815 (Beilage zu dem 15. Stuck der Gesessamms

lung) folgende Grundfage in Anwendung:

a. wenn am Schlusse der Jahresrechnung von den in diesem Jahre eingegangenen Revenuen nach Abzug aller bestrittenen oder noch zu bestreitenden Ausgaben ein lieberschuß bleibt, so werden davon zuvörderst die Stempels, Schreibs und Insinuations Sebühren besrichtigt und von dem alsdann etwa noch bleibenden Reste die gesesmäßigen Laxen, jedoch nur bis auf die Hälfte des zuletzt gedachten Ueberschusses, gesnommen.

h. Ist eine Vornundschaft nach diesen Grundsätzen gant frei bearbeitet worden, so wird am Schlusse derselben statt der Sporteln 1½ Prozent des alsdann vorshandenen schuldenfreien Vermögens, in sofern es in unbeweglichen Gütern, liquiden sichern Kapitalien und baarem Gelde, mit Ausschluß des übrigen bewege

lichen Bermogens, besteht, eingezogen.

o. Sollte hiebei sich jedoch ergeben, daß das bei Beendigung der Vormundschaft zu nehmende 1½ Prozent
mehr beträgt, als die Kossen betragen haben würden,
wenn die Vormundschaft nicht als arm behandelt,
worden wäre, so sind nur letztere nachzuliquidiren
und in Abzug zu bringen.

4. Behalt es in Unsehung der Stempelgebühren bei ben Bestimmungen des Gesetzes wegen der Stempelsteuer vom 7. März 1822 sein Bewenden, welches im §. 3. verordnet, daß Verhandlungen im Vermundsschaften stempelsrei sind, sofern der Bevormundete.

diese nach Abzug der Verpflegungs, und Erziehungs, Rosten keinen Ueberschuß gewähren.

#### S. 21.

Wenn nach der im vorhergehenden &. Lit. a. erstwähnten Bestimmung eine Vormundschaft theilweise kostens frei behandelt worden ist, wenn nämlich nur eine theils weise Berichtigung der Rosten aus den jährlichen Ueberstschüssen während ihrer Dauer Statt gefunden hat, so können nach Beendigung der Vormundschaft die 1½ Prostent Pauschquantum in Unsatz gebracht werden. Es sind hiervon jedoch die bereits berichtigten Rosten abzuziehen, so daß nur der Rest eingezogen wird.

#### §. 22.

Um eine verwickelte und fast nicht auszusichtrende Berechnung der Prozentgelder unter verschiedenen in demselben Umte gewesenen Friedensrichtern und Gerichtsschreibern
zu vermeiden, sind die Prozentgelder von denzenigen Beamten
zu beziehen, welche bei Beendigung der Vormundschaft gerade
das Umt verwalten. Wenn auch hiernach die gerade sungirenden Beamten zuweilen Sebühren für Umtsverrichtungen, welche ihre Vorgänger vorgenommen haben, beziehen
werden, so werden diese Beamten doch auf der andern
Seite manche Umtsverrichtungen vornehmen, wofür ihre
Rachfolger im Umte erst die Gebühren erheben.

Die Vertheilung der Prozentgelder unter den Fries denstichter und Gerichtsschreiber geschieht übrigens nach dem in dem Defret vom 16. Februar 1807 aufgestellten Verhältnisse, so daß der Friedensrichter 3, der Gerichtsschreiber nur 2 dieser Prozentgelder erhält.

#### § . · 23.

In Unsehung berjenigen Vormundschaften, wobei keine Rechnungs. Ablage Statt gefunden hat, wird bei Berechnung der Prozentgelder der Vermögenszustand zum Grunde gelegt, den das Inventar oder Vermögens, von bem diese Prozentgelder gefordert werden, daß das Verseichniß nachweiset. Behauptet alsbann derjenige, von dem diese Prozentgelder gefordert werden, daß das Ver-

mogen geringer sei, so hat berselbe ben Rachweis biefer Behauptung zu fühern.

#### 6. 24

Unlagend die Vormundschaften, wobei ein überlebender Ehegatte vorhanden ist, welchem der Rießbrauch an dem Vermögen der Kinder zusteht, so wird in Ansehung der Rosten nach den Grundsätzen der altländischen Vormundschafte. Verwaltung verfahren, wonach diejenigen auf die den Pupillen bewilligte Sportelfreiheit in der Regelnicht Anspruch machen tonnen, welchen der Nießbrauch von dem Vermögen der unter Vormundschaft stehenden Pupillen mit der Verpflichtung zur Alimentation derselben zukommt (conf. Jahrbücher Bd. 8. S. 477.), und wovon nur dann eine Ausnahme eintritt, wenn sämmt, liche Nießbrauchs: Einfünfte auch zu den Unterhaltungs- und Erziehungs-Kosten erforderlich sind (conf. Jahrbücher Bd. 38. S. 400.).

Hiernach werden die Rosten der Vormundschafts. Bers, waltung von demjenigen eingefordert, dem der Rießbrauch an dem Vermögen des Pflegebesohlnen zusteht, in sofern nicht im Voraus schon abzusehen ist, daß die Unterhaltungssosten mehr erfordern, als die Nießbrauchs. Revenüen einbringen. Behauptet alsbann der Nießbraucher, daß von den Rießbrauchs. Revenüen nach Bestreitung der. Unterhaltungs: und Erzichungs: Kosten nichts überschieße, so hat der Richter nach den ihm angegebenen und nachs gewiesenen Umständen zu ermessen, ob die Vormundschafts. Verwaltungssossen bis zum Ende der Vormundschaft gesstündet werden sollen \*).

§. 25.

Un Reisekosten können die Friedenkrichter und Gestichteschreiber in Vormundschaftssachen, ohne Unterschieds ob die Vormundschaft zu den zahlbaren gehört oder nicht, diezenigen Sätze liquidiren, welche die Art. 8. und 12. des Dekrets vom 16. Februar 1807 bestimmen.

<sup>\*)</sup> In denjenigen Fällen, in welchen nach dem §. 24. die pormundschaftlichen Verhandlungen die Sportelfreiheit genicken, komme denseiben nach dem Restripts vom 9. Februar 1836 auch die Besteiung vom Stempel zu.

Die Liquidationen mussen aber den Königlichen Obers, Profuratoren zur Festsetzung vorgelegt werden und haben diese darauf mitzuseheu, ob die Reisen überhaupt noths wendig und ob die angegebene Zeit dazu erforderlich ges wesen. Auch die Gebühren der Taxatoren, welche bei Ansertigung eines Inventars oder Vermögens. Verzeichs nisses zugezogen werden, sind baare. Auslagen und mussen daher auch bei den kostenfrei bearbeiteten Vormundsschaftssachen sogleich bezahlt werden.

#### §. 26.

Wenn eine Vormundschaft einstweilen kostenfrei begarbeitet wird, so mussen auch die Unwälte und Gerichtse vollzieher sich gefallen lassen, das ihre Gebühren einstweisten gestundet werden, da sie verpflichtet sind, in Armenssachen ganz unentgeldlich zu dienen. Haben sie bei ihren Verrichtungen indessen baare Auslagen gehabt, so sind diese allerdings sogleich zu erstatten.

#### §. 27.

Die Bestimmungen der Art. 4. und 16. des Des trets vom 16. Februar 1807 sind auch auf die Borles gung und Revision der Uebersichten, welche durch die Ins struktion vom 16. August v. J. sub Nr. 8. vorgeschries ben sind, sowie auf die von den Eltern vorgenommenen Emancipationen anzuwenden, und können daher bei ders gleichen Emancipationen, wie bei jenen, welche durch den Familienrath geschehen, die Gebühren einer Vakation in

Unfat gebracht werden.

Da indessen aus den eingereichten Bormundschafts-Registern sich ergeben hat, daß dermalen Emancipationen sehr häusig vorkommen und dem Anschein nach von den Emancipirenden in dem Glauben vorgenommen werden, daß mit der Emancipation der Emancipirte vollkommen selbsiständig werde, und sede fernere Einwirkung des vormundschaftlichen Gerichts aufhöre, dies aber nicht der Fall ist, worüber des Herrn Justigministers Excellenz in dem Restripte vom 6. Februar d. J. (Jahrbücher Sd. 45. S. 299.) ausführlicher sich auszusprechen Veranlassung genommen haben, so werden höchst wahrscheinlich viele Emancipationen, welche sonst vorgenommen worden wären, unterbleiben, und bie bamit verbundenen Rosten erspart werden, wenn die Friedensrichter bei Antragen auf Emanzipationen denjenigen, welche emancipiren wollen, die gestelichen Wirkungen gehörig auseinandersetzen.

#### §. 28.

Die Festsetzung und Einziehung der Kossen in Vorsmundschaftesachen geschieht auf die nämliche Weise, wie solche bis zur Publikation der Allerhöchsten Ordre vom 4. Juli v. J. geschiehen ist. Bei der Festsetzung dienen entweder die Vormundschaftsrechnungen oder die Invenstarien und Vermögensverzeichnisse zum Maaßstabe.

#### §. 29.

Ueber jede Vormundschaft muffen besondere Aften ordnungsmäßig angelegt werden, so daß sich daraus Alles, was seit der Einleitung derfelben geschehen ist,

auf bas Bollflandigfte erfeben laßt.

die sorgfältigste Bearbritung des Vormundschaftswesens, als einen der wichtigsten Zweige ihrer Geschäftsführung, worauf des Herrn Justigministers Excellenz ihr ganz des senderes Augenmerk gerichtet haben, nicht genug empfehzen, veranlasse dieselben sohin, diesen Segenstand ihres amtlichen Wirkens, so viel es nur immer geschehen kann, zu fördern, und wird es mir angenehm sein, wenn das Ergebniß der jährlichen Revisionen den Anforderungen entspricht, welche der Staat und das Wohl der Mine derjährigen in dieser Beziehung zu machen berechtigt sind.

Kbin, ben 10. Oftober 1835.

Der Generalprokurator. Biergans. Ehegatten, welche unter dem Julich Bergischen Landrechte sich verheirathet haben, sind in das nach Auflösung der She über das porhandene Vermögen anzufertigende Inventar auch die Mobilien aufzusnehmen verbunden.

(cf. Instruktion vom 16. August 1834. Mr. 14. und Reskript vom 17. Oktober 1834. Mr. 4. Jahrbucher B. 44. S. 167 und 477).

Die in Ihrer Vorstellung vom 12. v. M. vorgetras

gene Anfrage:

ob der überlebende Chegatte, welcher sich mit seis nem verstorbenen Chegatten unter dem Julich Bers gischen Landrecht verheirathet hat, verpflichtet sei, bei der Inventaristrung des Vermögens seiner Kinder

fann nur bejahend beantwortet werden. Mach dem Tode eines solchen Shegatten ist das ganze bisher in der Gustergemeinschaft gewesene Vermögen zwischen dem überlezbenden Shegatten und den Kindern dergestalt zu vertheis den, daß dem Ueberlebenden die Mobilien, den Kindern aber die Immobilien nun eigenthümlich zustehen. Schliegt aber von selbst vor, daß um eine solche Theilung anlegen zu können, es erforderlich ist, alle zur Theilung kommenden Segenstände zu übersehen, und daher das ganze bisher gemeinschaftlich gewesene Vermögen zu verzeichnen, weil eine Theilung eines Vermögens nicht aus ders denstbar ist, als wenn man dieses Vermögen kennt, diese Kenntniß aber durch das Inventar verschafft wird.

Ausserdem ist die Aussahlung von Mobilien und Immobilien im Inventar auch deshalb von großer Wichstigkeit, weil es nach Capitel 95. des Julich Bergischen Landrechts nicht so leicht ist, zu bestimmen, welche Segensstände zu den Mobilien, und welche zu den Immobilien zu rechnen seien, es daher bei der Sorge für die mindersjährigen Kinder dem überlebenden Ehezatten nicht überstässen werden kann, diese Bestimmung einseitig vorzunehmen und den Kindern nur das zuzuweisen, was nach

feiner Ansicht nicht zu ben Mobilien gehört. Die obertormundschaftliche Sorge für die Rinder erheischt vielmehr,
daß das Vormundschaftsgericht sich den ganzen statum
honorum vorlegen lasse, um auch seiner Seits prüfen zu
können, ob der Ueberlebende nicht etwa Gegenstände,
welche zu den Mobilien nicht zu rechnen sind, sich als
sein Eigenthum beigelegt habe. Es ergiebt sich hieraus
die Nothwendigkeit, über die durch den Bruch des Shebettes an den überlebenden Shegatten verfallenen Mobilien ein Inventarium auszunehmen, welches in dieser Beziehung nicht sowohl als Inventarium des Vermögens
der Kinder, als vielmehr über die Nachlassenschaft des
verstortenen Shegatten, anzusehen ist.

Wenn der überlebende Chegatte jetzt, wo er das Inbentar vorlegen soll, auch nicht mehr im Besitze des gemeinschaftlich gewesenen Vermögens ist, sondern dasselbe,
weräussert hat; so hindert dies doch nicht, jenes Vermögen im Inpentar, mit der Bemerkung, daß und welche Etücke davon nicht mehr vorhanden, auszuführen; dies
muß aber geschehen, weil das Inventar seiner Natur
nach ein Verzeichnis derjenigen. Vermögensstücke ist,
welche beim Tode des vorverstorbenen Chegatten vorhanden waren. Findet sich, alsdann, daß der lieberlebende
Vermögensstücke, welche ihm nicht gehörten, veräussert

hat; so muß er den Kindern beren Werth ersetzen.

Berlin, den 4. Dezember 1835,

Der Justigminister.
von Kamps.

den Abniglichen Notar, Herrn. Friedrichs zu Lindlar.

E. 3750.

51.

Die Verwendung des Stempels zu ben vor den Friedensgerichten aufgenommenen Vergleichs Vers handlungen betreffend.

Durch die Allerhöchste Berordnung vom 17. August

-PERM

d. J. (Gesetsfammlung Seite 195) ist den Verhandlungen, welche nach den im Art. 49. u f. der Civilprozeß : Ord. nung wegen des Guhneversuchs bei Prozessen ertheilten Borfchriften vor den Friedensgerichten aufgenommen weres ben, Die Stempelfreiheit nur bann bewilligt worben, wenn ein Bergleich wirflich zu Stande fommt. Hierdurch ift zugleich die Stempelpflichtigkeit der vor den Friedensgerichten aufgenommenen Nichtvergleichsafte entschieden und ber Unstand beseitigt, weshalb das hierüber unter bem 5. Marg 1832 ergangene Reffript vorläufig unausgeführt geblieben ift. Euer Sochwohlgeboren werden baber nach bem Untrage des herrn Chefs des Finanzministeriums beauftragt, die bortigen Justigehörden zur Befolgung jenes Reffripte, welches ichon in der gottnerschen Camm. lung Band III. Seite 453 abgedruckt ift, durch eine in Die Amteblatter einzuruckende Befanntmachung aufzus fordern.

Berlin, ben 6. Movember 1835.

Der Justigminister. von Rampe.

Den Konigl. Generalprofurator, Herrn Gebeimen Ober-Juftigrath Biergans au Coln.

E. 3392.

52:

Die Zulaffung von Advokaten bei den Untergeriche ten im Departement des Königlichen Juftig-Senats ju Coblenz betreffend.

Der Konigliche Justig. Senat erhalt die mittelft Berichts vom 1. September dieses Jahres eingereichten Uf, ten des Stadtgerichts zu Wetzlar, in Sachen des N. N. gegen ben N. N., mit dem Eroffnen juruck, bag nach ber Anzeige bes N. N. vom 30. vorigen Monats das Gtadt:

gericht zu Wehlar demselben den Justizsommissarius Hals Sachwalter in seiner obgedachten Prozessache vorgesschlagen, und er dem Lettern den von diesem geforderten Vorschuß von 3 Ehl. zu zahlen Anstand genommen habe, indem der Justizsommissarius H. ihm bemerklich gemacht, daß das gedachte Königliche Stadtgericht die aufgewens det werdenden Anwaltsgebühren, nach der bestehenden Praxis, von dem Gegner des N. N. nicht ersehen lassen könne.

Es ift allerdings gegründet, baß, ba bie in ben Untergerichten des Justig-Senats. Bezirts schwebenben Prozesse von den Partheien felbst geführt und dazu Abvotaten nicht zugelaffen werben follen, Die unterliegende Parthei nicht verpflichtet ift, bem Gegentheil, ber bennoch einen Abvotaten angenommen bat, die dadurch verurfachten Roften und insonderheit das honorar deffelben gu erftat: ten, wie dies auch der g. 5. der Anordnung des ehemalis aen Oftrheinischen Genats vom 29. Februar 1828 (Lott: ners Sammlung Band 3. S. 202) in Erinnerung bringt. Allein dies kann nicht auf den Sall erstreckt werden, daß eine in bedeutender Entfernung vom Gige des Gerichts wohnende Parthei zur Abwartung ein: 8 gerichtlichen Termins einen Anwalt bestellt und durch denselben in dem Termin ihre Gerechtsame mabrnimmt. Da einer folchen entfernten Parthei nicht anzumuthen ift, den Termin perfonlich ju beziehen und, wenn fie Dies thate, Dies der unterliegenden, mithin auch zur Erstattung der Reisekoften verbundenen, Gegenparthei noch fostbarer fein murbe, fo muß der succumbirende Theil diefe Termins : Gebuhren des Abvofaten bem Obliegenden allerdings erstatten. Der Königliche Justig. Senat hat hiernach seine Unterges richte mit bem Bemerken anzuweisen, daß, wenn an dem Berichtsorte Abvofaten nicht wohnen, von Gerichtswegen Darauf so viel als möglich Bedacht zu nehmen ift, baß den Partheien diese Advofatur-Gebühren moglichst erspart werben, welches baburch am zwechmäßigsten geschieht, baß ihnen im Unfange des Prozesses Personen am Orte bes nannt werden, aus welchen sie eine mit Bollmacht zur Wahrnehmung ihrer Mechte in den Terminen beauftragen tonnen, ober daß benfelben freigestellt wird, ihre Erflas rungen schriftlich, allein aussührlich und mit allen Bes weismitteln versehen, abzugeben. Die Verhältnisse der einzelnen Prozesse werden dem aufmerksamen Nichter am vollständigsten die zweckmäßigsten Mittel finden lassen.

Berlin, ben 12. Robember 1835.

Der Justizminister.

den Königlichen Justiz=Senat zu Coblenz.

E. 3457.

53.

Den bei den rheinischen Landgerichten angestellten Obergerichtsschreibern und Gerichtsschreibern ist der Charafter von Ober : Sekretairen und resp. Sekreztairen beigelegt.

In den neuen Etats für das Jahr 1836, von denen Ew. Hochwohlgeboren die erforderliche Mittheilung durch die Königliche Regierung nachstens zu erwarten haben, ist den bei den Königlichen Landgerichten angestellten Obers Gerichtsschreibern und Gerichtsschreibern der Charafter als Obers Sekretaire und resp. Sekretaire beigelegt wors den. Ew. Hochwohlgeboren werden beauftragt, das Colstegium, so wie die betreffenden Beamten, von diesem jenen Beamten beigelegten Pradikat in Kenntniß zu sesen.

Berlin, den 17. Dezember 1835.

Der Justizminister.

von Ramps.

sammtliche Kbuigl. Landgerichts = Prassdenten und Oberprokuratoren in der Rheinprovinz.

E. 3911.

54.

Die Gebühren ber in der Stadt Saarbrucken anges stellten Berichtsvollzieher betreffend.

(ck. Gebühren = Tage bom 10. Juni 1833. Jahrbücher 28. 41.

Auf Ew. Hochwohlgeboren Antrag in dem Berichte vom 5. d. M. genehmige ich, daß der g. 75. der Gebührentare für die rheinischen Gerichtsvollzieher auch zu Gunsten der in Saarbrücken angestellten Gerichtsvollzieher zur Anwendung gebracht werde. Ew. Hochwohlgeboren haben hiernach das Weitere zu veranlassen.

Berlin, den 14. Rovember 1835.

Der Justizminister. von Kampt.

den Königl. Landgerichts= Prassbenten Herrn Bessel, und den Königl. Obers profurator Herrn Deuster zu Saars brücken.

E. 3574.

18-

Rh. Off. S. 27.

55.

In Untersuchungssachen, in welchen Ungeschuldigte sich in haft befinden, haben die Behörden ihren Berichten, Schreiben und Verfügungen das Wort "verhaftet" auf dem Rande beizusügen.

Damit die Untersuchungssachen, in welchen Angeschuldigte sich in haft befinden, von den Behorden vorzugsweise befordert werden, ist von den Beamten des öffentlichen Ministeriums und den gerichtlichen Behorden jedes.

jedesmal auf dem Rande der ersten Seite aller ihrer Bestichte, Schreiben und Verfügungen, welche eine solche Untersuchungssache betreffen, das Wort "verhaftet" so in die Augen fallend zu setzen, daß es sogleich bestnertt wird.

Ew. Hochwohlgeboren haben dieses Restript durch die Amtsblätter zur Nachachtung für die Justizbehörden und Justizbeamten bekannt zu machen und hiernach auch die sämmtlichen Ober-Profuratoren mit Anweisung besonders zu versehen.

Berlin, den 30. Oftober 1835.

Der Justizminister. von Ramps.

Un den Königlichen Generalprofurator, Herrn Biergans in Köln. E. 3398.

56.

Der bürgerliche Tod tritt nur bei der lebenslängs lichen Zwangsarbeitsstrafe, nicht auch bei der les benslänglichen Zuchthausstrafe ein, und wird durch eine spätere Herabsetzung der Strafen aufgehoben.

(Code pénal Art. 18. Code civil Art. 24.)

Auf den über den Schreiner N. N. zu X. unterm 12. August dieses Jahres erstatteten Bericht benachrichstige ich Ew. Hochwohlgeboren, daß des Königs Majestät mittelst Allerhöchster Kabinets. Ordre vom 23. vorigen Monats demselben die Schließung der Ehe gestattet, die Aushebung der verhängten Polizeiaussicht aber abgeschlasgen haben. Hiernach haben Ew. Hochwohlgeboren den N. N. auf dessen anbei zurückerfolgendes Immediat. Sessuch vom 1. Juli dieses Jahres zu bescheiden.

1835. 5. 92.

Rr

Uebrigens beruhet die Berfügung bes Profurators

N. vom 19. Juni Dieses Jahres,

daß der N. N., da er zu lebenswieriger Zwangsar. beit verurtheilt worden und diese nach bem Urt. 18. rheinischen Strafgesethuchs den burgerlichen Tob jur Folge habe, in Gemäßheit ber ausbruck. lichen Bestimmung bes Urt. 25. des Civilgesethuchs eine Che nicht eingeben tonne, bag auch bie von des Konigs Majestat ausgesprochene Begnadigung fich nicht auf die Aufhebung der Folgen seiner Berurtheilung erftrecke,

auf einem doppelten Irrthume. Denn einmal ist die von dem dortigen Affisenhofe am 8. Dezember 1823 gegen ben N. N. ausgesprochene lebenswierige Zwangsarbeit burch bie Allerhochste Rabis nets. Ordre vom 26. Marg 1824 aufgehoben und in les benswierige Buchthausstrafe mit ber Maaggabe verwans belt worden, daß nach Ablauf von 10 Jahren über ben Berurtheilten jur weiteren landesherrlichen Bestimmung Bericht erstattet werden solle. Nach den Vorschriften des Art. 18. des Strafgesethuchs und bes Urt. 24. des Cis vilgesethuchs hat aber nur die lebenswierige 3mangs. arbeit, nicht auch Die lebenswierige Buchthausftrafe, ben burgerlichen Tod gur Folge, so bag also, da die les benswierige Zwangsarbeit die erforberliche Ronigliche Beflatigung nicht erhalten hat, der burgerliche Tod im vorliegenden Falle gar nicht eingetreten ift.

Zweitens ift es unrichtig, wenn in jener Berfügung gefagt worden, daß bie dem N. N. gewordene Allerhochfte Begnabigung fich nicht auf die Aufhebung ber Folgen feiner Verurtheilung erstrecke. Durch die Allerhochste Rabinets. Ordre vom 5. Juni 1834 ist die Begnadigung des N. N. unbedingt ausgesprochen. Die Königliche Die Königliche Gnabe fommt bem Begnabigten in ihrem gangen Umfange ju Statten, und fo wie fie die Dauer ber Strafe er: maßigt, so hebt sie baburch auch zugleich die an die lebenswierige Saft gebundenen Folgen von bem Mugen: blicke an, wo fie ertheilt wird, auf. Wenn daber auch im vorliegenden Falle gegen ben N. N. der burgerliche Tob eingetreten mare, so murbe berfelbe jedenfalls durch die Allerhöchste Rabinets. Ordre vom 5. Juni vorigen Jahres aufgehoben sein.

Bon diefer Berfügung haben Em. Sochwohlgeboren

den Profurator N. in Renntniß zu fegen.

Berlin, ben 3, Oftober 1835.

Der Justizminister.

von Ramps.

den Königlichen Oberprokurator, Herrn von Olfers zu Coblenz.

Abschrift dieses Restripts dem Koniglichen General. Profurator, herrn Biergans zur Nachricht.

Berlin, den 3. Oftober 1835.

Der Justizminister. von Kamps.

An den Königlichen General-Profurator, Herrn Biergans zu Chin. F. 2343.

57.

Auf die Bestechung der Steuerbeamten finden in der Rheinprovinz die preußische Kriminal=Ordnung und die preußische Strafgesetze Anwendung.
(AU. C. D. vom 6. März 1821. Ges. Samml. S. 30).

Unter Rucksendung der mittelst Berichts vom 28. v. M. eingereichten Untersuchungs Akten gegen die Ehefrau des Bäckers N. N. eröffne ich Euer Hochwohlgeboren, daß die Bestimmung des §. 88. der Steuerordnung vom 8. Februar 1819 (Geseß-Sammlung de 1819 Seite 115) nur eine Ergänzung der §§. 368—370. Th. II. Tit. 20, des Allgemeinen Landrechts und der Rabinets-Ordre vom Rr 2

27. Marz 1801 (Rabe's Sammlung Bb. 6. S. 473) ist; es findet daher auf jene, das Allgemeine Landrecht ergänzenden und erläuternden, Bestimmungen das Gesetz vom 6. März 1821, nach welchem die Untersuchung nach den Vorschriften der preußischen Eriminal Drdnung vom 11. Dezember 1805 zu führen ist, allerdings Anwendung. Euer Hochwohlgeboren haben daher die Aften wieder zum Spruch bei der korrektionellen Appellationskammer vorslegen zu lassen, deren Kompetenz zur Entscheidung sich hieraus von selbst ergiebt und hiermit ausdrücklich besstimmt wird.

Berlin, ben 30. Oftober 1235.

Der Justizminister. von Kampt.

den Königlichen Oberprokurator, herrn Geheimen Juftigrath heinem nu ju Erier.

F. 2537.

# Dritter Abschnitt. Rechtsverwaltung.

Personal=Veränderungen bei den Justizbehörden vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1835.

- I. Bei der Immediat:Justiz:Examinations: Kommission.
- 1) Der Geheime Rabinetsrath Muller ift unterm 24 Oftober 1835 aus der Immediat-Justiz Examinations-Kommission ausgeschieden, und 2) der Geheime Ober-Tribunalsrath Gelpke und 3) der Geheime Justizrath Bode sind der Kommission zugeordnet worden.
  - II. Bei ben Gerichtshöfen.
  - A. In den Provinzen diesseits des Kheins.
- AA. Bei dem Geheimen Ober Tribunal.
- 1) Der Geheime Ober-Tribunalgrath Mackeprang ift geftorben, und 2) der Geheime Justig- und Kammergerichtsrath Scholp am 30. Oftober jum Geheimen Ober-Tribunalgrath ernannt.
  - BB. Bei den Landes Sustizkollegien.
    - 1. Prafibenten.
- Der Oberlandesgerichts-Chef-Prasident und Wirkliche Gebeime Rath Freiherr von Faltenhausen zu Breslau ift geforben.

#### 2. Rathe.

1) Der Oberlandesgerichts=Rath von Puttkammer zu Stettin ift in Folge feiner Ernennung jum Landrathe aus dem Jufligdienfte ausgeschieden, 2) ber Juftig= Rommissarius Theremin beim Rammergericht, und 3) der Dr. von Mublenfels zu Stettin find am 22. September zu Oberlandesgerichts-Rathen bei dem dortigen Oberlandesge= richt ernannt worden, 4) der Oberlandesgerichts=Rath Cla= vin zu Glogau ist unterm 6. Oktober an das Oberlandes= gericht zu Konigsberg versett, 5) der Kammergerichts = Mf= fessor von Griesheim ift am 30. Oftober zum Kammer= gerichts=Rath, 6) der Landgerichts=Rath Ufchner in Wit= tenberg am 4. November jum Oberlandesgerichts=Rath in Ratibor, 7) der Kammergerichts=Rath Rubn am 10. No= vember zugleich zum Rath des Kurmarkischen Pupillen=Kol= legiums ernannt, 8) der Gebeime Juftig= und Dberlandes= gerichts=Rath Dalkowski in Naumburg ift gestorben, und 9) der Oberlandesgerichts=Assess in Raumburg er= nannt, 10) der Landgerichts = Director Martens in Torgau ift am 19. November jum Oberlandesgerichts = Rath in Glogau, 11) der Land = und Stadtgerichtsrath Barn = beim in Danzig am 9. Dezember zum Oberlandesgerichts= Rath in Insterdurg, und 12) der Oberlandesgerichts = Uf= seffor Wachler am 31. Dezember zum Oberlandesgerichts= Rath und ersten Kreis, Justigrath des Breslauer Kreises ernannt worden.

#### 3. Uffefforen.

#### a. Bu Affefforen find ernannt:

1) Der Oberlandesgerichts=Referendarius Rolewe am 4. Ofstober beim Oberlandesgericht in Breslau mit der Anciennität vom 1. September 1835, 2) der Oberlandesgerichts=Referendarius Hise am 4. Oktober beim Oberlandesgericht in Breslau mit der Anciennität vom 15. September 1835, 3) der Rammergerichts=Referendarius Roesch er am 16. Oktober beim Rammergericht mit der Anciennität vom 6. Oktober 1835, 4) der Rammergerichts=Referendarius Wollbeim am 22. Oktober beim Rammergericht mit der Anciennität vom 25. August 1835, 5) der Oberlandessgerichts=Referendarius Ballot am 22. Oktober beim Oberlandesgerichts=Referendarius Roeschendesgerichts=Referendarius Roeschendesgerichts=Referendarius Roeschendesgerichts=Referendarius Roeschendesgerichts=Referendarius Roeschendarius Ro

Rammergericht mit ber Anciennitat vom 6. Oftober 1835, 8) der Oberlandesgerichts=Referendarius von Mercel am 23. Oktober beim Oberlandesgericht zu Breslau mit der Anciennität vom 13. Oktober 1835, 9) der Kammerge-richts-Referendarius Tannen am 30. Oktober beim Kam= mergericht mit der Anciennitat vom 15. September 1835, 10) der Kammergerichts=Referendarius Klop am 30. Df= tober beim Kammergericht mit der Anciennitat vom 15. September 1835, 11) der Oberlandesgerichts=Referendarius Mer del am 4. November beim Oberlandesgericht zu Breslau mit der Anciennität vom 27. Oktober 1835, 12) der Oberlandesgerichts = Referendarius Zabel am 6. No= vember beim Oberlandesgericht zu halberstadt mit der Un= ciennität vom 4. August 1835, 13) der Kammergerichts= Referendarius Stahn am 6. November beim Kammerge= richt mit der Anciennität vom 27. Oftober 1835, 14) der Stadtgerichte - Affessor Siegfried am 7. November jum Dberlandesgerichts = Affessor beim Oberlandesgericht in Ronigsberg mit der Anciennitat vom 13. Oftober 1835, 15) der Kammergerichts-Referendarius Horn am 7. November beim Kammergericht mit der Anciennität vom 20. Oftober 1835, 16) der Oberlandesgerichts = Referendarius Freiherr von Vogten am 10. November beim Oberlandesgericht in Glogau mit ber Unclennitat vom 20. Oftober 1835, 17) der Oberlandesgerichts = Referendarius Reber am 12. Ro= vember beim Oberlandesgericht in Konigsberg mit der Unciennitat vom 13. October 1835, 18) der Oberlandesge= richts=Referendarius Rosenbaum am 12. November beim Oberlandesgericht in Königsberg mit der Anciennität vom 27. Oktober 1835, 19) der Oberlandesgerichts = Referenda= rius Schreper am 19. November beim Oberlandesgericht ju halberstadt mit der Anciennitat vom 13. Oftober 1835, 20) der Oberlandesgerichts = Referendarius Dohm am 19. Rovember beim Dberlandesgericht zu hamm mit der Un= ciennitat vom 3. November 1835, 21) ber Oberlandesgerichts = Referendarius von Ossowski am 20. November beim Rammergericht mit der Anciennitat vom 23. Septem= ber 1835, 22) der Kammergerichts=Referendarius Ebert v am 20. November beim Rammergericht mit der Ancienni= tat vom 27. Oktober 1835, 23) der Oberlandesgerichts=Re= ferendarius von Reinbaben am 27. November beim Dberlandesgericht in Breslau mit ber Anciennitat vom 20. Oftober 1835, 24) der Oberlandesgerichts-Referendarius v. hartmann am 27. November beim Oberlandesgericht gu Paderborn mit der Anciennitat vom 27. Oftober 1835, 25) der Oberlandesgerichts = Referendarius Lamle am 30. November beim Oberlandesgericht zu Insterburg mit der An= ciennität vom 3. November 1835, 26) der Oberlandesge= richts=Referendarius Funf am 3. Dezember beim Ober=

landesgericht zu Magdeburg mit der Anciennität vom 10. November 1835, 27) der Oberlandesgerichts Referendarius Brankfurt mit der Anciennität vom 17. November 1835, 28) der Kammergerichts Keferendarius Bahn am 8. Dezember beim Kammergericht mit der Anciennität vom 10. November 1835, 29) der Oberlandesgerichts-Referendarius Schmidt am 28. Dezember beim Oberlandesgericht zu Breslau mit der Anciennität vom 24. November 1835, 30) der Kammergerichts-Referendarius Meier am 28. Dezember beim Rammergericht mit der Anciennität vom 24. November 1835, 30) der Kammergerichts-Referendarius Meier am 28. Dezember beim Rammergericht mit der Anciennität vom 24. November 1835, 31) der Oberlandesgerichts Referendarius Kuisting am 28. Dezember beim Oberlandesgericht zu Münster mit der Anciennität vom 8. Dezember 1835.

- b. Affessoren, welche versetzt und abgegangen find:
- 1) Der Dberlandesgerichts = Affesfor Pelger gu Samm ift am 3. Ottober in gleicher Eigenschaft an bas Landgericht gu Machen versett, 2) der Rammergerichts-Uffesfor Billaume ift in Folge seiner Ernennung jum Stempel-Fiskal bei ber Provinzial=Steuer. Direftivn ju Breslau am 20. Oftober auf fein Unsuchen aus dem Juftigdienft entlaffen, 3) ber Rammergerichts=Affessor von der hagen und 4) der Ober= landesgerichts-Affessor Schnitger ju Magdeburg find am 27. Oktober an das Oberlandesgericht ju hamm verfest, 5) ber Dberlandesgerichts - Uffeffor Ruffmann ift am 8. Dezember von Konigsberg in Dreugen nach Bromberg ver= fent, 6) der Oberlandesgerichts=Uffesfor Schrener ift Be= bufs seines lebertritts zur General = Kommission in Sten= dal am 23. Dezember aus dem Jufizbienst entlassen, 7) der Kammergerichts = Affessor Stahn ift am 28. Dezember in Kolge seiner Anstellung bei der Gräflich Stolberg = Wer= nigerodeschen Regierung, mit Vorbehalt feiner Ancienni= tat und des Wiedereintritts in den unmittelbaren Staats= dienst, aus seinen bisberigen Amtsverhältnissen entlassen.

#### 4. Referendarien.

#### a. Bu Referendarien find ernannt:

#### 1. beim Rammergerichte.

Die Auskultatoren 1) Friese, 2) Altag, 3) Berndes, 4) Kunte, 5) Graf von Korff=Schmiesing, sammt= lich am 31. Oktober und mit der Anciennität vom 13. Ok= tober 1835, 6) Rosenstiel am 30. November, 7) Hoene, 8) Amelang, 9) von Howerbeck, 10) Schenk, sammtlich am 3. Dezember, 11) Niethe am 21. Dezem= ber, von 6 bis 11 sammtlich mit der Anciennität vom 13. November 1835.

- 2. beim Oberlandesgerichte in Konigsberg.
- Die Auskultatoren 1) Graaf, 2) Flach, beide am 9. November mit der Anciennität vom 12. Oktober 1835, 3) Brosien am 13. Dezember, 4) Reusch am 14. Dezember, 5) Borowski eodem, 6) Ruhn eodem, sammtlich mit der Anciennität vom 25. November 1835.
  - 3. beim Dberlandesgerichte in Insterburg.
- Der Auskultator haffenstein am 23. November mitt ber Anciennität vom 31. Oftober 1835.
  - 4. beim Oberlandesgerichte in Marienwerder.
- Die Ausfultatoren 1) Schlubach am 2. November, 2) von Bonin eodem, 3) Echtermener am 20. November sämmtlich mit der Anciennität vom 12. Oftober 1835.
  - 5. beim Oberlandesgerichte in Frankfurt.
- Die Auskultatoren 1) Hannemann am 16. November mit der Anciennität vom 24. Oktober 1835, 2) Müller am 16. Dezember mit der Anciennität vom 28. November 1835, 3) Hilscher am 24. Dezember mit der Anciennität vom 24. October 1835, 4) Frihe am 30. December mit der Anciennität vom 28. November 1835.
  - 6. beim Oberlandesgerichte in Stettin.
- Die Auskultatoren 1) Schwarz am 8. Oktober mit der An= ciennität vom 15. Juni 1835, 2) Clericus am 19. Des zember mit der Anciennität vom 22. August 1835.
  - 7. beim Oberlandesgerichte in Coslin.
- Der Auskultator Strikker am 1. Oktober mit der Anciennistät vom 29. August 1835.
  - 8. beim Oberlandesgerichte in Glogau.
- Die Ausfultatoren 1) Otto am 7. Oktober mit der Anciensnität vom 22. Juli 1835, 2) Hilliges am 21. October mit der Anciennität vom 29. Juni 1835, 3) von Wroschem am 21. Oktober mit der Anciennität vom 12. Juni 1835, 4) Zachmann am 28. Oktober mit der Anciennistät vom 28. August 1835, 5) Schaller am 20. Novemsber mit der Anciennität vom 12. August 1835, 6) von Prittwiß am 29. Dezember mit der Anciennität vom 24. September 1835.

- 9. beim Oberlandesgerichte in Breslau.
- Die Auskultatoren 1) Weidinger am 15. Oftober mit der Anciennität vom 8. September 1835, 2) Anspach am 24. Oftober mit der Anciennität vom 16. Juli 1835, 3) Hopeppner eodem mit der Anciennität vom 23. Juli 1835, 4) Fickert eodem mit der Anciennität vom 4. Juli 1835, 5) Bogatsch am 28. November mit der Anciennistät vom 20. Januar 1835, 6) Thalbeim am 2. Dezemsber mit der Anciennität vom 4. August 1835, 7) Kießsling am 8. Dezember mit der Anciennität vom 17. Ausgust 1835, 8) Frey am 19. Dezember mit der Anciennistät vom 17. August 1835, 9) Praedel am 26. Dezember mit der Anciennität vom 7. September 1835, 10) Wießsner am 31. Dezember mit der Anciennität vom 29. Ofstober 1835.
  - 10. beim Oberlandesgerichte in Ratibor.
- Die Auskultatoren 1) Rinke, 2) von Fragstein, 3) von Czarnecki und 4) Walter, sammtlich am 26. Dezemsber mit der Anciennität vom 25. November 1835.
  - 11. beim Oberlandesgerichte ju Pofen.
- Der Auskultator Strauch am 26. November mit der Anciennität vom 20. Mai 1835.
  - 12. beim Oberlandesgerichte in Bromberg.
- Die Auskultatoren 1) Simmel am 21. Oktober mit der Anciennität vom 24. August 1835, 2) Ruhl am 22. Oktober mit der Anciennität vom 22. Juli 1835, 3) Baron von Richthofen am 4. November mit der Anciennität vom 11. September 1835.
  - 13. beim Oberlandesgerichte in Magbeburg.
- Die Auskultatoren 1) Oppermann am 3. November mit der Anciennität vom 15. August 1835, 2) Lindstedt am 20. Dezember mit der Anciennität vom 10. Juli 1835.
  - 14. beim Oberlandesgerichte in Salberftadt.
- Der Auskultator Brodmann am 12. November mit der Anciennität vom 29. Oktober 1835.
  - 15. beim Oberlandesgerichte in Naumburg.
- Die Ausfultatoren 1) Ramann am 6. Oktober mit der Anciennität vom 23. September 1835, 2) von Stieglit am 22. November mit der Anciennität vom 28. Oktober

- 1835, 3) Saalfeld am 19. November mit der Ancienniståt vom 28. Oktober 1835, 4) Vocke am 21. November mit der Anciennität vom 29. Oktober 1835.
  - 16. beim Oberlandesgerichte in Paderborn.
- Die Auskultatoren 1) Buttner, 2) Windhorft, 3) Fischer sammtliche am 1. Oktober mit der Anciennität vom 17. Septems ber 1835, 4) Hartmann am 7. Oktober, 5) Sauer am 15. Oktober, beide mit der Anciennität vom 23. September 1835, 6) He uermann, 7) Reinhold, beide am 3. Dezember mit der Anciennität vom 12. November 1835.
  - 17. beim Oberlanbesgerichte in Urnsberg.
- Die Auskultatoren 1) Woerner am 3. Oktober mit der Ansciennität vom 14. August 1835, 2) Zenses am 6. Oktober mit der Anciennität vom 13. September 1835, 3) Conradi am 6. November mit der Anciennität vom 16. Oktober 1835, 4) Schmidt am 26. November mit der Anciennität vom 7. Oktober 1835, 5) von Eglofssein am 26. November mit der Anciennität vom 23. Oktober 1835, 6) Schede am 1. Dezember mit der Anciennität vom 3. November 1835.
  - b. Referendarien, welche verfett sind:
- Der Kammergerichts=Referendarlus Schirmer ist am 30. De= zember an das Oberlandesgericht zu Breslau versetzt.
  - 5. Bei ben Inquisitoriaten.
- 1) Ocr Kammergerichts = Meferendarius Bitkow ist am 5. Oftober zum Kriminalrichter beim Inquisitoriat zu Brieg er=
  mannt worden, 2) der Kammergerichts = Inquisitoriats = Ofrector Dr. hitig ist am 9. October, und 3) der Director
  des Inquisitoriats zu Thorn Kriegsrath Sasse am 16.
  November mit Pension in den Ruhessand versetzt.
  - 6. Bei ben Kreis-Justig-Rommissionen.

Bu Rreis. Juftigrathen find ernannt:

1) Der Land, und Stadrichter Zweigert zu Neustettin am 30. Oktober für den Kreis Neustettin, 2) der Stadtrichter Bredow zu Dramburg eodem für den Kreis Dramburg, 3) der Land= und Stadtrichter Leistikow in Butow eodem für den Kreis Mohrungen, 4) der Land= und Stadt=richter Justzrath Wiesner zu Liebstadt am 16. Dezem=

ber für einen Theil des Kreises Mohrungen, 5) der Landund Stadtrichter Will zu Reidenburg eodem für den Kreis Reidenburg, 6) der Stadtrichter Lindemann zu Schippenbeil eodem für den Kreis Friedland, 7) der Landund Stadtrichter Jockel zu heiligenbeil eodem für den Kreis heiligenbeil.

## 7. Justigkommiffarien und Motarien.

- 1. beim Rammergerichte.
- 1) Der Land = und Stadtgerichts = Assessor Salzmann ist am 6. November zum Justizkommissarius bei den Untergerich = ten des Osthavelländischen Kreises, mit Ausnahme derer in Potsdam, ernannt worden, mit Anweisung seines Wohn = orts in Spandow, 2) der Oberlandesgerichts Assessor Wille fa zu Merseburg ist am 28. November zum Justizkommissarius beim Kammergericht und zugleich zum Notar im Departement desselben ernannt worden.
  - 2. beim Oberlandesgerichte in Konigsberg.
- 1) Der Justiskommissarius Mahraun zu Königsberg in Prisst am 20. November zugleich zum Notar im Departement des dortigen Oberlandesgerichts, und 2) der vormalige Oberlandesgerichts=Rath Crelinger am 4. Dezember zum Justiskommissarius veim Stadtgericht und Commerz= und Admiralitäts=Collegium zu Königsberg ernannt worden.
  - 3. beim Oberlandesgerichte in Marienwerder.
- 1) Der Justiskommissarius Schütz zu Märk. Friedland ist am 5. Oktober zugleich zum Notar im Departement des Oberslandesgerichts, 2) der Land und Stadtgerichts Ussesser zum Fustiskommissarius beim Land und Stadtgericht zu Danzig, und 3) der Oberlandessgerichts Referendarius Schrader am 1. Dezember zum Justiskommissarius bei der Kreis-Justiskommission zu Preuß. Stargard und den Untergerichten des Preuß. Stargarder Kreises ernannt worden.
  - 4. beim Oberlandesgerichte in Frankfurt.
- 1) Der Oberlandesgerichts = Referendarins Wenzel ift am 10. Oktober zum Justizkommissarius bei dem Land= und Stadt= gericht zu Crossen, und 2) der Oberlandesgerichts=Referen= darius Bock am 21. Dezember zum Justizkommissarius für den Luckauer Kreis ernannt worden.

- 5. beim Oberlandesgericht in Chslin.
- Der Justikkommissarius Schütz zu Mark. Friedland ist am 22. Dezember zur Praxis als Notarius in den Kreisen Oramburg und Schievelbein verstattet worden.
  - 6. beim Oberlandesgerichte in Glogau.
- 1) Der Justigrath Roseno zu Liegnis ist am 8. November zum Justigkommissarius beim Oberlandesgericht zu Glogau und zugleich zum Notar im Departement desselben, und 2) der Justigkommissarius John zu Neusalz am 28. No-vember ebenfalls zum Notar im Departement des Oberlandesgerichts ernannt worden.
  - 7. beim Oberlandesgerichte in Breslau.
- Der Justistommissarius von Baerenfels zu Waldenburg ist am 1. Oftober zugleich zum Notar im Departement des Oberlandesgerichts zu Breslau ernannt worden.
  - 8. beim Oberlandesgerichte in Ratibor.
- Der Justiskommissarius hirschberg in Oppeln ist am 2. Des zember zugleich zum Notar im Departement des Oberlans desgerichts zu Ratibor ernannt worden.
  - 9. in ber Proving Pofen.
- 1) Der Oberlandesgerichts-Referendarius Schmidt ist am 1. October zum Justizkommissarius für den Kreis Birnhaum, 27 der Oberlandesgerichts=Referendarius Buschik am 6. November zum Justizkommissarius beim Land= und Stadt= gericht zu Gnesen, 3) der Referendarius Langenmanr am 13. November zum Justizkommissarius beim Land= und Stadtgericht zu Rogasen, und 4) der Justizkommissarius Martint in Gräß am 24. November zugleich zum No= tar im Departement des Oberlandesgerichts zu Posen er= nannt worden.
  - 10. beim Oberlandesgericht in Halberstadt,
- 1) Der Oberlandesgerichts=Referendarlus Muller ist am 31. Oktober zum Justizkommissarius beim Land= und Stadtge= richt zu Tressurt, 2) der Oberlandesgerichts=Reserendarius Keuffel am 31. Oktober zum Justizkommissarius beim Land= und Stadtgericht zu Wordis, und zugleich zum No= tar im Departement des Oberlandesgerichts, und 3) der Justizkommissarius Zugbaum zu heiligenstadt am 7. No- vember ebenfalls zum Notar im Departement des Ober- landesgerichts ernannt worden.

- 11. beim Oberlandesgerichte in Maumburg.
- Der Oberlandesgerichts=Referendarius hempel ist am 9. No= vember zum Jufizkommissarius beim Land= und Stadtgegericht zu Weißenfels ernannt worden.
  - 12. beim Oberlandesgerichte in Paderborn.
- Der Justizamts Messer Werth ist am 9. November zum Justizsommissarius beim Land = und Stadtgericht zu Rahsden, 2) der Oberlandesgerichts Referendarius Thome eodem zum Justizsommissarius bei den Gerichten in Petersbagen, und 3) der Justizsommissarius Grundhoff in Salzsotten am 13. November zugleich zum Notar im Departement des Oberlandesgerichts zu Paderborn ernannt worden.

### 13. beim Oberlandesgerichte in hamm.

1) Der Justikkommissarius Schröder, genannt von Schirp, in Limburg ist am 8. Oktober zugleich zum Motar im Despartement des Oberlandesgerichts, 2) der Oberlandesgerichtse Referendarius Wengand am 26. Oktober zum Justifischmmissarius beim Land = und Stadtgericht zu Hattinsgen, und 3) der Jusiskommissarius Bus zu Emmerich am 10. November zugleich zum Notar im Departement des Oberlandesgerichts ernannt worden.

## 14. beim Oberlandesgerichte in Urnsberg.

Der Justizkommissarius Schmidt zu Marsberg ist am 4. No= vember zugleich zum Notar im Departement des Oberlan= desgerichts ernannt worden.

## CG. Bei ben Untergerichten.

#### 1. Direktoren.

1) Der Oberlandesgerichts=Rath Weißenborn ist am 10. Det tober zum zweiten Direktor der Kriminal=Deputation des Stadtgerichts in Berlin, 2) der Justizamtmann und Kreis= Justizrath Schröder zu Treptow a. T. am 24. Novem= der zum Dirigenten des neu errichteten Land= und Stadt= gerichts daselbst, 3) der Landgerichtsrath Bartels am 30. November zum Direktor des Land= und Stadtgerichts zu Ei=

Eilenburg, 4) der Landgerichts-Rath Müller eodem zum Direktor des Land= und Stadtgerichts zu Delitsch, 5) der Land= und Stadtgerichts=Rath Brunne mann zu Magedeburg am 4. Dezember zum Direktor des Land= und Stadt= gerichts zu Torgau, 6) der Justizrath Eleinow am 29. November zum Direktor des Stadtgerichts zu Dels, 7) der Direktor des Landgerichts zu Breslau, Oberlandesgerichts= Rath Wentell am 31. Dezember zum Direktor des Fürsstenthumsgerichts zu Reiße, und 8) der Oberlandesgerichts= und Kreis= Justizrath Blühdorn eodem zum Direktor des Landgerichts zu Breslau ernannt worden.

## 2. Rathe.

1) Der Land = und Stadtgerichts-Affessor Wilda in Graudenz ift am 3. Oktober zum Juftigrath ernannt, 2) der Justig= rath Fritsch beim Land = und Stadtgericht zu Liegnis ift am 19. October mit Penfion in den Rubestand verfett, 3) der Justigrath und Justigkommissarius Förster zu Glogau ist am 7. November zum Land= und Stadtgerichts=Rath zu Liegnit bestellt, 4) der Land= und Stadtgerichts=Ussessor Blech in Grauden; ift am 30. Oftober jum Justigrath ernannt, 5) der Stadtrichter Liers zu Treptom a. T. ift am 24. November jum Land = und Stadtgerichts=Rath des bafelbft neu errichteten Land = und Stadtgerichts ernannt, und 6) der Justizamtmann Anpte daselbst als Mitglied an dies Gericht versett worden, 7) der Land. und Stadt= gerichts = Uffessor Ranisch zu Memel, 8) der Oberlandes= gerichts = Affessor Coeler daselbst, und 9) der Oberlandes= gerichts-Affesfor hoben feldt zu Konigeberg find am 22. November zu Land= und Stadtgerichts-Rathen beim Land= und Stadtgericht ju Memel ernannt, 10) der Land: und Stadtgerichts = Affessor Sartwich zu Marienwerder ift am 26. November zum Land = und Stadtgerichts=Rath daselbst ernannt worden, 11) der Landgerichts-Rath von Boe-melburg in Torgan ift am 21. Dezember als Rath an das Land = und Stadtgericht zu Magdeburg versett, 12) der Stadtgerichts Rath von der Golt zu Stettin ift am 26. Dezember als Rath an das Landgericht zu Raumburg perfest, und an beffen Stelle 13) der Landgerichte - Uffeffor Lipten eodem jum Stadtgerichts = Rath beim Stadtge= richt zu Stettin ernannt worden, 14) der Oberlandesges richts=Affessor von Frantius ift am 28. Dezember zum Land= und Stadtgerichts=Nath in Danzig ernannt.

## 3. Lande und Stadtrichter.

1) Der Oberlandesgerichts=Referendarius Odebrecht ift am 1835. 5. 92.

24. November zum Land = und Stadtrichter zu Reuwary, und 2) der Oberlandesgerichts Affessor Muller zu Creuzburg am 10. Dezember zum Land = und Stadtrichter zu Bolkenhann ernannt worden, 3) der Stadtrichter Joppich zu Friedland ist am 12. Dezember mit Pension in den Rusbestand versetz, desgleichen 4) der Stadtrichter Elte ster zu Rech am 21. Dezember, 5) der Land = und Stadtrichter von Bonin zu Allenburg ist am 28. Dezember auf seiznen Antrag aus dem Justizdienst entlassen.

## 4. Uffefforen.

1) der Oberlandesgerichts - Referendarius Lindau ift am 3. October zum unbefoldeten Affessor des Landgerichts zu Raumburg, 2) der Oberlandesgerichts = Referendarius Schottfi am 6. Oftober jum befoldeten Affesfor des Land = und Stadtgerichts zu Rempen. 3) der Oberlandesgerichts Refe-rendarius Seinrich's am 14. Oftober zum besoldeten Af= feffor des Land= und Stadtgerichts ju Trzemesino, 4) ber Oberlandesgerichts = Referendarius Rube am 13. Oftober jum unbefoldeten Affeffor des Ctadtgerichts ju Breslau, und 5) der Archivar und Ingrossator Burchardi am 14. Oftober jum besoldeten Affessor des Land = und Stadtgerichts ju Graudeng ernannt worden, 6) ber Dber = Appellationege. richts = Affessor Dend's ju Krotosinn ift als Affessor an das Landgericht ju Trier, und 7) der beim Land und Stadtgericht zu Kosten angestellte Oberlandesgerichts = Affessor Rhau am 24. Oftober als Affessor an das Land = und Stadtgericht zu Krotoszyn versett, 8) der Oberlandesge= richts=Uffesfor Kolewe ift am 27. Oftober zum etatsmäßi= gen Affessor des Land = und Stadtgerichts zu Gnesen, 9) der Oberlandesgerichts-Uffessor Sperling am 19. Rovember jum etatsmäßigen Affessor des Land= und Stadtgerichts ju Offromo, und 10) ber Referendarius Rodffrob am 26. Movember jum besoldeten Affessor des Land = und Stadtge= richts zu Schroda bestellt worden, 11) der Landgerichts Usfessor Adolph heinrich Muller zu Wittenberg, 11) der Gerichtsamemann Schulze zu Gilenburg, und 13) der Gerichtsamtmann Rafch ju Duben find am 30. November ju Affessoren des neu gebildeten Land = und Stadtgerichts ju Eilenburg, und 14) der Gerichtsamtmann Sernau zu Landsberg, 15) der Gerichtsamtmann Koch zu Zoerbig, 16) der Gerichtsamtmann Koch zu Zoerbig, 16) der Gerichtsamtmann Vörkel zu Delipsch und 17) der Gerichtsamtmann Penseler zu Bitterfeld eodem dato zu Affessoren des neu gebildeten Land = und Stadtgerichts Referendarius Fritsch ist am 30. November zum unbesoldeten Affessor des Landgerichts zu halle, und 19) der Rammergerichts-Affessor Eding am 5. Dezember zum etatsmässigen Assessor des Lands und Stadtgerichts zu Rosten ersnannt, 20) der Lands und Stadtrichter Hartlieb zu Bolstenhann ist am 10. Dezember als Assessor an das Landsund Stadtgericht zu Creuzburg versett worden, 21) der Oberlandesgerichts-Reserendarius Lüdecke ist am 21. Dezember zum unbesoldeten Assessor des Landgerichts zu Witstenberg, 22) der Rammergerichts-Assessor des Landseichts zu Witstenberg, 22) der Rammergerichts-Assessor des Landsund Stadtgerichts zu Jacobshagen, 23) der Rammergerichts-Assessor des Landsund Stadtgerichts zu Jacobshagen, 23) der Rammergerichts-Assessor des Landsund Stadtgerichts zu Jacobshagen, 23) der Rammergerichts-Assessor des Landsund Stadtgerichts zu Danzig, und 24) der Oberlandesgerichts-Reserendarius Schmidt am 30. Dezember zum unbesoldeten Assessor des Landsund Stadtsgerichts zu Magdeburg bestellt worden.

## 5. Subalternen.

1) der Kammergerichts Referendarius Rath ift am 2. Oktober jum Actuarius des Land - und Stadtgerichts zu Wriezen, und 2) der Oberlandesgerichts = Referendarius Schneider am 3. Oktober jum Actuar und Deposital= und Salarien= kaffen=Rendanten beim Land: und Stadtgericht zu Dulmen ernannt worden, 3) der Land- und Stadtgerichte-Salarien= kaffen-Rendant Dicke zu hattingen ift am 3. Oktober als Deposital= und Salarienkassen Rendant an das Land= und Stadtgericht zu Dortmund versetzt, und an seine Stelle 4) der Land= und Stadtgerichts=Actuar Lehrhoff eod. dato jum Deposital, und Galarienfaffen Rendanten beim Landund Stadtgericht ju hattingen ernannt worden, 5) der Ralfulator Meigner ift am 6. Oftober jum Deposital= und Salarienkassen Rendanten beim Landgericht zu Torgau, und 6) der Registraturgehülfe Mintus am 7. Oktober jum Deposital-Rendanten und Kalfulator beim Band= und Stadtgericht zu Oftrowo ernannt worden, 7) der Kalfula= tur=Borfieber beim Stadtgericht zu Berlin Ruppel ift am 18. Oftober jum Rechnungsrath, und 8) der Supernumerar Knaebel am 31. October jum Deposital= Rendan= ten und Ralkulator beim Land= und Stadtgericht ju Won= growiee ernannt worden, 9) der Actuarius Winfler ift am 24. November zum Deposital= und Salarienkaffen= Rendanten und Kangliffen beim Land= und Stadtgericht gu Demmin, und 10) der Oberlandesgerichte = Referendarius Rusdow jum Gefretair beim Confiftorium ju Greifsmaid ernannt worden, 11) ber Oberlandesgerichts- Galarientaffen=Affiftent Chrbardt ift am 7. Dezember jum Deposital = und Salarientaffen=Rendanten bes Land = und Stadtgerichts ju Gilenburg, und 12) der Land= und Stadt-

- 11 d

gerichts-Kanglist und Ingrossator Stark eodem zum Sekretair des Land = und Stadtgerichts zu Jerlohn ernannt worden, 13) der Land = und Stadtgerichts-Sekretair Reder ist am 8. Dezember zum Kanzlei = Director des Land = und Stadtgerichts zu Posen, und 14) der Oberlandesge= richts-Reservendarius Claeß am 15. Dezember zum Actuar und Ingrossator des Land = und Stadtgerichts zu Hörter ernannt worden.

Berichtigung zu Seite 343. Bd. 45. der Jahrbücher. Dem Landgerichts = Registratur = Ussistenten Link ist nicht die dritte, sondern die zweite Sekretair=Stelle beim Land= und Stadtgericht zu Inowraclaw verliehen worden.

# B. In der Pheinprovinz.

# AA. Bei dem Appellations : Gerichtshofe in Coln.

Der Ober- Profurator und Appellations- Rath von Ammon zu Dusseldorf ist unterm 13. Dezember in den Appellations-Gerichtshof zurückversett.

# BB. Bei den Landgerichten.

## 1. Rathe.

1) Der Landgerichts = Rath Fasinagel ist unterm 5. Oktober von Aachen an das Landgericht zu Saarbrücken, und das gegen 2) der Landgerichts = Rath Krause an demselben Tage von Saarbrücken an das Landgericht in Aachen versseht worden, 3) der Landgerichts = Assessination Carl Hack zu Trier ist unterm 2. November zum Landgerichts = Rath in Trier bestellt, 4) der Staats = Prokurator Linz zu Saarsbrücken ist laut Bestallung vom 19. November zum Landsgerichts = Rath in Coblenz ernannt, 5) der Landgerichts = Rath Gerth in Coblenz ist am 21. Dezember mit Tode abgegangen.

# 2. Deffentliches Ministerium.

1) Der Staats = Prokurator und Oberlandesgerichts = Rakh Schnaase in Düsseldorf ist unterm 23. Dezember zum Ober-Prokurator bei dem Landgerichte daselbst ernannt worden, 2) der Landgerichts = Rath Frießem zu Coblenz ist laut Bestallung vom 19. November zum Staats = Prokura tor bei dem Landgerichte in Saarbrücken bestellt worden.

# 3. Affefforen.

1) Der Landgerichts-Assessor Stelker in Düsseldorf ist laut Rescripts vom 27. August vom 1. Oktober ab an das Landgericht zu Roblenz versett worden, 2) der Reserendarids August Hoesterm ann ist unterm 2. Oktober zum Landgerichts Assessor in Goblenz ernannt, und am 15. sjusdem von dort nach Ebln in gleicher Eigenschaft verssett worden, 3) der Rammergerichts-Assessor von Ammon ist unterm 9. Oktober an das Landgericht zu Düsseldorf versett, 4) der Reserendarius Ricolaus Thilmanny in Trier ist unterm 26. Oktober zum Assessor bet dem dortisgen Landgerichte mit der Anciennität vom 13. Oktober ernannt worden, 5) der Ober-Appellationsgerichts-Assessor Den As in Krotoszyn im Großberzogthum Posen ist unsterm 1. November als Assessor an das Landgericht zu Trier versett, 6) der Reserendarius Carl Mathieu ist unterm 30. Dezember zum Landgerichts-Assessor in Goblenz mit der Anciennität vom 13. October ernannt worden.

## 4. Referendarien.

Bu Referendarien sind folgende Ausfultatoren ernannt worden:
1) Joseph Gebhard bei dem Landgerichte zu Coblenz, 2) Theodor Regnier bei dem Landgerichte zu Trier, 3) Eduard Rühlwetter bei dem Landgerichte in Düsseldorf, sämmtlich am 2. Oktober, 4) Friedrich Doinet an demsfelben Tage beim Landgerichte in Coblenz, 5) Albert This nius am 16. October bei demselben Gerichtshofe, und 6) Gerbard Kan am 25. Dezember beim Landgerichte zu Coln.
7) der Referendarius Peter Bernhard Fedor Hasen eles ver in Elberseld ist unterm 6. November Behufs Ueberstritt zur Verwaltungsparthie aus dem Justizdienste entslassen.

## 5. Subalternen.

1) Der Landgerichts-Setretair Thiern zu Chln ift unterm 2. Oktober zum Ober = Sekretair beim Landgerichte in Saar-

brücken ernannt, und es sind: 2) ber Landgerichtsschreiber Tosetti zu St. Wendel und 3) der Gerichtsschreiber beim Zuchtpolizeigericht in Saarbrücken Dahn, beide an demsselben Tage zu Landgerichts = Sekretairen bei dem Landgerichte in Saarbrücken bestellt worden, 4) der ehemalige Desposital-Rendant von Calenberg in Düsseldorf ist unterm 16. Oktober zum Landgerichts Sekretair in Eblin besiellt worden, 5) der Landgerichts Sekretair Dahn in Saarbrücken ist unterm 7. Dezember von dort nach Trier versseht und dagegen 6) der Friedensgerichtsschreiber Binger zu St. Johann an demselben Tage zum Landgerichts Sekretair in Saarbrücken ernannt worden.

# CC. Bei den Friedensgerichten und den Justiz-Aemtern.

## 1. Richter.

1) Der Landgerichts-Referendarius Hahn ist zum Justiz-Amtmann bei dem Kürstlich Solmsschen Justizamte Greisfensteln
ernannt und per rescriptum vom 7. September als solcher bestätigt, 2) der Oberlandesgerichts Referendarius Wilbelmt ist zum Assessor bei dem Kürstlich Solmsschen Justizamte Greisfenstein ernannt und per rescriptum vom 1.
Oktober als solcher bestätigt, 3) der Friedensrichter Rautsist am 2. Oktober von Kirn (Landgerichts-Bezirk Toblenz)
nach Saarlouis versett, dagegen ist 4) der Staats-Profusator Dieffenhardt zu St. Mendel am nämlichen Tage
zum Friedensrichter in Kirn bestellt, 5) der Friedensrichter
Vrewer in Düsseldorf ist mit Tode abgegangen und an
seine Stelle 6) der Friedensrichter Mart in am 11. Ocstober von Mettmann (Landgerichts-Bezirk Sleberfeld) nach
Düsseldorf, 7) der Friedensrichter Scholl am nämlichen
Tage von Lebach (Landgerichts-Bezirk Saarbrücken) nach
Mettman verseht, und 8) der Referendarius Werner Käufser an demselben Tage zum Friedensrichter in Lebach ersnannt worden, 9) der Friedensrichter Justizath Nocgsgerath zuch zum Friesbensrichter der kombiniren Friedensgerichte St. Johann
und Saarbrücken zu St. Johann ernannt, 10) der Friedensrichter Romb erzum Eriesbensrichter Romb erzum Eriesbenschaften Eriesbenschaften Eriesbenschaften.

## 2. Sybalternen.

Der Friedensgerichtsichreiber Urnold gu Gaarbruden ift un-

term 16. Oktober zum Gerichtsschreiber bei dem kombinirten Friedensgerichte St. Johann und Saarbrucken zu St. Johann ernannt worden.

# DD. Bei ber Abvokatur.

Der Advokat Den cks in Dusseldorf ist unterm 15. Oktober zum Advokat=Anwalt daselbst ernannt worden.

# EE. Im Notariat.

1) Der Notariats-Kandidat Jacob Ackermann ist unterm 2. Oktober zum Notar im Friedensgerichts-Bezirk St. Wen-bel, mit dem Wohnste zu St. Wendel, ernannt, 2) der Friedensrichter Justigrath Lang zu Saarbrücken ist unterm 16. Oktober jum Notar im Friedensgerichts = Bezirk St. Johann = Saarbruden ernannt, 3) der Rotar Johann Mathias Theißem zu Schweich (Landgerichts = Bezirk Trier) ift gestorben. Versetzt sind am 23. Oftober: 4) der Rotar Runten zu Reumagen (Landgerichts Begirf Trier) nach Schweich, und 5) der Notar Artois ju St. Bith (Land= gerichts-Bezirt Machen) nach Neumagen, 6) ber Rotariats-Randidat Guftav Delpy ift an dem namlichen Tage jum Notar zu St. Bith bestellt worden, 7) der Notar Rap-pard ist von Langenberg (Landgerichts = Bezirk Elberfeld) unterm 6. November nach Erefeld versett, und 8) der Notariats = Kandidat Eduard Gottlieb Schmoelder am fel= bigen Tage jum Notar im Begirte von Belbert (Landge= richts = Bezirk Elberfeld), mit Anweisung seines Wohnortes zu Langenberg, ernannt worden, 9) der Notariats = Kandi= dat Julius Ludwig Marchal ist unterm 27. November zum Notar im Friedensgerichts=Bezirke Saarlouis, mit der Bestimmung seines Wohnsthes in Saarlouis, ernannt worsden, 10) der Notar Gunther im Friedensgerichts=Bezirke Lüherath (Landgerichts=Bezirk Coblenz) ist unterm 27. November provisorisch als Notar in den Friedensgerichts-Bezirk Cochem (Landgerichts-Bezirk Cobleng), verlett, 11) der Rotariats=Randidat Anton Subert Bieger ift an demfelben Tage provisorisch jum Rotar im Ranton Luperath ernannt, 12) der Rotariats = Kandidat Clemens August von Franz ift unterm 5. Dezember zum Notar im Frie-benegerichts-Bezirfe Eitorf (Landgerichts-Bezirf Ebln) mit Unweisung feines Bobnortes in Gitorf, bestellt, ferner if 13) der Notariats = Kandidat Heinrich Bintens unterm 7. ejusdem jum Rotar in Nachen ernannt, 44) der Rotar Daupenberg zu Machen ift unterm 7. Dezember 1835

auf sein Ansuchen von seinem Amte entlassen, 15) der Notar Müller zu Montjoie (Landgerichts=Bezirk Aachen) ist unterm 11. Dezember als Notar nach Ebln an die Stelle des 16) auf sein Ansuchen entlassenen Notars Offer mann versetzt worden, und es ist 17) der Notariats=Kandidat Christian Menzen an dem nämlichen Tage zum Notar im Friedensgerichts=Bezirke Montjoie, mit der Anweisung seines Wohnortes in Montjoie, ernannt worden.

# In halt bes sechs und vierzigsten Banbes.

# Ein und neunzigstes Heft.

|      | Ether abjasint.                                                                                                 |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | Rechtswissenschaft.                                                                                             | Seite     |
| 1.   | Weitere Nachricht über die Schöffenrechte und Statuten der Stadt Berlin. (Vergl. Jahrb. Bd. XXVIII. S. 339 ff.) | 3 — 35    |
| II.  | Das Arnsberger Statutarrecht, eine vorläufige Abhandlung vom Hof= und Landgerichts-Affes=                       |           |
| 111. | sor Kühlwetter zu Dusseldorf                                                                                    | 36 - 70   |
|      | Machen und des Stifts St. Cornely-Munster)                                                                      | 71 — 92   |
| ,    | Zweiter Abschnitt.                                                                                              |           |
|      | Gefetgebung. Jahr 1835.                                                                                         |           |
|      | Orlttes Quartal                                                                                                 | 93 — 202  |
|      | Dritter Abschnitt.                                                                                              |           |
|      | Rechtsverwalt ung.                                                                                              |           |
| Per  | sonal-Veränderungen bei den Justiz-Bebörden während des Zeitraums vom 1. Juli bis 30. September 1835            | 005 004   |
|      | Ceptemper 1833                                                                                                  | 205 - 221 |

# Zwei und neunzigstes Heft.

| Erster | 216 | <b>s</b> dyn | itt. |
|--------|-----|--------------|------|
|--------|-----|--------------|------|

|     | Rechtswissenschaft.                                                                       | Seite     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | Ueber Provinzial=Rechte.<br>Noch Etwas zur Lehre vom Devolutionsrecht.                    | 225 - 234 |
|     | (Vergl. Jahrb. Bd. 40. S. 325.)                                                           | 235 — 263 |
|     | Successions=System im Ritterstande, besonders am Riederrhein.                             | 264 - 478 |
|     | Zweiter Abschnitt.                                                                        |           |
|     | Gesetgebung. Jahr 1835.                                                                   |           |
|     | Viertes Quartal                                                                           | 481 626   |
|     | Dritter Abschnitt.                                                                        |           |
| ١   | Rechtsverwaltung.                                                                         | ,         |
|     | Personal=Veränderungen bei den Justig-Behör=<br>den vom 1. Oftober bis 31. Dezember 1835. | 629 — 646 |
| II, | Projeß=Tabellen vom Jahr 1834.                                                            |           |

# Sach = Register

über den 45sten und 46sten Band der Jahrbucher tur die Preußische Gesetgebung, Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung.

(Die romifche Bahl bedeutet ben Band, Die beutsche bie Seite.)

## A.

bfahrtsgelber.] f. Belgien. Abschofgelder.

Deren Kaffation ift nicht eber ju veranlaffen, als bis Acten. das betreffende Konto bei der Salarienkasse geprüft mor-den ift. Cirk. Reser. v. 14. Januar 1835, XLV. 242. 243. f. auch: Stempelrevision.

Abjudifationsbescheid. Einer Publitation deffelben an die, ihrem Aufenthalte nach unbefannten, Glaubiger bedarf es nicht. Refer. v. 30. Januar 1835. XLV. 213. 214. f. auch: Stempel.

Abliche Guter im Großbergogthum Pofen, f. Pofen.

Adoption, f. Familien-Ramen. Abvofaten. Refer. v. 12. November 1835, deren Zulaffung bei ben Untergerichten bes Juftissenates gu Cobleng betref= fend. LXVI. 619 - 621.

Aggravations=Rechtsmittel, f. Fiskalische Untersus chunden.

Alimente. Deflaration vom 7. Juni 1835. des Ausbrucks: laufende Alimente. XLV, 439. 439.

Altentheil. Bur Aufnahme von Berträgen über Aussehung eines Altentheils sind die Notarien nicht befugt. Reser. v. 10. April 1835. XLV 412—417.

1835, 5, 92, 11 u Altmark. Bauern=Rechts= und Gerichts=Ordnung derfelben. Ein Landtagsschluß von 1531. XLV. 87—176.

Umt, f. Richter.

Appellation. Rescr. v. 12. Januar 1835. die Appellations-frist in schleunigen Processachen betr. XLV. 188-192. Bei der Publikation eines Erkenntnisses an den, der abwesenden Partbei von Amtswegen bestellten, Assenten wird die Appellationsfrist vom Tage der Zustellung des Erfeuntniffes an ben Uffiftenten angerechnet. Refer. v. 27. Oftober 1835 XLVI. 507. 508.

lung der Mangel der Armuthe-Beschelnigungen in der Armenrecht. Rheinproving, desgleichen die Ungulassigfett der officiellen Berucksichtigung der Berichrung beim Armenrechte XLV. 302-304. — Cirt. Refer. v. 10. April 1835. betr. das Ar= nienrecht bei den Gerichten verschiedener fremden Staaten. XLV. 433-438.

Das bortige Statutarrecht. Abhandlung. XLV. Arnsberg.

36-70.

Ueber beffen Eintragung auf Immobilien. Refer. v. 18. December 1835. XLVI. 566—568. — In Untersnchungen, in welchen Angeschuldigte in der Rheinproving sich in haft befinden, baben die Beborden ihren Berichten Schreiben zc. das Wort: verhaftet, beigufügen. Refer. v. 30. October 1835. XLVI. 622. 623. - Arrefffrafen, f. Gefängnifftrafe. Militargerichte.

Affisen=Protokolle. Rescr. v. 4. Mark 1835. deren Ab=

fassung betr. XLV. 317. 318.

Affifienten, f. Appellation. Auseinanderfepungen. Gemeinbeitstheilungen. Gutsberrl. bauerliche Re-

gulirungen. Vollmacht.

Auctionen. Bei Berfleigerungen von Mobilien durfen von den Rotarien und Auctions Commissarien feine f. g. Un= rathsgelder erhoben werden. Refer. v. 30. Mai 1834. XLV. 495. - G. auch: Juftigkommiffarien. tarien.

Muditeure. Refer. v. 29. April 1835., deren Beichaftigung bei den Civilgerichten betr. XLV. 476. 477; desgl. v. 16.

Juli 1835. XLVI. 132.

Aufgebote, bffentliche; f. Diligenzeid und Kaffenglau=

biger.

Auseinandersekungen. Ueber die Qualifikation der Bei= ftande der, bei gutsberrl. bauerlichen Regulirungen, Ge= meinheitstheilungen und Auseinandersehungen betbelligten Partheien. Kab. Ord. v. 9. April 1835. XLVI. 109. 110. - S. auch: Schiedsrichterliches Verfahren.

Ausfertigungen der Erkenntniffe 2ter Inftang bet Revisions= follegien unterliegen den Ausfertigungskoften. Refer. v. 2.

Januar 1835. XLV. 366.

Auskultatoren. Den Berichten wegen Beförderung derselben

zu Referendarien sind die Dienstarten beizufügen. Cirk. Refer. v. 27. Februar 1835. XLV. 229. — Refer. v. 13. Juni 1835, die Ausbildung der Auskultatoren in der Rheinpro= vinz betr. XLV. 558. 559.

Musland, f. Armenrecht. Gibesleiftungen.

Ausländer. Eirk. Reser. v. 23. Mars 1835., deren Vorla-dung betr. MLV. 188. — S. auch: Che. Transport. Auslandische gerichtliche oder Motariats=Urkunden,

s. hypothefen: Eintragungen.

Auslieferung. Reser. v. 3. September 1835. betr die Aus-lieferung von Verbrechern aus dem Konigreich Frankreich. (Rheinprov.) XLVI. 187. 188,

Baden. Reser. v. 24. August, 1835, den mit dem Großberzogthum Baden abgeschlossenen Zoll-Kartell betr. XLVI.
165. 166.; desgl. (für die Rheinprovinz) Cirk. Reser. v.
20. August 1835. ibid. 188. 189.

Bagatell=Proces. Cirf. Reser. v. 31. Marg 1835, betr, die Zulassung nicht betheiligter Personen im Bagatell-Pro= cesse XLV. 202—204. — Wenn im Bag. Proc. der Verstlagte in dem Termine zur Verbandlung der Sache nicht erscheint, so geht das mit der Vorladung verbundene Mansdat in die Kraft eines Contumacial-Erkenntnisses über, vhne daß es einer besonderen Benachrichtigung an den Verstlagten des Eines Contumacialserfenntnisses über, klagten bedarf; auf schriftliche Eingaben ift jedoch jederzeit Bescheid zu ertheilen. Reser. v. 14. August 1835. XLVI. 121.
122. — Die im Bag. Proc. erlassene Vorladung des Nerstlagten erlangt nur dann die Kraft eines Contumacialerstenninisses, wenn die Instinuation richtig erfolgt ist. Reser. v. 23. November 1835. XLVI. 511—513. — S. auch: Handelsgerichte. Justizfommissarien. Vollmacht. Zeugenvernehmungen.

Bauerliche Grundfiude. Refer. v. 12. Aveil 1835. betr. Die Bererbung ber, bem Beimfall unterworfenen bauerli=

chen Grundftude. XLVI. 96-102.

Bauern=Rechts=Ordnung, s. Altmark.

Bauten, f. Juftig=Gebaude. Bauwefen. Regulativ wegen uwe sen. Regulativ wegen Verwaltung der Geschäfte zwischen dem Ministerio des Innern, und der Verwaltung des Handels-, Kabrifen. und Bau-Wesens; vom 25. Februar 1835. XLV. 237-241.

Beamte. Kab. Ord. v. 10. Februar und Eirf. Reser. v. 19. April 1835. beren Verpflichtung betr. XLV. 471. 472. Rescr. v. 26. Juni 1835 die Prufung der Subaltern Be= amten betr. XLV. 477-481. — S. auch: Dienstzeit. Dienstemolumente. Disciplinarverfahren. falische Untersuchungen. Justigbeamte. nal-Untersuchungen. Manifestationseid. Pension. Subalterndienft.

Begnadigung sgefnche. Die bei ben Gerichten, jur mette-ren Beforderung an bes Ronigs Majeftat eingegangenen, Beguabligungs-Gefuche find unter Beifagung ber Acten mittelft gutachtlichen Berichts an ben Gbef ber Jufig eins jureichen. Girt. Refer. v. 26. Juni 1835, XLV. 545. — Rabinetsorbre bom 8. Nonember 1835., Die Begnab. Befuche betr. XLVI. 582. 583. — Bei Regnabigungs und Ditterungs Gefuchen ift ber Strafvollfredung bis jum Eingange ber Enticheidung iber bie Wefuche anfand ju geben. Refer. b. 31. December 1335. XLVI. 583. 584. -G. auch: Diebftabl.

Beifidnbe, f. Die bet "Affiftenten" allegirten Artifel. Belgien. Cirf. Refer. v. 13. Januar 1835, betr. Die gegen-feitige Aufbebung ber Mbicog= und Abfabresgelber mit bem Konigreich Belgien. XLV. 186. — Cirt. Refer v. 4. Mdr. 1835. betr. die Portofreiheit ber gerichtlichen Correspondeng nach bem Konigreich Belgien. XLV. 256. 257.

Beneficial- Erben find fur Die Roffen perfonlich berhaftet, welche von den in Diefer Gigenschaft von ihnen geführten Proceffen entfichen: Refer, v. 16. Darg 1835, XLV. 182

-185. - G. auch: Erccution.

Berlin. Meiere Radrichten über Die Schhfienrechte und Statuten ber Stadt Berlin. XLVI. 3-35. Besi hettel. Die Berlichtigung desselben für ben Raufer eines um Kanfurfe subbaffieten Grundfludes ift von ber Difiribution ber Raufgelber nicht avhangia. Refer. b. 13. April 1835, XLV. 498. 499. - S. auch: Manbats-

flage. Subbaftation. Beftechung, f. Stauerbeamten. Betrug, f. Siffalfiche Unterfudung. Bibbfinnnigteirserflarung, f. Gematbsjuftanb. Revision.

Brestau. Regulativ v. 21. Rovember 1835. Die Ginrichtung bes bortigen Ronigl. Ctabtgerichts betr. XLVI, 536-540.

## E. 171

Geffion. Refer. v. 21. Februar 1835. betr. bas Berfahren bei Mufnahme von Partial-Ceffionen XLV, 224-226. - Refer. gung bon Partial Ceffionen. XLVI, 128-130. - S. auch: Subbaftation. Binfen.

Citationen, f. Muslanber.

St. Cornely-Dunfter, bortiges Provingialrecht. XLVI. 71

Depofital-Controll- Beamten, beren Bebabren betr. Refer. b. 13. Juni 1935. XLV. 488-492.

Depositalgelder in Neu-Borvommern, f. Dommern.

Depositalverkehr in der Proving Poscu, s. Posen, Deposital= Verwaltung. Rescr. v. 11. Juli 1835. die=
selbe betr. XLVI. 160—162.; — insbesondere bei den Pa=
trimonialgerichten. Kab. Ord. v. 23. Juli und Cief. Rescr.
v. 31. Juli 1835. XLVI. 162—164.

Defertion, f. gandwehrmanner.

Deutsche Bundesstaaten, f. Staatsverfassung.

Devolutionsrecht. Beiträge jur Lebre von demselben. Ab= handlung XLVI. 235—263.

Didten. Rescr. v. 5. Juli 1835. betr. die Didten der von den Regierungen tommittirten Rheinischen Juftigbeamten.

XLVI. 182. 183. — S. auch: Reisedidten. Diebstahl. Besugniß des Justizministers zur Ermäßigung der wegen geringfügiger Diebstähle erkannten Strafen. Reser. v. 13. Juni 1835. XLV. 545—548. Dienstemolumente. Kab. Ord. v. 12. April 1835. betr.

das Verfahren zur Beseitigung der Erinnerungen der Ober= rechenkammer in Beziehung auf streitige Dienstemolumente der Beamten. XLV. 469. 470.

Dienftreifen, f. Poftwefen.

Refer. v. 15. April 1835. betr. Die Berechnung Dienstgett. ber Dienstzeit der, aus dem Militardienste mit Wartegeld und einem Civil-Bersorgungsschein entlassenen, nachber im Justigdienste angestellten Beamten. XLV. 472. 473. Diligenzeid. Derselbe ist bei dem gerichtlichen Aufgebote

berrenloser Erbschaften nicht von dem Mandatar des Fis= tus, sondern von dem Nachlaß-Kurator zu leisten. Rescr.

v. 10. September 1835. XLVI. 127. 128.

Disciplinar = Berfabren. Die Ginlegung bes Executors im Bege des Disciplinar-Verfahrens gegen faumige Beamte ift feine gulaffige Zwangs=Magregel. Refer. v. 18. December 1835. XLVI. 531. — Rab. Ord. v. 31. Octo= ber und Girt. Refer. v. 21. December 1835. betr. Die Entlaffung untauglicher, noch nicht funfgebn Jahr bienender, Beamten, im Disciplinar-Wege ohne Pension. XLVI. **534. 535.** 

Dismembration. Ueber das Verfahren bei Dismenbration der mit Abgaben belasteten Grundstude. Refer. v. 13. Februar 1835. XLV. 277. 278. — Refer. v. 1. Aug. 1835. das Verfahren bei Dismenbration von Gutern betr. XLVI.

147. 148.

Dollmetscher=Gebühren. Kab. Ord. v. 21. October und Citt. Refer. v. 2. November 1835. die Zulässigkeit dersel= ben betr. XLVI, 558. 559.

Domanen, f. hnpothekenwesen.

Dorfgerichte, f. Tagen.

E.

Chevertrag. Die Ausfertigung ber Chevertrage ge-Ebc.

Bert vor den Richter, vor welchem sie geschlossen worden. Reser. v. 1. Mai 1835. XLV. 417—420. — Ueber die Eingebung der Che nicht Frangofischer Unterthanen (in ber Rheinproving) im Kbnigreich Frankreich. Reser. v. 4. August 1835. XLVI. 185. 186. - Refer. v. 18. December 1835. betr. die von Auslandern in der Rheinproving gu schließenden Eben. XLVI. 600-602. - S. auch: Julich= Bergisches Landrecht. Gidesleiftung. Reser. v. 7. Marg 1835. betr. die in der

Rheinproving zu erlaffenden Requisitionen um Gidesleiftungen im Auslande. XLV. 294-296. - S. auch: Dili=

gengeid.

Emancipation (Rheinprov.) Refer. v. 6. Februar 1835. das Berfahren bei berfelben betr. XLV. 299-302.

Emolumente, f. Dienstemolumente.

Erben, f. Benefteialerbe. Egecution. Manbats= flage.

Erbestegitimationen; beren Form. Refer. v. 2. Marg und 4. Februar 1835. XLV. 179-182.

Erbyachtsvertrag, f. Stempel.

Erbschaften, berrenlose, f. Diligenzeid.

Erbichaftlicher Liquidations = Drozef, f. Exetution.

Erbichafts=Untretungen. | deren Form. Reser. v. 4. Febr. Erbichafts=Entsagungen. | u. 2. Marz 1835. XLV. 179—180.

Erbichafts = Regultrungen. Girf. Refer. v. 28. Cep= tember 1835. betr. die Regulirung des Rachlasses und Er= mittelung des Erbschaftsstempels bei Todesfällen minder= jähriger ober unter väterlicher Gewalt fiehenden Goldaten. XLVI. 145. 146.

Erbschaftsstempel, f. Erbschaftsregulirungen. Stems pel.

Erbvertrage. Deren Musfertigung gebort vor dem ordent= lichen Richter des Verstorbenen. Rescr. v. 1. Mai 1835. XLV. 417-420.

Erbverpachter, f. Subbaffation. Erbzinsberr,

Ertenntniffe. Refer. v. 11. Juli 1835. betr. bie Abfaffung der Erkenntnisse in Vormundschafts =, Lebns= und Raffen= sachen, in Konfursen und Liquidations-Processen XLVI. 116-119. S. auch: Appellation. Ausfertigung. Michtigfeitsbeschwerde. Dfandrecht. Stempel.

Exefution. Wenn bei deren Bollftredung ber Egequendus behauptet, Benteficial=Erbe ju fenn, und auf Eröffnung des erbschaftlichen Liquidations-Processes antragt, fo ift barüber per decretum zu entscheiden. Reser, v. 8. Mai 1835. XLV. 441-443. — Bei der Exelution gegen Erben, deren Be= neficial-Erben-Qualitat bem Gerichte nicht bekannt ift, bedarf es Seitens des Extrahenten feiner Bezeichnung von Rachlaggegenständen. Reser. v. 10. Rovember 1835. XLVI. 509-511. - S. auch: Gutergemeinschaft, ebeliche.

Exetutor, f. Disciplinar=Berfahren. Egtrapofigelb, f. Dofimefen.

Fabrikengericht für den Kreis Gladbach (Rheinprovinz) s. Gladbach.

Fabrikenwesen. Regulativ wegen Verwaltung der Geschäfte zwischen dem Ministerio des Innern und der Ver= waltung des Fabrifenwesens, v. 25. Februar. 1835. XLV. 237 - 241.

Familien-Ramen. Reser. v. 9. April 1811, 9. August 1834. und 14. September 1835. betr. die Annahme von Fa-milien-Ramen durch Adoption. XLVI. 102—104. Fenster=Recht, s. Licht= und Fenster=Recht.

Fiskalische Civilprocesse. Reser. v. 28. August 1835. betr. das Contumacialverfahren in denfelben (Rheinprov.) XLVI. 180. 181,

Fistalische Untersuchungen. In ben mit dem Staate wieder vereinigten Provingen find die tollegtalischen Pa= trimonialgerichte zur Einleitung von fiskal. Untersuchungen befugt. Reser. v. 1. April 1835, XLV. 550. 551. — Reser. v. 1. Mai 1835. betr. die baaren Auslagen in fisfalischen Untersuchungen bei Patrimonialgerichten XLV. 551. 552. - Wegen Betrugs findet die fistalische Untersuchung nur bann Statt, wenn voraus ju feben ift, daß feine bobere, als willführliche, Geld= oder Gefängnißstrafe eintreten werde. Reser. v. 6. August 1835. XLVI. 166. 167. — Die Vorschriften ber Verordnung vom 14. December 1833. über das Rechtsmittel der Nichtigfeitsbeschwerde in fiskallschen Untersuchungen baben auch im Bezirte des Juftigse= nates zu Coblenz gultige Kraft. Reser. v. 5. Januar 1835. XLV. 307. 308. — In den gegen Rheinische Beamte wes gen Dienstvergeben geführten fiskalischen Untersuchungen kommen die Vorschriften der Verordnung vom 14. Decem= ber 1833. über das Rechtsmittel der Michtigfeitsbeschwerde zur Anwendung. Reser. v. 16. Januar 1835. XLV. 308. 309. — In fisfalischen Untersuchungen wider Reamte ift nicht blos wegen Dienstvergeben, sondern auch wegen ge= meiner Berbrechen, das Aggravations=Rechtsmittel julaffig. Rab. Ord. v. 3. September 1835. XXVI. 167. 168.; na= mentlich auch wegen Bergeben ber Beamten in der Rhein= provinz. Kab. Ord. v. 31. Juli 1835. XLVI. 192. 193. — In den gegen Civilbeamte der Rheinprovinz eingeleiteten fistalischen und Kriminal-Untersuchungen ift das erfte Er= tenntniß sowohl der vorgesetzten Achbrde, als dem Despartements-Chef mitzutheilen. Reser. v. 17. September 1835. XLVI. 193. 194. — S. auch: Widersetlichkeit.

Forfien, f. Sypothetenwesen. Forfifrevel, f. Friedensrichter. Forum, s. Gerichtsstand.

Frankreich, f. Auslieferrung. Che. Krangbfische Gerichtsbebbrden, f. Requisitionen. Friedensrichter. Refer. v. 1. Mai 1835. betr. Die Remuneration derfelben in Forstfrevelfallen (Rheinprov.) XLV. 569. 70.; desgl. Refer. v. 24. August 1835. XLVI. 184.

Gebühren, f. Deposital=Controllbeamte. Doll= metschergebubren. Friedensrichter. Juftifom= miffarien. Rreisjuftigrathe. Sportelfreibeit.

Befangene. Ueber deren Gelbftbefreiung. Refer. v. 6. Do= vember 1835. XLVI. 585. 586. - Refer. v. 25. August 1835. betr. die abgesonderten Detentionen, und die als Strafen julassigen einsamen Einsperrungen der Untersuschungs-Gefangenen in der Rheinvroving XLVI. 196—198.

Gefängniß. Unterhaltungskosten für dessen Benutung fin-den, außer den Sitgebühren, nur dann Statt, wenn der Verbrecher in das Gefängniß einer fremden Jurisdiction untergebracht wird. Reser. v. 9. August 1835. XLVI. 171.

Wefangnifftrafe fann auch wabrend bes Untersuchungs= Arrestes vollstreckt werden. Reser. v. 6. Rovember 1835. XLVI. 586.

Behalts=Abzüge, f. Pensionsfond.

Geiftliche Beborden (Rheinprov.), f. Zeugenverneh= mung.

Gemeinheitstheilungen, f. Auseinandersetungen. Schiedsrichterliches Berfahren.

Gemutbezustand. Bei Untersuchungen besselben konnen Mundarste nicht die Stelle promovirter Aerste vertreten. Eirk. Reser. v. 8. Mai 1835. XLV. 467. 468. S. auch: Reviston.

Bened'armen. Beleidigungen und Biberfeplichfeiten gegen dieselben und gegen Wachen sind in der Rheinprovinz nach der Allgemeinen Criminal=Ordnung zu untersuchen, und nach Tit. XX. Tb. II. Allg. L. R. zu bestrafen. Reser. v. 10. Juni 1835. XLV. 563. 564.

Gerichtsschreiber. Den bei den Rheinischen Landgerichten angestellten Gerichtsichreibern und Obergerichtsichreibern ift der Charafter von Sefretaren und resp. Dber-Sefretaren beigelegt worden. Refer. v. 17. December 1835. XLVI. 621.

icht sstand. Cirk. Reser. v. 2. Januar 1835. das Fornm beurlaubter Landwehrofficiere betr. XLV. 187. 188. — Reser. Gerichtsfland. v. 12. Movember 1829. und 28. Februar 1835. betr die Competeng der Civilgerichte bei den, von Landwehrman= nern wöhrend der Urbungszeit begangenen, Berbrechen. XLV. 281-283. - S. auch: Gesellen. Injurien. Militairpersonen. Officiere.

Berichtsvollzieber in Saarbruden, f. Saarbruden.

Geschworne, s. körperliche Verletzung. Tödtung. Gesellen, großsährige, haben in der Regel an dem Orte, wo sie in Arbeit steben, ihr Domicil und ihren personlichen Gerichtsstand. Reser. v. 8. Mai 1835. XLV. 284—286.

Gefindemesen im Großberzogthum Posen, f. Posen. Glabbach (Rheinproving) Regulativ v. 14. November 1835. über die Einrichtung und Verwaltung des Fabrifengerichts für den Rreis Gladbach. XLVI. 591-598.

Gnadengehalt, s. Invaliden. Gütergemeinschaft. Zur Aufnahme von Verträgen über deren Ausschließung sind die Notarien nicht befugt. Rescr. v. 10. April 1835. XLV. 412—417. — In die der eheli= chen Gütergemeinschaft unterworfenen Grundstücke sindet keine Exekution aus den, gegen den Chemann ergangenen, Erkenntniffen Statt. Refer. v. 6. November 1835. XLVI. 483-485.

Butsberrlich=bauerliche Regulirungen, f. Ausein= anderfegungen. Schiederichterliches Berfahren.

Saft, f. Arreft.

Handel, Verwaltung desselben, f. Bauwesen. Handelsgerichte. Auch in den, vor dieselben gebörigen, Rechtssachen findet der Mandats= summarische und Baga= tell-Proces Statt. Rescr. v. 2. Junt 1835. XI.V. 455-456. Sausgeses vom 6. November 1809, s. Sypothetenwesen. Beimfall, f. Bauerliche Grundftude. Berrenlose Sachen, f. Diligenzeid.

herzogenrath, herrschaft; dortiges Provinzialrecht. XLVI.

Seffen, f. Rurbeffeniche Unterthanen.

hinterpommern, f Dommern. Unterscheidet das Allg. Landrecht bei bem hodverratb. Berbrechen des Sochverraths zwischen Conat und delictum consumtum, oder doch zwischen entfeentem Conat und delictum perfectum? — Welche Strafe verordnet daffelbe beim Sochverrath felbft bann, wenn bei andern Berbrechen nur ein entfernter Versuch vorliegt? Abhandlung XLV. 365-386.

hppothefen=Gintragungen. Bei Patrim. Gerichten, bei welchen ein Ingroffator oder Actuarius nicht definitiv angeffellt ift, find die Mandate jur Gintragung in Die Sypothekenbucher sportelfrei. Rescr. v. 21. Januar 1835. XLV. 259. 260. — Ueber die Zulässigfeit hypothekarischer Ein= fragungen der, von ausländischen Gerichten oder Rotarien aufgenommenen, Urkunden. Refer. v. 23. Januar 1835. NLV. 276. 277. — Inftruktion vom 10. Juni 1835. betr. die Aufnahme' und Prasentation der jur Gintragung besimmten Urfunden bei den Hypothekenbehörden XLV. 508.

509. — Instruktion vom 12. Juni 1835. wegen Benach=
richtigung der Hypotheken=Gläubiger bei Veräußerungen
von Grundstücken und Gerechtigkeiten. XLV. 510—512. —
Kab. Ordre vom 13. Mai 1835. betr. die Gebühren für
die Eintragung hypothekarischer Schuldforderungen in der
Rheindrovinz XLV. 558. — S. auch: Arrest. Hypo=
thekengläubiger. Kaufgelder. Pfandrecht. Protestationen. Zinsen.

Hypothekengläubiger. Instruction vom 12. Juni 1835. wegen deren Benachrichtigung bei Veräuserungen von Grundstücken und Gerechtigkeiten. XLV. 510—512. — Rescr. vom 6. Mai 1835. betr. die Rechte des hyvothestengläubigers hinsicht einer auf zweien Grundstücken einsgetragenen Vost. XLV. 502—507. — H. auch: hypothes

fen=Eintragungen.

Hypothekenwesen. Instruktion vom 16. Juni 1834. betr. das Verfahren rücksichtlich des Hypothekenwesens der Dosmänen und Forsten in den alten Provinzen. XLV. 512—528.; desgl. in den neuen und wieder vereinigten Provinsen, vom 1. Juli 1835. XLV. 529—532. — Cirk. Rescr. vom 8. Occember 1835. betr. das Hypothekenwesen rücksichtlich der, dem Hausgesetze vom 6. November 1809 nicht untersliegenden, Domänen und Forsten. XLVI. 575. 576.

## 3

Illuminationen. Kab. Ord. v. 28. December 1829. und Cirk. Rescr. v. 8. April 1835. die Juminationen diffentlicher Gebäude betr. XLV. 485-486.

Ingrossationsmandate, s. Hypotheken=Eirtragun=

In jurien sachen. Bei allen gegenseitigen Injurien zwischen Militär= und Civilversonen erfolgt die Untersuchung durch ein gemischtes Gericht. Reser. v. 7. März 1835. XLV. 286—288. — In geringen Injuriensachen der Militärperssonen kommen die Borschriften der Procesordnung im 34sen und 35sen Titel subsidiarisch zur Anwendung Kab. Ord. v. 15. Mai 1835. XLV. 536—539. — In Injurienssachen sindet das Rechtsmittel der Restitution gegen ein Contumacialerkenntnis nicht Statt. Reser. v. 25. Juli 1835. XLVI. 125. 126.; desgl. Kab. Ord. v. 14. November und Reser. v. 18. November 1835. XLVI. 587—589. — Reser. v. 21. Februar 1835. betr. die Berzichtleistung auf Bestrafung in Injuriensachen in der Rheinproving. XLV. 314—316.; desgl. vom 15. Mai 1835. XLV. 565—569. — Die bei Königl. Gerichten in Injuriensachen erswachsenden baaren Auslagen sind aus dem Eriminalsond zu entnehmen. Eirk. Reser. v. 19. August 1835. XLVI.

- -

169. 170. — Die Bergichtleistung auf Bestrafung findet Statt, wenn auch ber Verurtbeilte die Strafe bereits an= getreten bat. Refer. v. 13. November 1835. XLVI. 589. 590. — Refer. v. 28. August 1835. betr. die Bergichtleiftung auf Bestrafung in den, in der Rheinproving. vor den Affi= fenhof verwiesenen, Injuriensachen vor Erbffnung der Asifen. XLVI. 195. 196. — Injurien gegen Gened'armen und Wachen, f. Gensb'armen. Bachen.

Inscription, s. Raufgelder. Institute, geistliche; s. Kirchen. Invaliden. Schreiben des Kriegs-Ministerli vom 12. Februar 1835. betr. Die Competent, welche ben im Civildienfte an= gestellten Militar=Invaliden ju gewähren ift XLV. 235-237. - Die bei den Berichten als Unterbediente beschäf= tigten Militar=Invaliden beziehen das Militargnadenge= balt, so lange sie keine etatsmäßige Stelle verwalten. Reser. v. 26. August 1835. XLVI. 135—137.

Julich = Bergisches Landrecht. Ebegatten, welche sich unter demselben verheirathet haben, find in das, nach Auf-Ibsung der Che über das vorbandene Vermögen aufzuneh= mende, Inventarium auch die Mobilien aufzunehmen ver=

bunden. (Rheinprov.) Reser. 1835. XLVI. 617. 613. Justigbeamten. Cirk. Reser. v. 14. September 1835. betr. die Bildung von Unterflützungsfonds für bulfsbedürftige Kinder verftorbener Justizbeamten. XLVI. 142—144. — Hustige Gustisbeamten, s. Salarienkassen. Justizfond. Cirk. Rest. v. 12. Februar 1835. wegen dessen zweitmäßiger Verwaltung XLV. 243—255. Justizgebäude, königliche. Cirk. Rescr. v. 5. September

1835. betr. das Verfahren bei deren Bauten und Repara= turen. XLVI. 141. 142.; und v. 3. November 1835. ibid. 551—555. — desgl. v. 6. August 1835. betr. deren Ver= ficherung gegen Feuersgefahr. XLVI. 550. 551. — Refer. v. 19. November 1835. betr. das Verfahren bei Veranschlasgung und Abnahme von Justipauten. XLVI. 555—557.
— S. auch: Fluminationen.
Justifarien, s. Patrimonialrichter.
Justifommissarien. Ueber die Verpflichtung der in die

Roften verurtbeilten Parthei, in Processen über niedrige Objecte, die Gebühren des vom Gegentheil angenomme= nen Justisfommissarit zu erstatten. Meser. v. 29 Januar 1835 XLV. 260. 261. — Reser. v. 23. April. 1835. betr. Die Berpflichtung der in Proceffoften verurtbeilten Parthei jur Erstattung der Gebühren des von dem Gegentheil - angenommenen Justistommissarit. XLV. 492. 493. — Reser. v. 23. Januar 1835. betr. die Gebühren der Ver= theidiger in Untersuchungssachen für die Unterredung mit bem Angeschuldigten XLV. 291. 292. — Ueber die den Juftizkommissarien für Reisetage zukommenden Dicten. Cirk. Reser. v. 29. Januar 1835. XLV. 262—264. — Außer den

Gebühren pro Cura instant. fonnen bic Jufigfommiffa= rien für die an ihre Mandanten erlaffenen Schreiben feine besonderen Gebührnn liquidiren. Reser. v. 7. Februar 1835. XLV. 264. 265. — Reser. v. Mai 1835. betr. die Gebüh= ren derselben in summarischen und Bagatell-Processen bei nicht kollegialischen Gerichten. XLV. 493. 494. — Rescr. v. 9. August 1835. betr. deren Gebühren in Richtigfeits= fachen, die durch Entsagung oder Bergleich beendigt find. KLVI. 144. 145. - Die Festsehung der Gebühren und Auglagen der Juftigtommiffarien, welche eine Parthet in ei= ner summarischen Processache in zweiter Instanz vertreten, erfolgt bei dem Gerichte, bei welchem die mundliche Ver= handlung und Entscheidung in zweiter Instanz Statt ge= habt hat. Reser. v. 26. November 1835. XLVI. 513—516. - Für die, von den Juftiffommissarien zu den Syvothefen= Alten einzurechnende vidimirte Abschrift der, über Grund= flucke oder Gerechtigkeiten aufgenommenen Berauferungs= verträge, so wie für den Einreichungsbericht können keine Gebühren genommen werden. Reser. v. 25. August 1835. XLVI. 557. 558. — Justistommissarien und Rotarien dur= fen außer den Gränzen ihres Bezirks feine bffentlichen Ver= fleigerungen vornehmen. Refer. v. 24. Juli 1835. XLVI. 133. 134.

Raffenglaubiger. Rab. Ord. v. 4. Marg 1835. betr. bie Kosten des Aufgebots unbekannter Kassengläubiger XLV. 205. Raffensachen, f. Erkennenisse. Salartenfassen.

Raufgelder, rudffandige. Der Verkaufer eines Grundfiud's in der Rheinprov. fann nicht auf die Gintragung des, ibm wegen der ruckfandigen Kaufgelder zustehenden, Privilegit, sondern nur auf das Privilegium selbst verzichten. Reser. v. 27. Februar 1835. XLV. 304—306.

Raufgelder Belegung. Die Ansehung des Raufgelder= Belegungs=Termins erfolgt sofort nach Publikation des Adiudifationsbescheides von Amtswegen. Rescr. v. 30. Ja= nuar 1835. XLV. 213. 214. — Refer. v. 7. Mary 1835. betr. die Belegung von Kaufgeldern eines subhastirten Grundstückes, wenn Minorenne dabei confurriren. XLV. 215—224. — S. auch: Subhastation

Raufwerthstempel, f. Stempel. Rinder hulfsbedurftiger Justizbeamten, f. Justizbeamte. Kirchen. In Processen wider Kirchen und andere denselben gleichstebende Stiftungen und Institute haben die Gerichte ber betreffenden Regierung Abschrift ber Klage und des Erfenntnisses mitzutheilen. Girf. Refer. v. 17. September 1835. XLVI. 110. 111.

Rirchendiener und Schullehrer in der Rheinpron. Cab. Ord. v. 8. November 1835, deren Entlassung betr. XLVI. 598. 599.

Klagen, f. Kirchen. Kurbessische Unterthanen. Kommunalsteuer, f. Patrrimonialrichter. Kompetenz=Konflitte in der Rheinprov. Instruction über das Verfabren bei denselben zwischen ben Gerichten und den Verwaltungsbeborden in denjenigen Landestheilen in welchen das Allgemeine Landrecht und das gemeine Recht gelten; v. 1. Juli 1835. XLVI, 106—108. Konfissationsprocesse in der Rheinprovinz gegen aus-

getretene Militarpflichtige. Reser. v. 30. Januar 1835, Borschriften darüber enthaltend. XLV. 309—311.

Kontursproces, f. Ertenntnisse. Stempel. Roften, f. Ausfertigung. Beneftcialerben. Juftig= fommiffarten. Raffenglaubiger. Sportelfrei-

beit. Tobeserklarungefachen.

Korverliche Berletung. Kab. Ordr. v. 7. Februar 1835. betr. die an die Geschwornen in der Rheinprov. zu rich-tenden Fragen im Fall einer Todtung oder ibrperlichen Verletzung. XLV. 316. 317.

Rreisjustigrathe in Schlesten. Refer. v. 27. December 1835.

XLVI. 559. 560.

Kriegsgericht, f. Militairpersonen. Kriegsreservisten. Mit beren und ber beurlaubten Landwebrmanner Berurtheilung jur Ginfiellung in eine Straf= fection ift nicht immer die Berfepung in die zweite Rlasse des Soldatenstandes verbunden. Girk. Rescr. v. 9. Juli 1835. XLVI. 168. 169.

minal-Untersuchungen. In den gegen Beamte der Rheinproving eingeleiteten ift das erfte Erfenntniß sowohl Kriminal- Untersuchungen. der vorgesetzen Beborde als dem Departements Chef mit-zutbeilen. Rescr. v. 17. September 1835. XLVI. 193—194.

Rurbeffifche Untertbanen, die im Preugifchen mit Grund. eigenthum angesessen sind. Ueber die Zulässigkeit verson= licher Klagen gegen Dieselben vor diesseltigen Gerichten. Cirf. Rescr. v. 31. Oftober 1835. XLVI. 486-488.

Landarmenbaufer tonnen von den darin detinirten Perfonen die Detentionsfosten exefutivisch einziehen, ohne daß es barüber eines Processes oder einer gerichtlichen Festsettung bedarf. Rescr. v. 16. September 1835. XLVI. 108. 109.

Landfeuersocietat in hintervommern, f. Dommern. Landwehrmanner. Reser. v. 14. Marz 1835. betr. die Verleitung derselben zur Desertion. XLV. 283. 284. — Kab. Ord. vom 18. August 1835. betr. das Forum der nach Polen übergegangenen, mit Vorbehalt der Dienst= pflicht entlassenen, und ber nicht einberufenen Landwehr= manner. XLVI. 578. 579. — Refer. v. 12. Rovember 1829. und 28. Februar 1835. betr. die Competenz der Civilge=

richte bei den, von beurlaubten Landwehrmannern mabrend ber Uebungszeit begangenen Berbrechen. XLV. 281 - 283. Kab. Ord. vom 11. Juli 1825. und Reser. v. 6. Februar 1835. betr. die Folgen der Ausstoffung eines Landwehrman= nes aus dem Soldatenstande. XLVI. 311-314. - Mit Verurtheilung beurlaubter Landwehrmanner zur Ginftel- lung in eine Straffection ift nicht immer die Versepung in die zweite Klasse bes Soldatenstandes verbunden. Reser. v. 9. Juli 1835. XLVI. 168. 169.

Landwehrofficiere, beurlaubte. Cirf. Refer. v. 2. Januar

1835., bas Forum berfelben betr. XLV. 187. 188.

Lebn, f. Bafallen.

Lebnsfachen, f. Erfenntniffe.

Lichtenberg (vorm. Fürstenth. in ber Rheinprov.) Refer. v. 3. Februar 1835., die dortige Justizverwaltung betr. XLV. 293. 294.

Licht= und Fenster= Recht. Dasselbe nach dem Naturrechte, dem Romischen, gemeinen Deutschen und dem Franzost= schen Rechte beurtheilt. Abbandlung. XLV. 397—408.

Limburg (Bergogth.), bortiges Provingialrecht. XLVI. 73-92. Liquidationsprocesse, s. Erkenntnisse. Stempel. Litisdenunciation. Ueber dieselbe muß mit der haupt= fache in Ginem Erfenntniffe entschieden werden. Refer. v.

20. Mars 1835. XLV. 194-197.

Lohnschreiber. Cirk. Reser. v. 14: Februar 1735. und Rab, Ord. v. 15. Januar 1835, deren Annahme betr. XLV. 231-234.

## M.

Majefidtsverbrechen. Die wegen bes Berbrechens ber bes leidigten Majestat abgefaßten Erfenntniffe, find bem Juftisminifier in Ausfertigungen ju überreichen. Refer. v. 14, Mars 1835. XLV. 280. 281.

Manbatstlage. Der Binsberechtigte fann ben, ibm fatt ber im Syvotbekenbuche eingetragenen Raturalleiftung ge= seklich zustehenden, Preis mittelst der Mandatsklage ein= fordern, wenn auch der Preis sich aus dem Hypotheken= buche nicht ergiebt, derselbe aber durch ein bffentliches At= test bescheiniget ift. Reser. v. 19. Januar 1835. XLV. 198. 199. — Ueber die Zulässigfeit der Mandatsklage aus aus= landischen, namentlich aus den, zur Zeit der Weftpbalischen Herrschaft aufgenommenen Notariatsurfunden. Reser. v. 12. September 1835. XLVI. 123—125. — Ueber die Statt= haftigfeit der Mandatsflage gegen Erben, deren Befittitel noch nicht berichtigt ift. Refer. v. 12. September 1835.

Manifestationseid. Beamte können zu dessen Ableistung durch Personalarrest angehalten werden. Reser. v. 20. Au=

auft 1835. XLVI. 119—121.

Mark Brandenburg, f. Altmark.

Merkersche Mittheilungen zur Beförderung der Sicherbeitspflege. Eirf. Reser. v. 17. Marg 1835., deren hal= tung betr. XLV. 292.

Meserit. Dem dortigen Bereine zur Erziehung armer ver= lassener Kinder steht die Sportelfreiheit zu. Kab. Ordre v. 21. Januar 1835. XLV. 258. 259.

Milderungsgesuche, f. Begnadigungsgesuche. Stem=

Militardienfte, fremde; f. Bafallen.

Militargerichte. Rab. Ord. v. 18. Januar 1835. betr. die Aussehung der von denselben erfannten Strafen. XLV. 290. 291.

Militär-Gnadengehalt, f. Invaliden. Militär=Invaliden,

Militarpersonen. Refer. v. 31. Detober 1834. und 4. Februar 1835. betr. beren perfonliches Erscheinen vor dem Kriegs- oder Standgerichte. XLV. 288—290. — Rab. Ord. v. 26. October 1835. betr. das Forum der Militarpersonen bei Verbrechen und Vergehungen gegen die Staatsverfas-fung und die offentliche Ordnung. XLVI. 577. 578. — S. auch: Erbschaftsregultrungen. Injurienfachen. Officiere.

Militarpflichtige, f. Konfistationsproces.

Mundelguter, beren Berfleigerung; f. Subhaftation.

Münster, f. St. Cornely-Münster.

Mungverbrechen (in der Rheinprov.) Reser. v. 2. Mai 1835. betr. die Unmendbarkeit der Preußischen Strafgesete auf dieselben. XLV. 561-563,

## N.

Machlagregulirungen, f. Erbschaftsregulirungen. Neuvorpommern, f. Pommern.

Richtigkeitsbeschwerde. Richtigkeitsfachen. Gin Erkenntniß, welches auf einem nichtigen Grunde beruht, ift für nichtig zu erfaren, wenn gleich die Entscheidung aus anderen Grunden gerechtfertigt wird. Reser. v. 28. Juli 1835. XLVI. 112-116. - Ueber Die Buldffigkeit der Ruls litätsklage ex falsa causa neben der Nichtigkeitsbeschwerde. Refer. v. 28. Detober 1835. XLVI. 508. 509. - S. auch: Fistalische Untersuchungen. Tuftiskommissa= rien. Purififation gresolutionen.

Riederschlagungsgesuche, f. Stempel.

Rotarien durfen bei Berfieigerungen vou Mobilien feine f. g. Unratbegelder erheben. Refer. v. 30. Mai 1834. XLV. 495. — Sie durfen außer den Granzen ihres Begirfs teine Versteigerungen vornehmen. Reser. v. 24. Juli 1835. XLVI. 133. 134. — S. auch: Altentheil. Guter gemeinschaft. Juftigfommiffarien.

Notariats=Urkunden. Ueber beren Form; Reser. v. 11. December 1835. XLVI. 528—530. — S. auch: Altenstheil. Gatergemeinschaft. Hypothekeneintrasgungen. Mandatsklage. Rullitätsklage, s. Richtigkeitsbeschwerde.

## D.

Obductionen. Reser. v. 11. Juni 1835. betr. die von Civilgerichten für Militairgerichte vorzunehmenden Obductionen. XLV. 542. 543.

Dbergerichtsichreiber, f. Berichtsichreiber.

Dberprofuratoren (Rheinprov.). Rescr. v. 20. August 1835. beren Verhältniß betr. XLVI. 176. 177.

Dberrechenkammer, f. Dienftemolumente.

Deffentliche Ordnung, f. Militarpersonen. Staats-

Officiere. Shemalige Officiere, welche mit Beibebaltung ihrer Militärpension definitiv im Civildienste angestellt sin d, sind in Untersuchungssachen den Civilgerichten unterworsen. Sirk. Reser. v. 24. April 1835. XLV. 539. — Versfahren bei Perhorrescenzgesuchen der zur Untersuchung gezogenen Officiere. Reser. v. 29. December 1835. XLVI. 579—582. — Landwehrofficiere, s. Gerichtsstand.

## P.

Paderborn, s. Wünnenberg. Patrimonialgerichte, s. Depositalverwaltung. Fiskalische unterfuchungen. Hypothekencintragungen. Sportelfreiheit.

patrimonialrichter sollen alle Monat Gerichtstage abbalten. Reser. v. 9. März 1835. XLV. 228. 228. — Diesfelben sind Staatsdiener und in Bezug auf die Heranzies hung zur Kommunalsteuer nach den über Letztere erganzenen Berordnungen zu beurtheilen. Reser. v. 27. Upril 1835. XLV. 420—424. — Der Genuß der Sporteln darf ihnen nicht überlassen werden. Eirt. Reser. v. 13. Mai 1835 XLV. 425. 426.

Pension. Pensionen, s. Cession.
Pension. Pensionessonb. In den Pensionstabellen ist der Tag der ersten Verpslichtung des Beamten zum Staatsbienst anzugeben. Cirk. Reser. v. 30. November 1835. XLVI. 535. 536. — Reser. v. 10. Februar 1835. den Betrag des Gehaltsabzugs zum Pensionssond betr. XLV. 227. 228. — Ueber die Beiträge zum Pensionssond bei Wiederanstelzung entlassener Beamten. Reser. v. 11. September 1835. XLVI. 130—132. — S. auch: Disciplinar=Versahren.

Perhorrescenz=Gesuche, s. Officiere. Pfandrecht. Die Eintragung eines gesetzlichen Titels zum Pfand=

Pfanbrecht auf ein Grundstud, als deffen Befiber der Schuldner im Sypothefenbuche eingetragen ift, findet nicht Statt, sobald der Schuldner nicht mehr Eigenthumer des Grundstucks ift. Rescr. v. 13. April 1835. XLV. 500. 501. — Neber die Eintragung des, einem Gläubiger aus einem rechtstraftigen Erfenntniffe juftebenden Titels jum Pfand= rechte. Rescr. v. 26. Marg und 13. Rovember 1835. XLVI. 562-566.

Pfarrer (in der Rheinprov.). Refer. v. 8. Mai 1835. betr. Die, gegen dieselben megen unterlaffener Anzeige von To= besfällen bei dem Vorbandensein minorenner Rinder, ju

verhängenden Ordnungsstrafen. XLV. 556. 557.

Policeibeamte, f. Widersetlichkeit.

Pommern. Die Rechtsstreitigkeiten zwischen ber Sinterpom= merschen Landfeuersocietät und beren Affocirten find aus= schließlich der Cognition der Landstände unterworfen. Reser. v. 3. Juni 1835. XLV. 427. 428. — Kab. Ord. v. 13. Juni 1833. die Revisionsinstanz in Neu-Vorpommern betr. XLV. 433. — Rab. Ord. v. 10. Juli 1833. und Reser. v. 10. April 1835. betr. die Belegung der gerichtlichen Depo= sitengelder in Neu-Borpommern. XLVI. 158—160.

Portofreibeit, s. Belgien.

Posen. Rescr. v. 17. Februar 1835. beir. das Depositalver-fehr bei der neuen Justizorganisation in der Provinz Po-fen XLV. 278. 279. — Rescr. v. 30. Juni 1835. betr. die Competenz der dortigen Gerichtsbeborden. XLV. 428-430. — Auszug aus dem, für die Provinz Posen unterm 29. Juni 1835. erlassenen Landtagsabschiede, das Gesindewesen betr. XLVI. 200-202. - Instruction für Die General= Commission und die Oberlandesgerichte in der Proving Posen über das, bei Abschähung adlicher Guter zu beobach=

tende Verfahren, v. 21. December 1835. XLVI. 522-525. Poftwesen. Cirf. Rescr. v. 29. November 1833. über die Benuhung der Schnellpoffen zu Dienstreisen Königlicher Beamten. XLV. 481. 482. — Cirk. Rescr. v. 3. Mai und 26. November 1833. betr. den Betrag der Extraposigelder und die Emballage. XLV. 482—484. — Reser. v. 29. Au= guft 1835. betr. die vonder Post zu leistende Garantie bei Abfendung von Geldern und geldwerthen Papieren. XLVI.

104. 105.

Prodigatitätserklärung, f. Revisson.

Profuratoren, f. Ober=Profuratoren. Protestationen. Rescr. v. 18. Juli 1835. die Eintragung berselben wegen nicht erhaltener Baluta betr. XLVI. 149-157.

Protokollführer, s. Zengenvernehmung. Provinzialrechte. Abhandlungen darüber. XLVI. 225—234. Punktationen, s. Stempel.

Pupillengüter, deren Versteigerung, f. Gubbastation. Purifikationsresolute. Gegen die von Untergerichten 1835. 5, 92.

abgefaßte findet nicht der Refurs, sondern die Nichtigkeitsbeschwerde Statt. Rescr. v. 23. Februar 1835. XLV. 194. — S. auch: Summarischer Prozeß.

## R.

Referendarien. Den Berkten wegen Beförderung der Auskultatoren zu Referendarien sind die Dienstakten beizusfügen. Sirk. Reser. v. 27. Februar 1835. XLV. 229. — Bei der Referendariatsprüfung muß das mündliche Examen der schriftlichen Probearbeit vorausgeben. Reser. v. 23. April 1835. XLV. 473. 474. — Referendarien, die sich zur dritten Prüfung qualisieiren wollen, müssen wenigstens ein Jahr bei einem Landesjustizkollegio und einem Inquisstoriate gearbeitet haben. Reser. v. 20. April 1835. XL. 475. 476. — Reser. v. 29. April 1835. die Beschäftigung der Reserendarien bei den Militärgerichten betr. XLV. 558. 559.

Reise Didten der Juftigkommissarien, f. Juftigkommis

farien.

Reisekosten der von den Regierungen in der Rheinproving committirten Justizbeamten. Rescr. v. 5. Juli 1835. XLVI. 182. 183.

Reparaturen, f. Juftiggebaube.

Requisitionen. Cirk. Reser. v. 13. August 1935. betr. das Verfahren bei Requisitionen französischer Gerichtsbehörden. XLVI. 111. 112.; desgl. Reser. v. 1. August 1835. XLVI. 186. 187. — S. auch: Eidesleistungen.

Restitution. In Injuriensachen sindet das Rechtsmittet der Restitution gegen ein Contumacialerkenntniß nicht Statt. Rescr. v. 25. Juli 1835. XLVI. 125. 126; desgl. Kab. Ord. vom 14. und Rescr. v. 18. November 1835. XLVI. 587—589.

Revision. Das Rechtsmittel der Nevision sieht dem Verklagten nicht zu, wenn derselbe in erster Instanz pure verurtheilt, in zweiter aber dem Kläger noch erst ein Eid auferlegt ist. Rescr. v. 2. März 1835. XLVI. 192. 193. —
Berechnung der revisiblen Summe. Rescr. v. 24. April
1835. XLV. 431. 432. — In Blödsinnigkeits- und Prodigalitäts-Processen ist das Rechtsmittel der Revision zulässig. Rescr. v. 30. Juni 1835, XLV. 468. 469. — RevisionsInstanz in Neu-Vorpommern, s. Pommern.
The inproving S. die einzelnen hieher gehörigen Artikel,

Rheinproving S. die einzelnen hieher gehörigen Artikel, namentlich: Advokaten. Armenrecht. Arrest. Assissen Protokolle. Auskultatoren. Auslieferung. Baden. Diäten. She. Sidesleistungen. Emanscipation. Fiskalische Civilprocesse. Fiskalische untersuchungen. Friedensrichter. Gefangene. Gensd'armen. Gerichtsschreiber. Gladbach. Hyppotheken Sintragungen. Injuriensachen. Just

lich-Bergisches Landrecht. Kaufgelber. dendiener. Ronfistationsproces. Rorperliche Berletung. Kriminaluntersuchungen. webrmanner. Lichtenberg. Mungverbrechen. Nich= tigkeitsbeschwerde. Oberprokuratoren. Reisetoften. Requisitionen. Saarbruden. rer. Schulabgaben. Schulgelder. Schullehrer. Staatsverfassung. Steinkoblen=Transporte. Schullehrer. Stempel. Steuerbeamte. Subhaftation. Tob (burgerlicher). Todeserflarungsfachen. Thotung. Vormundschaftswesen. Wachen. Zeugenver-

nehmung. Züchtigung. Richter. Ueber den Sinn des § 99. Th. II. Tit. XVII. Aug. Landrecht (Bestrafung richterlicher Beamten). Abbandlung

XLV. 1-86.

Ripuarisches Successionespfem im Ritterstande, be, sonders am Riederrhein. Abhandlung XVI. 264—478.

Saarbruden. Reglement v. 5. September 1835. Die Gin= fetung und Organisation des dortigen Landgerichts betr. XLVI. 177-180. - Refer. v. 14 November 1835. die Ge= bühren der dort angestellten Gerichtsvollzieher betr. XLVI. 622.

Sachverständige. Eirk. Rescr. v. 29. Januar 1835. die denfelben für Reisetage zufommenden Didten betr. XLV.

262-264.

Salarientaffen. Girt. Refer. v. 3. September 1835. betr. die Berminderung der Sportelreste bei den gerichtlichen Salarienkassen XLVI. 138-140. -Ueber die ginsbare Belegung entbehrlicher Galarienfaffenbestande gur Bildung eines Fonds für bulfsbedürftige Justizbeamte. Rescr. p. 7. December 1835. XLVI. 548. 549.

Salisches Successionssystem im Ritterstande, besonders

am Riederrhein. Abbandlung XLVI. 264-278.

Schiedsmanner. Heber bas Berfabren bei beren Beftatigung und Vereidigung. Refer. v. 27. Januar 1835. XLV. 230. 231.

- Schiedsrichterliches Verfahren. Inftruftion vom 12. October 1835. wegen beffelben jur naberen Bestimmung der §§. 6. 31-34. der Berordnung vom 30. Juni 1834. wegen des Geschäftsbetriebes bei Gemelnheitstheilungen ic. XLVI. 488-500. Schlesien, s. Kreisjustigräthe.
- Schnellpoften, f. Poftwesen.

Schreiber, f. Lobnschreiber.

Schulabgaben (in der Rheinproving). Rab. Ord. v. 1835, deren und der Schulgelder Beitreibung betr. XLVI. 171. 172.; desgl. Reser. v. 15. October 1835. XLVI. 600.

Ær 2

Shuldner, gablungsunfähige; f. Bertrag.

Schulgelder, f. Schulabgaben.

Schullebrer (in der Rheinproving). Rab. Ordr. v. 8. 970-

vember 1835. deren Entlassung betr. XLVI. 598, 599. Sequestration. Refer. v. 15. Mai 1835. betr. die Berthei= lung der Revenuen eines unter gerichtliche Sequeftration gestellten Grundstude XLV. 443-455.

Sibgebühren, f. Gefängniß. Soldaten, f. Erbregulirungen. Militärpersonen. Sportelfreibeit fieht dem Verein jur Erziehung armer verlaffes ner Kinder zu Meseritz zu. Kab. Ord. v. 21. Januar 1835. XLV. 258. 259. — Bei Patrimonialgerichten, bei welchen ein Ingrossator oder Archivarius nicht definitiv angestellt ift, find die Mandate jur Eintragung in die Sypothefenbucher

sportelfrei. Reser. v. 21. Januar 1835. XLV. 259. 260. Sportelrefte, s. Salarientassen. Staatsverfassung. Cirk. Reser. v. 11. Mai 1835. betr. die Untersuchung der Berbrechen und Bergehen wider die Berfassung und die bffentliche Ordnung und Rube, sowohl der sammtlichen Preußischen Staaten, als ber übrigen Staa= ten des Deutschen Bundes. XLV. 533. 534.; desgl. (für die Rheinproving) Rescr. v. 23. Mai 1835. XLV. 559— 561. — Rab. Ord. v. 26. October 1835. betr. das Forum der Militärpersonen bei dergleichen Verbrechen und Vergeben. XLVI. 577. 578.

Standgerichte, f. Wilitarpersonen.

Steinfoblen=Transporte. Kab. Ord. v. 14. Juli und Refer. v. 3. August 1835. betr. die Bestrafung der Kührer von Steinkohlen=Transporten, die fich nicht durch einen Frachtbrief

legitimiren (Rheinprov.). XLVI. 189-191.

Stempel. Stempelfisfal. Stempelrevision. Reser. v. 4. December 1834. betr. die Berabfolgung der gericht= lichen Aften an die Provincial-Stempelfistäle Behufs der Stempelrevision. XLV. 266-268. — Ueber die Verwenbung des Werthflempels bei Abfassung des Abiudifations, bescheibes. Reser. v. 7. Mart 1835. XLV. 271. 272. — Die von den Revisionskollegien abgefaßten Erfenntniffe zweiter Inftang unterliegen dem gewöhnlichen Stempel und den sonstigen Ausfertigungsfosten. Refer. v. 2. Januar 1835. XLV. 366. — Zu einem Vertrage, durch welchen ein bereits erfüllter Erbpachtstontraft aufgehoben wird, bedarf es des für Veraugerungen vorgeschriebenen Procent= stempels. Rescr. v. 3. Januar 1835. XLV. 273. 274. — Cirk. Rescr. v. 28. September 1835. betr. die Ermittelung des Erbschaftsstempels bei Todesfällen minderjähriger oder unter vaterlicher Gewalt flebender Goldaten XLV. 145. 146. — Bu einem Bertrag, in welchem der Raufer eines Grundftude, bevor er beffen Gigenthum erlangt bat, feine aus dem Raufgeschafte erlangten Rechte einem Drit-

ten überträgt, bedarf es nur des Ceffions= Werthstem= pels. Reser. v. 7. Marz 1835. XLV. 274—276. — Reser. v. 28. November 1834. betr. die Festsetzung des Werth= flemvels in Konkurs= und Liquidationsprocessen. XLV. 268-271. - Reser. v. 7. Februar 1835. betr. den Werthstempel in Milderungs= und Riederschla= gungegefuchen. XLV. 272. 273. - Girf. Refer. v. 11. und 23. Mai 1835. betr. den Stempel ju Quittungen über Ctvilbesoldungen. XLV. 496. 497. - Reser. v. 6. Movember 1835. betr. den Stempel zu den von den Friedensgerichten in der Rheinprov, aufgenommenen Bergleich everhandlungen XLVI. 618. 619. — Cirk. Refer. v. 27. Robember 1835. betr. die Stempflichtigfeit der Pri= vat=Punktationen. XLVI. 560. 561.

Steuerbeamte. Auf beren Bestechung finden in der Rheinproving die Preugische Criminalordnung und die Preugi= ichen Strafgesethe Unwendung. Reser. v. 30. October 1835. XLVI. 626. 627. — S. auch: Steuerkontravention 8=

fachen. Widersetlichkeit.

Steuerkontraventionssachen, Reser. v. 6. Juni 1835. betr. das Verfahren, wenn der darin Verurtbeilte nach Verwandlung der Geldbufe in Gefängnifftrafe fich jur Erle= gung der Ersteren erbietet. XLV. 548—550. — Die Anstrage wegen Sinleitung der, zur Competenz der Untergesrichte geborenden fiskalischen Untersuchungen wegen Steuervergeben und Bidersetlichfeit gegen Steuer= und Polieeibeamte sind von der Verwaltungsbeborde unmittelbar bei den competenten Untergerichten zu machen. Reser. v. 4. December 1835. XLVI. 586. 587.

Stiftungen, milde zc. s. Kirchen. Subalternbeamte, s. Bcamte. Subalterndienst. Cirk. Rescr. v. 14. November 1835. betr. die Gesuche um Verleihung der Anstellungsfähigkeit zum

Subalterndienste. XI.VI. 532-534.

Subhastation. Die Subhastation eines Grundstückes fann auf den Untrag eines perfonlichen Glaubigers erfolgen, wenn auch der Befistitel fur den Schuldner noch nicht Reser. v. 20. Februar 1835. XLV. 205berichtiget ift. 208. — Cirk. v. 19. Marg 1835. die Abfassung der Sub= hassationspatente betr. XLV. 208—210. — Der Extrabent einer nothwendigen Subhastation fann nach abgehaltener Licitation den Antrag auf Subhaftation nur mit Ginwilli= gung fammtlicher Intereffenten jurud'nehmen. Refer. v. 31. November 1834. XLV. 210-212., und v. 3. Februar 1835. XLV. 212. 213. — Rab. Ord. v. 21. und Reser. v. 26. Januar 1835, betr. Die Befanntmachung von Bersfeigerungen der Mündelguter in der Rheinproving, XLV. 298. 299. — Refer. v. 29. April 1835. betr. die Roften in den, auf den Antrag des Fiskus eingeleiteten, und bier= nächst wieder aufgehobenen Subhastationen. XLV. 486487. — Rab. Ord. v. 29. September 1835. betr. die Im=
mobiliarversteigerungen in der Rheinprov. im Theilungs=,
Faillissements= und Güterabtretungs=Verfahren, so wie in
Erbschaftsfällen. XLVI. 174. 175. — Ueber die Zulässig=
feit der Cession der Rechte aus dem Meistgebot bei Sub=
hastationen. Rescr. v. 30. October 1835. XLVI. 481—483.
— Der Erbzinsherr und der Erbverpächter müssen ihre Er=
klärung über die Ertheilung des Zuschlages im Subbasta=
tionstermine abgeben. Rescr. v. 6. October 1835. XLVI.
516—519. — Ueber das Subhastations= und Kaufgelder=
belegungs=Verfahren bei bepfandbrieften Gütern. Rescr. v.
12. November 1835. XLVI. 520. 521. — S. auch: A d j u=
dif a tions besch eid. Besittitel. Kaufgelder bes
legung.

Successionesnstem, s. Ripuarisches und Salisches

Successionsspftem.

Succumbengstrafen. Kab. Ord. v. 31. Januar 1835. betr. die Befugniß des Justizministers zu deren Riederschlagung.

XLV. 226. 227.

Summarischer Prozes. Cirk. Reser. v. 31. März 1835. betr. die Zulassung nicht betheiligter Personen in demselben. XLV. 202–204. — Die Dirigenten der Deputationen für den summarischen Proces sind von der Bearbeitung einzelner Sachen als Reserveuten nicht ausgeschlossen. Reser. v. 26. Juni 1835, XLV. 456. 457. — In summarischen Processachen zweiter Instanz sindet die mündliche Berhand-lung auch dann Statt, wenn der Appellat im Termine zur Beantwortung des Appellationsberichts nicht erschienen ist. Reser. v. 6 Mai 1835. XLV. 457—461. — Ueber die Zuslässseit der Berzichtleising auf die mündliche Verhand-lung. Reser. v. 29. Juni 1835. XLV. 462—464. — Ueber die Absassung der Purisitat. Resolutionen im summarischen Processe. Reser. v. 29. Mai 1835. XLV. 464—467. S. auch: Handelsgerichte. Justzstehmmissarien. Vollsmacht. Zeugenvernehmung.

## T.

Tagen. Die gerichtliche Vernehmung der Dorfgerichte über die von denselben aufgenommenen Tagen von Grundsücken ist nicht erforderlich. Reser. v. 24. November 1835. XLVI. 525-527

Tod, bürgerlicher. (Rheinprov.). Derfelbe tritt nur bei lebens= länglicher Zwangsarbeitsstrafe, nicht auch bei der lebens= länglichen Zuchthausstrafe ein, und wird durch eine spätere Herabsetung der Strafe aufgehoben. Reser. v. 3. October 1835. XLVI. 623—625.

To de ser flarungs fach en (Rheinprov.). Acfer. v. 24. August 1835. betr. die Rostenfreiheit in Todeserklarungssachen der, aus den Rriegen von 1806—1815. nicht gurudgekehrten

Personen XLVI. 181. 182. Thotung. Rab. Ord. v. 7. Februar 1835. betr. die an die Geschwornen (in der Rheinprov.) zu richtendeu Fragen im Fall einer Thotung, XLV. 316. 317.

Transport der Ausländer, welche im Lande Verbrechen be-gangen haben, über die Gränze, ist eine policeiliche Maaß-regel. Kab. Ord. v. 25. Mai und Cirk. Reser. v. 2. Juni 1835. XLV. 543. 534.

Unrathsgelder, f. Auctionen. Unterredungstermin, f. Justizkommissarien. Untersuchungen, f. Fiskalische und Kriminal=Un= tersuchungen.

Valuta, nicht erhaltene, f. Protestation. Basallen. Kab. Ord. v. 26. April und Rescr. v. 1. Mai 1835. betr. den Eintritt diesseitiger Vasallen in fremde Militärdienste. XLV. 411. 412.

Verletung, f. Körperliche Verletung.

Versteigerungen, f. Auftionen. Justistommissa= rien. Notarien. Subhastation.

Vertheidigung, f. Justizkommissarien. Vertrag. Das Geset vom 26. April 1834. über Verträge jahlungsunfähiger Schuldner jum Rachtheil der Glaubiger findet anf die, vor deffen Publikation geschlossenen, Ber= trage feine Anwendung. Refer. v. 13. Juli 1835. XLVI. 95. 96.

Verwaltungsbebörden, f. Kompeteng=Streitigkeiten. Bollmacht. Im summarischen und Bagatell-Processe muffen auch Personen, welche die Vermuthung der Vollmacht für sich baben, zur Vermeidung des Contumacial-Verfahrens sich durch Vollmacht oder Schreiben legitimiren. Rescr. v. 23. Januar 1835. XLV. 199—201. — Die in Processen den Partheien durch das Gericht zugeordneten Stellvertrezter bedürfen keiner Vollmacht. XLV. 430. 431. — Die Vollmachten der Stadtgemeinden zur Führung der Prozesse manden der Arabenschen cesse werden durch die Magistrate ausgestellt, und bedürfen nicht der Genehmigung der Stadtverordneten. Reser. v. 17. Oktober 1835. XLVI. 501-506.

Vorladungen, f. Auslander.

Vormundschaftssachen, s. Erkenntnisse. Vormundschaftswesen in der Rheinproving. Kab. Ord. v. 5. und Reser. v. 10. April 1835. dasselbe betr. XLV. 553-556. - Unweisung für die Friedensrichter über bef:

sen Behandlung, Rab. Ord. v. 4. Juli 1835. XLVI. 603-616. — S. auch: Pfarrer.

Bachen. Beleidigungen und Diberfehlichkeiten gegen Dachen find in der Rheinproving nach der Allgemeinen Kriminal= ordnung ju untersuchen, und nach dem 20sien Titel Th. II. bes Allgemeinen Candrechts zu bestrafen. Refer. v. 10. Juni 1835. XLV. 563. 564.

Werthstempel, f. Stempel. Widersehlichkeit. Bei thatlicher Widersehlichkeit gegen Abgeordnete der Dbrigfeit, mit welcher feine fchwere forper= liche Verlepung verbunden ift, kann der beleidigte Theil mit Genehmigung der vorgesetten Beborde auf die Beftrafung Bergicht leiften. Cirf. Reser. v. 13. Mai 1835. XLV. 535. Die Antrage megen Ginleitung ber, jur Competeng Der Untergerichte gehörenden, fistalischen Untersuchungen über Widersetlichkeiten gegen Steuer= und Policeibeamte find von ben Verwaltungsbeborden unmittelbar bei ben competenten Untergerichten zu machen. Refer. v. 4. December 1835.

XLVI. 586. 587. — S. auch: Gensd'armen. Bachen. Wünnenberg, Stadt, im Departement des Oberlandesge= richts zu Paderborn. Regulativ v. 4. December 1835. we= gen der dort abzuhaltenden Gerichtstage. XLVI. 541-547.

Bablungsunfähige Schuldner, f. Bertrag. Zeugen; deren Diaten für Reisetage. Reser. v. 29. Januar 1835. XLV. 262—264.

Beugenvernehmung. Bu ben besfallfigen Berhandlungen bedarf es lim summarischen und Bagatell-Processe ber Bu= ziehung eines Protofollsührers nicht. Rescr. vom 2. Festruar 1835. XLV. 201. 202. — Rescr. vom 21. Marz 1834. betr. die Befugniß der geistlichen Behörden in der Rheinvrovinz zu Zeugenvernehmungen in den, zu ihrer Gerichtsbarkeit gehörigen Angelegenheiten. XLV. 296. 297.

Binsberechtigte, f. Mandatsklage. Zinsen. Ueber die Umschreibung der Zinsen eines im Hypo= thekenbuche eingetragenen cedirten Kapitals auf den Cessio= nar. Reser. v. 4. December 1835. XLVI. 568-573. — Ue= ber die Kapitalifirung der Zinsenruckstände, und deren by= pothekarische Eintragung als ein neues Kapital. Refer. v. 30. December 1835. XLVI. 573-575.

Zollkartell, s. Baden. Züchtigungen, körperliche, in der Rheinprov. Reser. v. 28. August 1835. dieselben betr. XLVI. 198. 199.

## II.

# Chronologisches Register

der im 45sten und 46sten Bande der Jahrbücher für die Preußische Gesetzgebung, Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung enthaltenen Königl. Cabinetse Ordres (E. D.), Cirkular-Rescripte (E. R.) und Rescripte (R.) des Königl. Justiz-Ministerii.

(Die romische Zahl bedeutet den Band, die deutsche die Seite.)

Bor 1835. 9. April 1811. R. Befidtigung der Adoptions Berträge. XLVI. 103. 104. C. R. Beraugerungen und Sypothetenme= 13. Mars 1821. der Domanen und Forsten. XLV. 522 -528.C. D. Ausstogung der Landwehrmanner aus 11. Juli 1825. bem Golbatenstande. XLV. 313. 314. 12. Movbr. 1829. R. Untersuchungen gegen Landwehrmanner. XLV. 282. 283. 28. Decbr. 1829. C. D. Juminationen bffentlicher Gebaube XLV. 486. 3. Mai 1833. E. R. Extraposizeld. Emballage XLV. 482 -484. 26. Novbr. 1833. 10. Juli 1833. C. D. Depositengelder in Reu-Vorvom= mern. XLVI. 158. E. R. Injuriensachen der Militärpersonen. XLV. 536—538. 4. Mars 1834. 31. Octbr. 1834. R. Personliches Erscheinen vor Kriegs= ober

Standgerichten. XLV. 288—290.

-111 1/4

Bor 1835. R. Merthstempel in Conkurs= und Liquida= tions=Processen. XLV. 268-271. 28. Novbr. 1834. R. Stempel=Revisionen. XLV. 266-268. 4. Decbr. 1834.

1835.

Januar. R. Verwaltung der Salarienkassen im Großbergog= 1. thum Dofen. XLVI. 139. 140.

C. R. Gerichtsfiand beurlaubter Landwehrofficiere. 2.

XLV. 187. 188.

R. Erkenntnißstempel. XLV. 266. 2.

R. Stempel bei Erbpachts=Contracten. XLV. 273. 3.

R. Michtigkeitsbeschwerde. XLV. 307. 308. 5.

12.

R. Appellationsfrift. XLV. 188. 189. C. R. Abschoß- und Abfahrtsgelder. XLV. 186. 13.

C. R. Caffation der Aften. XLV. 242. 243. 14.

C. D. Unterofficiere als Lohnschreiber. XLV. 234. 15. 235.

R. Fistalische Untersuchungen wider Beamte. XLV. 16. 308. 309.

C. D. Militarische Arreststrafen. XLV. 290. 291. 18. R. Mandatsflage wegen Binfen. XLV. 198. 199.

19. C. D. Sportelfreiheit des Vereins zur Erziehung armer Kinder zu Meserit. XLV. 258. 259. R. Sportelfreiheit der Ingrossationsmandate bei Pa-trimonial-Gerichten. XLV. 259. 260. 21.

21.

D. Berfteigerungen der Mundelguter in ber 21. Rheinproving. XLV. 298. 299.

R. Vollmacht im summarischen und Bagatell=Pro= cesse. XLV. 199—201. 23.

R. Sypothekeneintragung auf Grund ausländischer 23. Urfunden. XLV. 276. 277.

R. Vertheidigungsgebühren. XLV. 291. 292. 23.

R. Schiedsmanner. XLV. 230. 231. 27.

R. Erftattung der Mandatariengebühren. XLV. 260. 29. 261.

C. N. Diaten. XLV. 262-264. 29.

R. Adjudikationsbescheid. Kaufgelderbelegung. XI.V. 30. 213. 214.

R. Confisfationsproceß gegen ausgetretene Militar= 30. vflichtige. XLV. 309-311.

C. D. Niederschlagung der Succumbenzstrafen. XLV. 31. 226. 227.

Kebruar. R. Protokollführer im summarischen und Bagatell= Processe. XLV. 201. 202. 2.

1835. Februar.

- R. Zurudnahme nothwendiger Subhastationen. XLV. 3. 210 - 213.
- R. Justigverwaltung im Fürstenthum Lichtenberg. XLV. 293. 294. 3.
- R. Erbichafts-Entsagungen und Antretungen. Er= 4.
- n. Riederschlagung von Succumbenzstrafen. XLV. 4. 226.
- 4. Derfonliches Erscheinen por Rriegs= C. D. Standgerichten. XLV. 290.
- Ausstoffung eines Landwehrmannes aus 6. N. dem Soldatenstande. XLV. 311-313.
- 6. R. Verfahren bei Emancipationen. XLV. 299-304.
- 7. R. Gebühren pro cura instantiae. XLV. 264. 265.
- R. Stempel gu Miederschlagungs= und Milderungs= 7. gesuchen. XLV. 272. 273.
- 7. C. D. Geschwornen=Gerichte. XLV. 316. 317.
- 10. R. Pensionsfond. XLV. 227. 228.
- 10.
- C. D. Verpflichtung der Beamten. XLV. 471. C. R. Im Civildienst angestellte Militär-Invallden. XLV. 235—237. 12.
- 12.
- C. R. Verwaltung des Justigfonds. XLV. 243-255. R. Dismenbrotion von Grundstüden. XLV. 277. 13. 278.
- 14. C. R. Annahme der Lohnichreiber. XLV. 231—233.
- 17. R. Depositalverkehr in der Proving Posen. XLV. 278. 279.
- 20. R. Subhastation auf den Antrag personlicher Gläu= biger. XLV. 205-208.
- R. Partial=Cessionen. XLV. 224-226. 21.
- R. Verzichtleistung auf Bestrafung in Injuriensachen. 21. XLV. 314-316.
- 23. R. Beschwerden gegen Purifikations=Resolutionen. XLV. 194.
- 25. C. R. Geschäfte des Ministerit des Innern und der Verwaltung des Handels zc. XLV. 237—241.
- R. Gewerbsteuer Contraventionen. XLV. 284—286. R. Beförderung der Auskultatoren. XLV. 229. 25.
- 27.
- R. Eintragung rudftandiger Kaufgelder. XLV. 304 27. -307.
- 28. R. Untersuchungen gegen Landwehrmanner XLV. 281.
- Marz
  - R. Erbschafts=Entsagungen und Antretungen. Erbes= 2. legitimationen. XLV. 179-182.

C. D. Unbefannte Kassengläubiger. XLV. 205.

R. Rechtsmittel der Revision. XLV. 192. 193 2. 4.

4835. Mary. Berichtliche Correspondeng nach Belgien. 4. XLV. 256. 257. R. Abfassung der Affisen=Protofolle. XLV. 317. 318. 4. R. Kaufgelberbelegung. XLV. 215-224. 7. 7. R. Stempel für Adjuditationsbescheide. XLV. 271. 272. R. Cessionsstempel bei Raufgeschäften. XLV. 274. 7. 275. Injurien zwischen Militar- und Civil-Personen. XLV. 286—288. 7. R. Requisitionen um Gidesleiftungen im Auslande. 7. XLV. 294-296. R. Gerichtstage bei Patrimonial-Gerichten. XLV. 9. 228. 229. C. R. Berbrechen der beleidigten Majestat. XLV. 14. 280. 281. R. Berleitung jur Defertion. XLV. 283, 284. 14. R. Koftentragung Seitens Beneficial-Erben. XLV. 16. 182-185. R. Haltung der Merkerschen Mittheilungen. 17. XLV. 292. C. R. Fassung ber Gubhaffationspatente. XLV. 19. 208 - 210.R. Erfenntnig über Litisbenunciationen. XLV. 194 20. -197Beifiliche Behörden (Rheinproving), XLV. 296. 21. R. 297. C. R. Vorladung ber Auslander. XLV. 188. 23. R. Eintragung eines Titels jum Pfandrecht. XLV. 26. 565. 566. D. Zulaffung nicht betheiligter Personen im summa-31. rischen und Bagatell-Processe. XLV. 202-204. Avril. R. Kisfalische Untersuchungen. XLV. 550. 551. 1. 5. XLV. 553-555.

5. C. D. Vormundschaftswesen in der Rheinproving. XLV. 553—555.

9. C. D. Beistände dei Gemeinheitstheilungen 1c. XVI. 109. 110.

10. R. Altentheil. Gütergemeinschaft. XLV. 412—417.

10. R. Armenrecht. XLVI. 433—438.

10. R. Vormundschaftswesen in der Rheinproving. XLVI.

19. 109. 110. 19. Devositengelder in Neu-Vorpommern. XLVI. 158—160.

12. C. D. Dienstemplumente. XLV. 469. 470. 13. R. Besitztel-Berichtigung. XLV. 498. 499.

1835. April.

- . Berechnung ber Dienstzeit vormaliger Militär= personen. XLV. 472. 473. 15.
- Eintragung eines gesetlichen Titels jum Pfand= 15. rechte. XLV. 500. 501.
- Qualifitation jur britten Prufung. XLV. 475. 20. 476.

Referendariats-Examen. XLV. 473, 474. 23.

- 23. R. Erstattung der Mandatariengebühren. 492. 493.
- 24. R. Berechnung der revisiblen Summe. XLV. 431. 432.
- 24. R. Gerichtsstand versorgter Officiere. XLV. 538.
- C. D. Gintritt in fremde Militardienste. XLV. 412. 26.
- R. Beschäftigung der Referendarien bei Milltar= 29. gerichten. XLV. 476. 477.
- R. Roften in ben auf ben Antrag bes Fistus ein= **29.** ' geleiteten Subhasiationen. XLV. 486. 487.

#### Mai.

- 1.
- R. Eintritt in fremde Militardienste. XLV. 411. R. Ausfertigung der Erbvertrage XLV. 417—420. 1:
- R. Auslagen in fiskalischen Untersuchungssachen. 1. XI.V. 551. 552.
- R. Gebühren der Friedensrichter in Forstontraven= tionssachen. XLV. 569. 1.
- Münzverbrechen in der Rheinproving. XLV. 2. 561-563.
- Mündliche Verhandlung zweiter Instanz im sum= marischen Processe. XI.V. 1457—461. 6.
- R. Gebühren der Jufigtommiffarien im fummari= 6. schen und Bagatell-Processe. XLV. 493. 494.
- R. Sypothefenrechte Hinsichts der auf zwei Grund= fiuden eingetragenen Posten. XLV. 502-507. 6.
- 8. R. Execution gegen Beneficialerben. XLV. 441—443.
- R. Untersuchung des Gemuthszustandes. XI.V. 467. 468. 8.
- 8. R. Gerichtsstand ber Gesellen. XLV. 540—542.
- R. Anzeige von Todesfällen durch die Pfarrer XLV. 8. *556. 557.*
- R. Patrimontalrichter sind Staatsdiener. XLV. 420 11. . -424.
- 11. C. R. Verbrechen wider die Staatsverfassung zc. XLV. 533. 534.
- C. R. Patrimonialrichter durfen keine Sporteln 13. bezieben. XLV. 426. 427.
- R. Widersetlichkeit wider Abgeordnete ber Obrig-13. teit. XLV. 535.

1835. Mai. C. D. Gebühren für Eintragung bnpothekarischer Forderungen (Rheinproving). XLV. 558. 13. Vertheilung der Revenuen eines sequestrirten Gutes. XLV. 443-455. 15. Berpflichtung der Beamten. XLV. 471. 472. 15. D. Injuriensachen der Militarpersonen. XLV. 15. 538. 539. Bergichtleistung auf Bestrafung in Injuriensa= 15. chen. XLV. 565-569. R. Exekution gegen Schauspieler. XLV. 439. 440. 21. C. R. Quitungeffempel. XLV. 496. 497. 23. R. Berbrechen wider die Staatsverfassung 2c. XLV. 23° C. D. Transport der Auslander über die Grange. 25. XLV. 464-467. D. Procegvollmacht. XLV. 431. 29. R. Purifikationsresolutionen im summarischen Pro= 29. cesse. XLV. 464-467. R. S. g. Unrathegelder bei Auftionen. XLV. 495. 30. Juni. R. Mandats = snmmarische und Bagatell-Processe 2. bei Handelsgerichten. XLV. 455. 456. Landfeuersocietat in hinterpommern. XLV. 427. 3. 428.C. R. Procesvollmacht, XLV. 430. 5. R. Verwandlung der Steuerstrafen. XLV. 548—550. C. R. Laufende Alimente. XLV. 438. 439. 6. 7. C. R. Aufnahme und Prafentation byvothefarischer 10. urfunden. XLV. 508. 509. R. Widerseplichfeit gegen Gened'armen und Wa= 10. chen (Rheinproving). XLV. 563. 564. C. R. Dbduftionen der Leichen der Militarpersonen. 11. XLV. 542. 543. R. Dienstreisen mit der Schnellpost. XLV. 481. 12.

482.
12. E. R. Benachrichtigung der Hypothekengläubiger von Grundstücksveräußerungen. XLV. 510—512.

C. D. Revisionsinstanz in Neu-Vorpommern. XLV. 433.

13.

13. R. Gebühren der Deposital=Controll=Beamten. XLV. 488—492.

13. R. Ermäßigung ber Strafen geringfügiger Dieb=
fiahle. XLV. 545—548.

13. R. Ausbildung der Referendarien und Auskultato=

R. Ausbildung der Referendarien und Auskultato= ren in der Rheinprovinz. XLV. 558. 559.

16. R. Hnvothekenwesen der Domanen und Forsten. XLV. 512—528. 1835. Juni.

- 26. Referenda im summarischen Processe. XLV. 456. 457.
- 26. R. Prüfung der Subalternbeamten. XLV. 477
  —481.

26. C. R. Begnadigungsgesuche. XLV. 545.

- 29. N. Verzichtleistung auf mundliche Verhandlung im summarischen Processe. XLV. 462—464.
- 29. C. D. Gesindewesen im Großberzogthum Posen. XLVI. 200—202.
- 30. R. Competenz der Gerichtsbehörden im Großherzogthum Posen. XLV. 428-430.
- 30. R. Revissonsinstanz in Blobsinnigkeits= und Prodigalitäts=Processen. XLV. 468. 469.

Juli.

- 1. C. R. hypothekenwesen der Domanen und Forsten. XLV. 529-532.
- 1. C. R. Competenz-Konflikte zwischen den Gerichten und Verwaltungsbehörden. XLVI. 106—108.
- 5. R. Diaten und Reisekosten Rheinischer Beamten. XLVI. 182. 183.
- 9. C. R. Bestrafung beurlaubter Landwehrmanner und Kriegsreservisten. XLVI. 168. 169.
- 11. C. R. Abfassung der Erkenntnisse in Vormund= schafts=, Kassen ze. sachen. XLVI. 116—119.

11. R. Depositalverwaltung. XLVI. 160-162.

- 13. R. Verträge zahlungsunfähiger Schuldner. XLVI. 95. 96.
- 13. C. D. Schulabgaben und Schulgelder. XLVI. 172
- 14. C. D. Bestrafung der Veruntreuung der Steinkoh= len-Transporte. XLVI. 189—191.
- 16. R. Beschäftigung der Auditeure bei Civilgerichten. XLVI. 132.
- 18. R. Eintragung von Protestationen. XLVI. 149—157.

23. C. D. Devositalverwaltung. XLVI. 162. 163.

- 24. R. Deffentliche Versteigerungen durch Justistom= missarien und Rotarien. XLVI. 133. 134.
- 25. R. Contumazialerkenntnisse in Injuriensachen. XLVI. 125. 126.
- 28. R. Richtigfeitserflarung. XLVI. 112-116.

31. E. R. Devositalverwaltung. XLVI. 162. 163.

31. R. Aggravationsgesuch in fiskalischen Untersuchungs= sachen. XLVI. 192. 193.

August.

1. R. Dismenbrationen ber Guter. XLVI. 147. 148.

1835.

August. R. Requisitionen an frangosische Gerichtsbeborben. 1. XLVI. 186. 187. R. Bestrafung ber Veruntreuung bei Steinkohlen-3. Transporten. XLVI. 189-191. R. Eingehung von Ehen diesseitiger Unterthanen in Frankreich. XLVI. 185. 186. 4 Fiskalische Untersuchung wegen Betrugs. XLVI. 6. 165. 167. R. Versicherung der Justigebaude gegen Feuersges fabr. XLVI. 550. 551. 6. R. Annahme von Familien-Ramen. XLVI. 102. 103. 9. R. Gebühren ber Mandatarien in Michtigfeitssachen. 9. XLVI. 144. 145. R. Unterhaltungstoften ber Gefängniffe. XLVI. 171. 9. R. Vererbung bauerlicher Grundflude XLVI. 96 12. -102.C. R. Requisitionen an französische Gerichtsbebor-den. XLVI. 111. 112. 13. R. Borladung im Bagatell-Projesse. XLVI. 121. 122. 14. C. R. Baare Auslagen in Injuriensachen. XLVI. 19. 169. 170. R. Manifestationseid. XLVI. 119-121. 20. R. Berhältniß der Oberprofuratoren. XLVI. 176. 20. R. Zollfartell mit Baden. XLVI. 188. 189. C. R. Zollfartell mit Baden. XLVI. 165. 166. 20. 24. R. Koftenfreibeit in Todeserflarungsfachen. XLVI. 24. 181. 182. R. Remuneration der Friedensrichter in Forfifon-24. traventionsfällen. XLVI. 184. R. Detention ber Untersuchungsgefangenen. XLVI. 25. 196-198. R. Gebühren der Justigkommissarien in Sypotheken-fachen. XLVI. 557. 558. 25. 26. R. Gnadengehalt ber Militar = Invaliden. XLVI. 135-137. R. Contumacialverfahren in fiekalischen Civilproces=
sen. (Rheinprov.) XLVI. 180. 181. 28. R. Verzichtleistung auf Bestrafung in Injuriensa= chen. (Rheinprov.) XLVI. 195. 196. 28.

Sevtember.

28.

29.

198. 199.

104. 105.

3. C. D. Aggravationsrechtsmittel in fiskalischen untersuchungssachen. XLVI. 167. 168.

R. Körperliche Züchtigungen (Rheinprov.) XLVI.

R. Bon der Poft zu leiftende Garantie. XLVI.

3.

1835.

September.

- R. Auslieferung der Berbrecher aus Frankreich. XLVI. 3. 187. 188.
- R. Sportelreste bei Salarienfassen. XLVI. 138-140. 3.
- C. R. Bauten und Reparaturen der Juftigebaube. 5. XLVI. 141. 142.
- C. R. Landgericht zu Saarbruden. XLVI. 177-180. 5.
- 11. R. Beitrage jum Pensionsfond. XLVI. 130-132.
- R. Mandatsklage aus ausländischen Urkunden und gegen Erben. XLVI. 123—125. 12.
- C. R. Unterflugungsfond für Kinder verfforbener 14. Juftizbeamten. XLVI. 142-144.
- R. Einziehung der Detentionsfosten durch die Land= 16. armen=Direftionen. XLVI. 108. 109.
- R. Processe gegen Rirchen zc. XLVI. 110. 111. 17.
- 17. R. Partial=Cessionen. XLVI. 128—130.
- R. Untersuchungen gegen Beamte in der Rheinpro-17. ving. XLVI. 193. 194.
- R. Diligenzeid beim Aufgebot vakanter Erbichaften. 18. XLVI. 127. 128.
- C. R. Machlagregulirungen. Erbschaftsstempel. XLVI. 28. 145. 146.
- C. D. Subbaffationen in der Rheinproving. XLVI. 29. 174. 175.

#### Oftober.

- R. Forum der nach Polen übergetretenen Offi= 2. ciere und Landwehrmanner XLVI. 578. 579.
- R. Burgerlicher Tob (Rheinprov.). XLVI. 623-625. R. Gerechtsame des Erbzinsberrn und Erbverpach= 3.
- ters bei Subhastationen. XLVI. 516-519.
- R. Erkenntnißformel. XLVI. 506. 507. 9.
- R. Vormundschaftswesen in der Rheinproving. 10. XLVI. 603-616.
- C. R. Schiedsrichterliches Verfahren bei Gemein= 12. beitstheilungen zc. XLVI. 488-500.
- R. Schulabgaben und Schulgelder. XLVI. 600. 15.
- R. Procefvollmachten der Stadtgemeinden. XLVI. 17. 501 - 506.
- D. Dollmetschergebubren. XLVI, 558. 559. 21.
- D. Forum ber Militarpersonen bei Berbrechen 26.
- wider die Verfassung ic. XLVI. 577. 578. C. D. Perborrescenigesuche der zur Untersuchung 26. gezogenen Officiere. XLVI. 579-581.
- R. Berechnung der Appellationsfrift. XLVI. 507. 508. 27.
- R. Mullitätsklage ex falsa causa XLVI. 508. 509. R. Cession der Rechte aus dem Meistgebot bei 28. 30. Subhastationen. XLVI. 481-483.
- 1835. S. 92.

1835 Oktober. R. Persbiliche Verhaftung in Untersuchungssacheit 30. (Rheinproving). XLVI. 622. 623. R. Bestechung der Steuerbeamten (Rheinproving). 30. XLVI. 625. 626. C. R. Klagen gegen Kurhessische Unterthanen. XLVI. 31. 486 - 488. C. D. Entlaffung der Beamten im Disciplinar= 31. Wege. XLVI. 534. 535. Movember. R. Bauten und Reparaturen an Juftiggebauben. 3. XLVI. 551-556. R. Cheliche Gutergemeinschaft. XLVI. 483-485. 6. R. Entweichung ber Gefangenen. Gefängnifftrafe 6. während des Untersuchungsarrests. XLVI. 585. R. Stempel zu Vergleichsverhandlungen (Rheinprov.) 6.

C. D. Begnadigungsgesuche. XLVI. 582. 583. 8.

XLVI. 618. 619.

C. D. Entlassung der Kirchendiener und Schullehrer (Rheinprov.). XLVI. 598. 599. 8.

R. Exetution gegen Beneficialerben, XLVI. 509-511. 10. R. Subhastation und Raufgelderbelegung bei be= 12. pfandbrieften Gutern. XLVI, 520. 521.

R. Advokaten in der Rheinprovinz. XLVI. 619—621. 12.

13. R. Eintragung eines Titels jum Pfandrechte. XLVI. *5*62—*5*65.

R. Verzichtleistung auf Bestrafung in Injuriensa= chen. XLVI. 589. 590. 13. 14.

R. Anstellungsfähigkeit zum Subalterndienste. XLVI. 532-534.

14. C. D. Rechtsmittel in Injuriensachen. XLVI. 587 **--5**89.

14. C. D. Verwaltung des Fabrikengerichts zu Gladbach (Rheinprov.). XLVI. 591-598.

R. Gebühren der Gerichtsvollzieher zu Saarbrucken. 14. XLVI. 622.

R. Gebühren der Justikkommissarien im summari= fchen Processe. XLVI. 513—516. 16.

R. Rechtsmittel in Injuriensachen. XLVI. 587—589. 18. 19. R. Veranschlagung und Abnahme von Justizbauten. XLVI. 555-557.

21. C. R. Einrichtung des Stadtgerichts zu Breslau. XLVI. 536-540.

24. R. Tagen der Dorfgerichte. XLVI. 525-527. 25.

R. Borladung im Bagatell-Processe. XLVI. 511-514. C. R. Stempel bei Privatpunktationen. XLVI. 560. 27. 561.

\$1000lo

1835. November.

29. R. Perhorrescentgesuche der Officiere. XLVI. 581.

30. C. R. Form der Pensionstabellen. XLVI. 535. 536.

December.

4. C. R. Gerichtstage in der Stadt Bunnenberg. XLVI. 541-547.

4. R. Verschreibung cedirter Hypotheken=3insen. XLVI. 568—573.

4. R. Steuerkontraventionssachen. XLVI. 586. 587.

4. R. Eben nach dem Julich-Bergischem Landrechte. XLVI. 617. 618.

7. R. Unterstützungsfond für hülfsbedürftige Justizbes amte. XLVI. 548. 549.

8. C. R. Sypothekenwesen der Domanen und Forsten. XLVI. 575. 576.

11. R. Form der Motariatsinstrumente. XLVI. 128-130.

17. R. Gerichtsschreiber und Obergerichtsschreiber in der Rheinprovinz. XLVI. 621.

18. R. Disciplinarverfahren wider saumige Beamte. XLVI. 531. 532.

18. R. Eintragungen von Arresten auf Immobilien. XLVI. 566—568.

21. C. R. Abschätzung adlicher Guter im Großberzog= thum Posen. XLVI. 522—524.

27. R. Gebühren der Kreisjustigrathe in Schlessen. XLVI. 559. 560.

30. Rapitalistrung ber Zinsenrückftande. XLVI. 573
–575.

31. R. Begnadigungs= und Milderungsgesuche. XLVI. 583. 584.



### III.

### Register

über die Stellen der allgemeinen Gesetze, von des nen im 45sten und 46sten Bande der Jahrbücher für die Preußische Gesetzgebung zc. Abanderungen oder Erklärungen befindlich sind.

| Aud    | emeines Landrecht.<br>1. Theil. |         | Jahrbücher. |
|--------|---------------------------------|---------|-------------|
| Titel. | Š.                              | Band    | Seite.      |
| VIII.  | 138.                            | XLV.    | 387-403.    |
| 1X.    | 399. 415.<br>484. 486.          | _       | 179—182.    |
| -      | 443-447.                        | ٠ ـــــ | 182-185.    |
| -      | 476.                            | XLVI.   | 127. 128.   |
| XI.    | 399.                            | XLV.    | 224-226.    |
| ****   | 602. 603.                       | _       | 412-417.    |
| -      | <b>738. 739.</b>                | XLVI.   | 149-157.    |
|        | 819. 821.                       | ****    | 573-575.    |
|        | 843.                            | -       | 568-573.    |
| XII.   | 237. 238.<br>621—623.           | XLV.    | 417-420.    |
| XX.    | 9. 10. 410. 413.                |         | 500. 501.   |
| -      | 201. 212.                       |         | 273.        |
| _      | 422-425.                        | XL VI.  | 149-157.    |
|        | II. Theil.                      |         |             |
| I.     | 377—380. 386.                   | XLV.    | 483-485.    |
| -      | 422.                            | -       | 412-417.    |

| Angem               | eines Landrecht.<br>II. Theil. |               | Jahrbücher.  |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| Titel.              | §.                             | Band.         | Seite.       |
| ñ.                  | 667. 669.<br>684. 689.         | XLVI.         | 102-104.     |
| VII.                | 82. 86.                        | -             | 525-527.     |
| VIII.               | 697.                           |               | 573—575.     |
| x.                  | 3. 68. 69.                     | XLV.          | 420-424.     |
| manual and a second | 99 ff.                         | ***           | 29-78.       |
| XVI.                | 185 ff.                        | XLVI.         | 104. 105.    |
| XVII.               | 56. 57.                        | XLV.          | 412-417.     |
| -                   | 76-79.                         | -             | 420-426.     |
| =<br>=<br>xx.       | 93. 104.                       | XLVI.         | 162. 163.    |
| -                   | 99.                            | XLV.          | 3-78.        |
|                     | 142. 172.                      | -             | 187.         |
| XX.                 | 91 ff.                         | XLV.          | 365 - 386.   |
|                     | 151-155.                       | -             | 533.534.     |
|                     | 131—133.                       | -             | 559-561.     |
|                     | 166.                           |               | <i>5</i> 35. |
| -                   | 100•                           | -             | 563. 564.    |
|                     | 167.                           | _             | 533. 534.    |
|                     |                                | -             | 559 - 561.   |
|                     | 193. 95.                       | -             | 543. 544.    |
| -                   | 201.                           | Same All Park | 280. 281.    |
|                     | 208.                           | -             | 535.         |
|                     | <b>2</b> 09.                   | <del></del>   | 563. 564.    |
|                     | 252-267.                       | *******       | 561-563.     |
|                     | 293. 294.                      |               | 284—286.     |
|                     | 368-370.                       | XLVI.         | 625. 626.    |
| -                   | 468-473.                       | XLV.          | 310.         |
|                     | 1264.                          | XLVI.         | 166. 167.    |
| _                   | 1381—1383.                     | XLV.          | 561-563.     |
|                     | Gerichtsordnung. Theil.        |               | Jahrbücher.  |
| Titel.              | \$.                            | Band.         | Selte.       |
| I.                  | 23.                            | XLVI.         | 483-485.     |
| ii.                 | 11. 17. 20.                    | XLV.          | 540-542      |
|                     | 53. }                          | ALIV.         |              |
| Anhang              | 21.                            |               | 420-424.     |
| 9400<br>977         | 114.                           | XLVI.         | 486—488.     |
| III.                | 20.                            | XLV.          | 430. 431.    |
| (ganger)            | <b>25-29</b> .                 | ****          | 199-201.     |
| Anhang              |                                | XLVI.         | 501-506.     |
| XIV.                | 3.}                            | XLV.          | 431. 432.    |
| Anhang              |                                |               |              |
| XV.                 | 25.                            | -             | 465—467.     |

| Allgemeine Gerichtsordnung.<br>I. Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | Zahrbücher. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Titel. §.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Band.           | Seite.      |
| XVI. 2. No. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XLVI.           | 511-513.    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALI VI.         | 508. 509.   |
| <b>XVII.</b> 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XLV.            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 194-197.    |
| XXII. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XLVI.           | 119—121.    |
| XXIII. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XLV.            | 226. 227.   |
| Anhang 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XLV.            | 438. 439.   |
| 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XLVI.           | 509-511.    |
| 9(n)60no 47/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 119-121,    |
| Unhang 174. (<br>— 71. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XLV.            | 439. 440.   |
| XXVI. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 431. 432.   |
| <del>-</del> 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -               | 194.        |
| XXIX. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XLVI.           | 566-568.    |
| XXXIV. 16.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 125. 126.   |
| Anhang 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***             | 587-589.    |
| AXXV.<br>Anhang 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -               | 193. 194.   |
| <b>AXXV.</b> 34. 34. 34. 34. 34. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XLVI.           | 286. 287.   |
| 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XLV.            | 551. 552.   |
| 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XLVI.           | 167. 168.   |
| The state of the s |                 | 192. 193.   |
| XXXVIII. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XLV.            | 467. 468.   |
| L. 287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XLVI.           |             |
| I.I 60' 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XLV.            | 520. 521.   |
| LI. 69, 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XLVI.           | 182—185.    |
| LI. 69, 73.<br>- 146. 153. 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 127. 128.   |
| 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XLV.            | 205,        |
| II. Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |
| I. 6. No. 1. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Charleson     | 412-417.    |
| 11. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0101100         | 417-420.    |
| III. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>amin</del> | 224 - 226.  |
| IV. 11. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -               | 417-420.    |
| VI. 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XLVI.           | 525-527.    |
| Anhang 437. ( III. Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A13 v 1.        | 323-321.    |
| III. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XLV.            | 420 401     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALIY.           | 430. 431.   |
| IV. 9. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controlling)    | 473. 475.   |
| 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WALL XIX        | 476.        |
| VII. 7. 10. 17. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XLVI.           | 133, 134.   |
| <b>56. 65.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 528-530.    |
| <b>—</b> 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XLV.            | 179—182.    |
| 7. 10. 17. 47.  7. 10. 17. 47.  56. 65.  76.  81.  89.  VIII.  4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               | 224 - 226.  |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -               | 179—182.    |
| VIII. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Augment)       | 476.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |

1.0000

| Criminal-Ordnung vom 11.                                    |          | Jahrhücher.      |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| December 1805.                                              |          | <b>—</b> 14      |
| <b>§</b> -                                                  | Manb.    | Seite.           |
| 79.                                                         | XLV.     | <b>286—288</b> . |
| <b>292. 293.</b>                                            | XLVI.    | <b>585.</b>      |
| <b>552.</b>                                                 | -        | 198. 199.        |
| 572.                                                        | XLV.     | 543. 544.        |
| Gebührentage E. No. 4.                                      |          | 291. 292.        |
| Rheinproving.                                               | -        | 563. 564.        |
|                                                             | XLVI.    | 625. 626.        |
| Deposital=Ordnung vom 15.                                   |          | Jahrbücher.      |
| September 1783.                                             |          |                  |
| Titel. S.                                                   | Mand.    | Seite.           |
| 1. 7 ff. 61.                                                | XLVI.    | 162. 163.        |
| II. 38. 43. 152.                                            |          | 460 460          |
| 226 ff.                                                     | 1000     | 160 - 162.       |
| 427. 433.                                                   | Opening. | 160-162.         |
| III. 27 ff.                                                 | , -      | 162-163.         |
| für Patrimonial-Gerichte.                                   | -        | 162. 163.        |
| in Betreff Dofens.                                          | XLV.     | 278. 279.        |
| Reuvorpommerns.                                             | XLVI.    | 158-160          |
| Hypotheken-Ordnung vom 20.                                  |          | Jahrbücher.      |
| December 1783.                                              |          |                  |
| Titel. S.                                                   | Mand.    | Seite.           |
| II. 8. 30.                                                  | XLV.     | 508. 509.        |
|                                                             | -        | 500. 501.        |
| - 55.<br>- 91.<br>- 175-181.<br>- 187.<br>- 200 ff. 249 ff. | XLVI.    | 147. 148.        |
| <b>—</b> 175—181.                                           | -        | 149-157.         |
| <b>—</b> 187.                                               | XLV.     | 500. 501.        |
| _ 200 ff. 249 ff.                                           |          | 276. 277.        |
| _ 294.                                                      | XLVI.    | 566-568          |
|                                                             |          | • •              |
| Gebühren=Tage vom 23. Aus guft 1815.                        |          | Jahrbücher.      |
| A. Für Obergerichte.                                        | Band.    | Seite.           |
| Einleitung S. 2. No. 1.                                     | XLV.     | 486. 487.        |
| - S. 2. No. 5.                                              |          | 258.             |
| Abschn. 1. Anmerkung 2.                                     |          | 492. 493.        |
| 4. No. 12. (Dollmet:                                        |          | 43J, 43J,        |
| fchergebühren.)                                             | XLVI.    | 558. 559.        |
| B. Für Untergerichte 2ter                                   | ALL VI.  | 330, 333,        |
| Rlasse.                                                     | ***      |                  |
| Abschn. V. No. 39. (Hypothef.)                              | XLV.     | 259. 260.        |

| C. Für Justizkommissarien.<br>Abschn. 1. No. 7. 8.<br>Anmerkung 2. | XLV. | 264. 265.<br>260. 261. |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| Stempelgesets vom 7. Mari                                          |      |                        |
| §. 11.                                                             | XLV. | 268.                   |
| <del>- 19.</del>                                                   |      | 268. 271. 272.         |
| <b>-</b> 68.                                                       | -    | 266.                   |
| Erbpachtsverträge.                                                 | •    | 273. 274.              |
| Raufverträge.                                                      | -    | 274. 275.              |
| Quittungen.                                                        | -    | 496. 497.              |

IV. Namen-Register.

|                | Band. | Seite.      |                  | Banb. | Seite.     |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------|------------|
| at a           |       |             | Arnold           | 45    | 346        |
| Abel           | 45    | <b>575</b>  | 4,00,000         | 70    | 576        |
|                | 46    | 216         |                  | 46    |            |
| Adamski        | 45    | 340         | Arnold v. Detten |       | <u>644</u> |
| Adamint        |       |             |                  | 45    | 582        |
| Adriam         |       | 327         | Artois           |       | 348        |
| 4. octunt      | _     | 574         |                  | 46    | 645        |
| Of Farmana     | -     | <u> 584</u> | An               | 45    | 325        |
| Ackermann      | -     | 340         | Aubertin         | 46    | 221        |
| OCT            | 46    | 645         | Augustin         | 45    | 329        |
| Albrecht       | 45    | 583         | B. J. L.         |       | 574        |
| Aldenhoven     | -     | <b>5</b> 88 | ulide .          |       |            |
| Algleben       | -     | 321         |                  | _     | 530        |
| Altag          | 46    | 642         | <b>33.</b>       |       | ,          |
| v. Altenftein  | 45    | 321         | Babka            | 2     |            |
| v. Alvensleben |       |             |                  | 45    | 337        |
| - monocouper   | _     | 321         | Bachem           | 46    | 218        |
| Umbronn        |       | 350 ·       | Bachofen v. Echt | . 45  | 587        |
|                |       | 325         |                  | 46    | 219        |
| Amelang        | 46    | 632         | Bahn             | -     | 631        |
| v. Ammon       | 46    | 207         | Bansch           | 45    | 325        |
|                | -     | 208         | v. Babr          | _     | 360        |
|                |       | 642         | Balan -          |       | 324        |
|                | -     | 643         | . Cutati         |       |            |
| Andersch       | _     | 209         | Ballot           |       | 574        |
| Antiewis       | 45 -  | 343         | Baran            | 46    | 630        |
| Anspach        | 46    |             |                  | 45    | 342        |
| Appelius       | 46    | 634         | v. Barby         | 46    | 210        |
| Arendt         |       | 210         | v. Barenfels     |       | 637        |
| 4) CHULL       | 45    | 340         | Barent           | 45    | 322        |
|                | -     | 341         | Barnheim         | 46    | 630        |

|                | Banb.        | Seite.     |              | Qanb.     | Seite.     |
|----------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|
| Barschdorf     | 45           | 338        | Biedermann   | 45        | 336        |
| Bartels        | 46           | 638        | Bieger       | 46        | 645        |
| Barth          | 45           | 342        | Biergans     | 45        | 358        |
| Balle          | 46           | 211        | Bielefeld    | 31.2      | 360        |
| Bauer          | 45           | 579        | Bigorect     |           | <b>575</b> |
| Mucc           | 46           | 210        | Binger       |           | 352        |
| Bauck          | 45           | 330        | Smiller      | 46        | 644        |
| Baumeifter     | _            | 578        | Birc         |           | 218        |
| Baumlein       | 46           | 211        | Bilkow       |           | 635        |
| Bayer          | 45           | 346        | Blanquart    | 45        | 345        |
| Beaufort       | -            | 325        | Blaffing     |           | 344        |
| Beaulieu       | ****         | 576        | Blech        | 46        | 639        |
| Beelip         | -            | <b>576</b> | Bleek        | 45        | 582        |
| Beer           | 46           | 209        | Bleißem      | 45        | 350        |
| Bebl           | 45           | 342        | Blobel       |           | 345        |
| Bebrens        |              | 335        | Blomer       | 46        | 221        |
| v. d. Bede     | 46           | 210        | Blum         | 45        | 349        |
| Beder          | 45           | 332        | Blübdorn     | 46        | 620        |
| Deute          |              | 352        |              | 40        | 639        |
|                | _            |            | Bochfols     | 10 55     | 221        |
|                | _            | 577        | v. Boddien   | 45        | 647        |
|                | 46           | 586        | Bode         | -         | 331        |
| market and the | 45           | 215        |              | -         | 351        |
| Bederath       |              | 352        |              | 46        | 362        |
| Beckers        | 46           | <b>219</b> | makan dala   | 40        | 629        |
| v. Below       | 45           | <u>576</u> | Bodenstein   |           | 215        |
| Bendel         | -            | 341        | Bodftein     | 45        | 327        |
| Berger         | -            | 585        | Bogatsch     | £. (      | 325        |
| Berghaus       | Bayerson     | 333        | m*           | 46        | 634        |
| Bergius        |              | 576        | Bêge         | 45        | 577        |
| Bergmann       | 640m2        | 346        | Bohlmann     | Angelone. | 343        |
| Bertholz       | 1.0          | 343        | m . K        | -         | 344        |
| Berndes        | 46<br>45     | <u>632</u> | Bohm         | _         | 325        |
| Berndt         | 45           | 341        | Bod          | -         | 334        |
| Bernhard       |              | 336        | mt #         | 46        | 636        |
| p. Bernuth     | _            | 331        | Boder        | -         | 219        |
|                | -            | 352        | Bbaing       | -         | 210        |
|                | =<br>=<br>46 | <u>356</u> |              |           | 220        |
| 00 · 1 · 11    | 7            | 578        | v. Bomelburg |           | 639        |
| Berthold       | 46           | 209        | Boner        | 45        | 578        |
| Bertram        | 45           | 351        | v. Bonigt    |           | 329        |
| m              | -            | 358        | v. Bonn      | 46        | 633        |
| Bessel         | -            | 347        | <b>20</b>    | -         | 640        |
|                |              | 360        | Bonnet       |           | 221        |
| Besthorn       |              | 332        | Bonftedt     | 45        | 339        |
| v. Beughem     |              | 324        | Borchard     | -         | 588        |
| Beyer          |              | 583        | Borchart     | -         | 345        |
|                | 46           | 216        | Borchmann    |           | <u>576</u> |
| v. Bener       | 45           | 337        | Boretius     |           | 339        |
|                | 46           | 213        | Borges       | 46        | 240        |

|                 | Band. | Seite.     | •              | Band. | Seite,     |
|-----------------|-------|------------|----------------|-------|------------|
| Bormann         | 45    | 586        | Bunte          | 45    | 584        |
|                 | 46    | 205        | Burchard       | _     | 351        |
| Born            | 45    | 334        |                | -     | 577        |
| Bornemann       |       | 323        | Burchardi      | 46    | 640        |
|                 | -     | 324        | Burchardt      | 45    | 576        |
|                 | -     | 577        | Burger         | 46    | 221        |
| Borner          | _     | 340        | Burmann        | 45    | 333        |
|                 | 46    | 213        | Bursig         | 40    | 341        |
| Bornbeim        | 45    | 330        | Busch          | _     | , 574      |
| Borowski        | 46    | 633        | ~ mIm          | 46    | 214        |
| Borrmann        | 45    |            | Buschick       | 45    | 325        |
| ~veemining      |       | 575        | 20 HILLING     |       |            |
| Börsch          |       | 343        | macain.        | 46    | 637        |
| Borsche         |       |            | Busching       | 45    | 327        |
| Bosse           |       | 332        | Busse          | =     | 351        |
| Bötticher       | -     | <u>577</u> | 00.46          | -     | 354        |
| Duringer        |       | 338        | Bug            | -     | 348        |
|                 |       | 339        | Butdorff       | -     | 578        |
| Wana .          | 1.6   | 356        | Buttner        | 46    | 635        |
| Boye            | 46    | 210        | Bup            | -     | 638        |
| Brabender       | 45    | 352        | Œ.             |       |            |
| Brahn           | 46    | 211        |                |       |            |
| Brandis         | 45    | 332        | Cadet          | 45    | 352        |
| Brandt          | -     | 580        | v. Calenberg   | 46    | 644        |
| v. Brandt       |       | 338        | Callin         | 45    | <b>336</b> |
| Braffert        | -     | 356        | Calmberg       | 46    | 206        |
| Braun           | -     | 354        | Cappel         | 45    | 323        |
|                 | -     | <u>577</u> |                | -     | <b>576</b> |
|                 | 46    | 216        | Carqueville    | -     | 338        |
| v. Braunschweig | 45    | 354        | v. Chelmicki   | -     | 334        |
| Bredow          | 46    | 635        | v. Chmielewski | _     | 344        |
| Brefeld         | -     | 210        | Chudersti.     | -     | 344        |
| Brenfen         | -     | 216        | Ctala          | -     | 329        |
| v. Breuning     | 45    | 321        | Clauswip       |       | 574        |
|                 | -     | 358        | Claus          | 46    | 216        |
| Brewer          | 46    | 644        |                |       | 642        |
| Brodmann        | -     | 634        | Clavin         | -     | 630        |
| Broid           | 45    | 348        | Cleinow        | 45    | 338        |
| Brodboff        | 46    | 206        |                | 46    | 639        |
| Brosien         | _     | 633        | Clerifus       | 3132  | 633        |
| Bruggemann      | 45    | 346        | Cbler          | 45    | 332        |
| Brudner         |       | - 0        |                | 46    | 639        |
| v. Brunn        | _     | 338        | Conradi        |       | 635        |
| Brunnemann      | 46    | 639        | Consbruch      | 45    | 350        |
| Buchholy        | 45    | 332        | Consmuller     | 42    | 578        |
| , 4             | -     | 584        | Cosmar         | =     | 580        |
| Buck            | -     | 330        | Chfter         | 7     | 332        |
| Bulla           | 46    | 213        | Crelinger      | 46    | 636        |
| p. Bulow        | 45    | 351        | Cremer         | 40    | 217        |
| 77,000          | -10   | 358        | Cretius        | 45    | 343        |
|                 |       | 930        | EINA           | 40    | 040        |

|                | ganb            | Seite.     |                | Wand. | Stite.       |
|----------------|-----------------|------------|----------------|-------|--------------|
| Cruse '        | 46              | 212        | Dork           | 45    | 578          |
| Culemann       | 45              | 334        | Dorn           | -     | 342          |
| Cunz           |                 | 333        | Douglas        |       | 336          |
| Curds          | _               | 345        | Douglas        | 46    | 209          |
| v. Czarnecki   | 46              | 634        | Dramburg       | 45    | 339          |
|                |                 | 333        | v. Drefler     | -152  | 338          |
| D              | •               |            | Droege         | -     | 581          |
| Dahn           | 46              | 644        | v. Druffel     | 46    | 217          |
| Dalfowski      | 46              | 630        | Duesburg       | 45    | 360          |
| v. Dallwitz    | 45              | <b>585</b> | Dult           |       | 576          |
| Dambach        | -               | 326        | Dunfer         | 46    | 211          |
| v. Damily      | 45              | 584        | Dworatscheck   | 45    | 325          |
| Damfe          | _               | 336        | Dyckerhoff     |       | <b>575</b>   |
| Dann           | _               | 352        |                |       |              |
| Dauven         | _               | 350        | Œ.             | •     |              |
| 2              | 46              | 217        | Ebart          | 45    | 577          |
| Daubenberg     |                 | 645        | Eberty         | 46    | 631          |
| Davidis        | 45              | 329        | Ebmeier        | 45    | 329          |
| Dechend        | 46              | 208        |                | -     | 334          |
| Decker         | 45              | 350        | v. Echt (Bacho | fen)— | 587          |
| ~~~~           | -               | 358        |                | 46    | 219          |
| Delbrud        | -               | 325        | Echtermener    |       | <b>633</b> · |
| Delpy          | 46              | 645        | Eding          | -     | 641          |
| Derzewski      | 45              | 576        | Efferh         | 45    | 586          |
| v. Detten (Urn | rold)—          | 582        | v. Egloffftein | 46    | 635          |
| Dethier        | -               | 349        | Ehrhardt       | -     | 641          |
| Deufter        |                 | 347        | Erich          | 45    | 339          |
| Deutsch        | -               | 332        | Eichhorn       | -     | <b>356</b>   |
| Dends          | -               | 339        |                | -     | 576          |
| 20,000         | 46              | 640        |                | 46    | 205          |
|                | -               | 643        |                | -     | 208          |
|                | -               | 645        | Eichmann       | 45    | 322          |
| v. Diebitsch   | 45<br>46        | <b>322</b> | Eimbeck        | -     | <b>356</b>   |
| Dieffenhardt . | 46              | <u>644</u> | Eitner         |       | 340          |
| Diefffe        | -               | 207        | Ecfart         | -     | 326          |
| Dietrich       | 45              | 583        | Ectert         | -     | <b>337</b>   |
| Dietssch       | 46              | 221        |                | -     | 340          |
| Difo           | 45              | 346        | Elsner         |       | 358          |
| Dicte          | 46              | 641        |                | 46    | 209          |
| v. Dilfurth    | 45              | 326        | Eltester       |       | 640          |
| Ditmar         | -               | 577        | Emmel          | 45    | 343          |
| Dittrich       |                 | <u>326</u> | Engels         | -     | 348          |
| v. Dobschütz   | -               | 584        | Epving         | 46    | 206          |
| Dobm           | 46              | 631        | Erler          | -     | 210          |
| Gr. z. Dohna   | <u>45</u><br>46 | <u>576</u> | Ernesti        | 45    | <b>586</b>   |
|                | 46              | 211        | Ernst          |       | 322          |
| Doinet .       |                 | 643        | Espagne        | 46    | 209          |
| Domnick        | 45              | 342        | Ester          | 45    | 321          |
| Dorguth        | -               | 574        |                | _     | <u>358</u>   |
|                | _               |            |                |       |              |

| Evelf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |           |            |                  |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------------|-------|------------|
| Evelf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Band.     | Geite.     | •                | Band. | Geite.     |
| Eversmann — 358 v. Frant 46 Eyme — 578 Kränhel 45  F. V. Franhius 46 Frech 45 Freilag 45 V. Frank 46 V. Facius. 45 V. Facius. 46 V. Facius. 45 V. Facius. 46 | Evelt                                 | 45        |            | Franc            |       | 324        |
| Emmann — 584 p. Frant 46 Eyme — 578 krantel 45  Kabian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | -         |            | · · · · · · ·    |       | 352        |
| Eyme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | -         |            | p. Franz         |       | 645        |
| F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | -         |            |                  | 15    | 341        |
| Fabian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |           | 0,0        | O.m., v.v.       | 362   | 583        |
| Facilides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |            | n. Franking      | 16    | 639        |
| Facilides   46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sabian .                              | 45        | 3/16       |                  | 40    |            |
| v. Hacius. v. Halfenhausen 46 216 45 354 Kreusberg 45 Kreusberg 45 Kreusberg 45 Kreusberg 46 629 Kreusberg 45 Kreicius 45 Kriefe 45 Kriefe 46 Kreichber 46 Kreich |                                       |           |            |                  | 15    | 217        |
| v. Falfenhausen 45 354 Kreusberg 45  **Bålligen — 216 Friccius 45  **Fahnagel — 218 Friedberg —  **Fany — 643 Friedberg —  **Fany — 643 Friedlander —  **Facege 45 322 46  **Friedler — 577 Friesem 45  **Fieblig — 332 Friesem 45  **Fieblig — 332 Friesem 45  **Fiedler — 579 Friesem 45  **Fiedler — 579 Friesem 45  **Fischler — 579 Friesem 45  **Fischler — 334 — 46  **Fischler — 334 — 46  **Friedbach 45 588  **Fischler — 46  **Fromme 46  **Fromme 46  **Fordler — 635 Frost 45  **Frost Frost 45  **Frost Frost 45  **Frost Frost 45  **Frost Frost 45  **Film — 325 Frost 64  **Film — 325 Frost 64  **Film — 334 Frust 46  **Film — 334 Frust 46  **Forget — 348 Frust 46  **Forget — 322 Gad 45  **Forter — 348 Gåde — 46  **Forget — 322 Gad 45  **Forter — 328 Gåde — 46  **Forget — 328 Gåde — 46  **Frante 46 639 Galli — 577 b. Gårtner — 570  **Frante 45 577 b. Gårtner — 570  **Frantenbera 45 338 Grebbard — 670  **Frantenbera 45 338 Grebbard — 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n Facing                              | 116       |            |                  | 45    | 331        |
| Kölligen       46       629       Frey       46         Kaftnagel       —       2115       Friccius       45         Fay       —       642       Friedberg       —         Feege       45       322       Friedlander       —         Feege       45       322       46         Felicher       —       577       Friegem       45         Fiebig       —       332       Friegem       45         Fiedber       —       577       Friegem       45         Fideret       46       634       —         Fideret       46       634       —         Fideret       46       634       —         Fideret       —       334       —         Fiftene       45       588       Froffe       45         Fiftene       45       588       Froffe       45         Fiftene       46       634       Frifte       46         Fiftene       45       587       Froffe       45         Finde       45       587       Froffe       45         Flantene       45       587       Froffe       46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 45        |            |                  | 40    | 208        |
| ## Falligen — 215 Fricius 45 Fastnagel — 218 Friedberg — 642 Fredlander — 643 Friefe Feege 45 322 #66 Feege 45 322 #66 Friedler — 577 Friesem 45 Friedler — 579 Fritsch 45 Friedberd 46 634 #6 Frischbach 45 588 #66 Frischer — 360 Fritse #66 Fromme #66 Fromme #66 Fromme #66 Fromme #66 Fromme #66 Friedberd  | n. Anttendunlen                       | 46        |            |                  | 45    | 352        |
| Fahragel — 218 Friedberg — 642 Friedlander — 643 Friese — 45 322 46 46 832 8716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | modifican                             | 40        |            |                  | 40    | 634        |
| Fay — 642 Friedlander — 643 Friefe — 643 Friefe — 643 Friefe — 645 Friefe — 645 Friefem — 6577 Friefem — 6577 Friefem — 6579 Friefem — 6577 Friefem — 6580 Friefe — 6580 Friefe — 6580 Fronke — 6580 Friefem —  |                                       |           |            |                  |       | 356        |
| Feege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quirttaffet                           | 1.        |            |                  | -     | 330        |
| Feege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Can                                   |           |            |                  |       | 322        |
| Felicher — 332 Fritsch 45 Fiebler — 332 Fritsch 45 Fiebler — 579 Fritsch 45 Fidert 46 634 — 46 Fischbach 45 588 46 Fischber — 334 — 46 Fischber — 334 Frombolz — 46  v. Fischme 45 587 Frombolz — 46 Flach 46 633 Frifte — 45 Flatom — 219 Frülle — 51 Flatom — 219 Fülle — 51 Flatom — 343 Füllner — 51 Flatom — 343 Füllner — 51 Flist — 325 Fündeborn 45 v. Flatow — 343 Füllner — 51 Flist — 325 Fünde 45 Forget — 348 v. Fürth 46 Forget — 348 v. Fürth 46 Forget — 348 v. Fürth 46 Forget — 348 Fürth 46 Forget — 348 Fürth 46 Forget — 322 Gad 45 Forie — 322 Gad 45 Forie — 322 Gad 45 Forie — 328 Gabe — 51 Frank — 209 Frank — 2 |                                       |           |            | Ariele           |       | 324        |
| Fiebler — 579 Fritsch 46 Fidert 46 634 Frischer 46 634 Frischer 45 588 Fritsch 46 Frischer — 334 Fritsch 46 Frischer — 334 Frombolz — 46 Fromme 46 Fromme 46 Fromme 45 587 From 45 Flach 46 633 Fristing 46 Flamm — 219 Fülle — Flasbar 45 325 Fülleborn 45 V. Flatow — 343 Füllner — Flessing — 334 Fünste 45 V. Forestier — 343 Füllner — Flessing — 334 Fünste 45 V. Forestier — 345 Fünste 45 V. Forestier — 334 Fünste 46 Forget — 348 Fürth 46 Forget — 348 Fürth 46 Forget — 348 Fürth 46 Forget — 322 Gad 45 Forner — 322 Gad 45 Förster — 328 Gåde — 57 Franste 45 577 V. Ganter — 57 Franstel 46 207 Gaul — 57 Franstel 45 3338 Gebhard — 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | <u>45</u> |            | ~1.6             | 46    | <u>632</u> |
| v. Fisenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | (Manager) |            | Friegem          | 45    | 347        |
| v. Fisenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rievig .                              | -         |            |                  | 46    | 643        |
| v. Fisenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | _         | <b>579</b> | Fritsch          | 45    | 327        |
| v. Fisenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 46        | 634        |                  |       | 584        |
| v. Fisenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 45        | <b>588</b> |                  | 46    | 639        |
| v. Fisenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fischer                               | -         |            |                  | -     | 640        |
| v. Fisenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | -         | 360        | Kribe            | 46    | 633        |
| v. Fisenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | -         |            | Frbblich         | 45    | 330        |
| v. Fisenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | -         |            |                  |       | 334        |
| v. Fisenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 46        |            |                  |       | 215        |
| b. Fisenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                     | ***       |            |                  |       | 335        |
| Flashar       45       325       Fülleborn       45         v. Flatow       —       343       Fülner       —         Flessing       —       334       Fünkt       46         Flish       —       325       Fünkte       45         v. Forestier       —       334       Fürth       46         Forget       —       348       v. Fürth       —         v. Fordenbeck       —       322       Gad       45         Forie       —       322       Gad       45         Förster       —       328       Gade       —         v. Fragstein.       —       634       Galli       —         Frant       —       209       —       —         Frante       45       577       v. Gårtner       —         Fråntel       46       207       Gaul       —         v. Frankenberg       45       338       Gebhard       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | v. Kifenne                            | 45        |            | Rucha            |       |            |
| Flashar       45       325       Fülleborn       45         v. Flatow       —       343       Fülner       —         Flessing       —       334       Fünkt       46         Flish       —       325       Fünkte       45         v. Forestier       —       334       Fürth       46         Forget       —       348       v. Fürth       —         v. Fordenbeck       —       322       Gad       45         Forie       —       322       Gad       45         Förster       —       328       Gade       —         v. Fragstein.       —       634       Galli       —         Frant       —       209       —       —         Frante       45       577       v. Gårtner       —         Fråntel       46       207       Gaul       —         v. Frankenberg       45       338       Gebhard       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Klach</b>                          | 46        | 633        |                  | 16    | 326<br>632 |
| Flashar       45       325       Fülleborn       45         v. Flatow       —       343       Fülner       —         Flessing       —       334       Fünkt       46         Flish       —       325       Fünkte       45         v. Forestier       —       334       Fürth       46         Forget       —       348       v. Fürth       —         v. Fordenbeck       —       322       Gad       45         Forie       —       322       Gad       45         Förster       —       328       Gade       —         v. Fragstein.       —       634       Galli       —         Frant       —       209       —       —         Frante       45       577       v. Gårtner       —         Fråntel       46       207       Gaul       —         v. Frankenberg       45       338       Gebhard       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klamm                                 | -         |            | guiling<br>allan | 40    |            |
| v. Flatow — 343 Füllner — 51essing — 334 Funk 46 Flist — 325 Funck 45 v. Forestier — 334 Fürth 46 Forget — 348 v. Fürth — 50rget — 348 v. Fürth — 50rget — 322 Forner — 322 Gad 45 Förster — 328 Gade — 50rget  | Flashar                               | 45        |            |                  | 1.5   | 209        |
| Flessing — 334 Funk 46 Flist — 325 Funde 45 v. Forestier — 348 v. Fürth 46 Forget — 348 v. Fürth — v. Fordenbeck — 322 Forner — 338 Forie — 322 Gad 45 Förster — 328 Gåde — v. Fragstein. — 634 Galli — Frank — 209 Frank — 20 |                                       | 40        |            |                  | 45    | 358        |
| Flift — 325 Füncke 45 v. Forestier — 348 v. Fürth 46 Forget — 348 v. Fürth — v. Forckenbeck — 322 Forner — 3.38 Forie — 322 Gad 45 Förster — 328 Gåde — v. Fragstein. — 634 Galli — Frank — 209 Frank  | Flessing                              | -         |            |                  | 46    | 328        |
| v. Forestier — 334 Fürth 46 Forget — 348 v. Fürth — v. Forckenbeck — 322 Forner — 338 Forie — 322 Gad 45 Förster — 328 Gäde — v. Fragstein. — 634 Galli — Frank — 209 Frank — 216 Gander — Frank — 209 Frank — 216 Gand —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stiff S                               |           |            | Runt             | 40    | 631        |
| Forget — 348 v. Fürth — 554 v. Fürth v. Fordenbeck — 322 Gad 45 Förser — 328 Gade — 46 639 v. Frank — 209 — 216 Gander — 5rank — 45 577 v. Gärtner — Frank — 209 — 216 Gander — Frankenberg 45 338 Gebhard — 200 Gebhard — | n Anrofior                            |           | 224        | Linte            | 45    | 581        |
| v. Fordenbeck — 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | -         | 2/0        |                  | 46    | 207        |
| Forner — 338 Forie — 322 Gad 45 Förster — 328 Gäde —  v. Fragstein. — 634 Galli —  Frank — 209  Frank — 216 Gander —  Frank — 216 Gander —  Frank — 209  Frank — 338  Gebhard — 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n Gouctanhact                         | -         | 348        | p. Furth         | -     | 219        |
| Forie — 322 Gad 45 Förster — 328 Gåde — 46 639 v. Fragstein. — 634 Galli — 5rank — 209 — 216 Ganber — Frank — 216 Ganber — Frank — 209 — 5rankel 46 207 Gaul — 5. Frankenberg 45 338 Gebhard — 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Barnan                                | _         |            | (3)              |       |            |
| Förster       —       322       Gab       —         v. Fragstein.       —       634       Galli       —         Frank       —       209       —       —         Franke       —       216       Ganber       —         Franke       45       577       v. Gårtner       —         Frånkel       46       207       Gaul       —         v. Frankenberg       45       338       Gebhard       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | -         |            |                  |       |            |
| V. Fragstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Stanford. |            | Gad              | 45    | 334        |
| v. Fragstein. — 634 Galli — 209 — 216 Ganber — 216 Franke — 45 577 v. Gartner — Frankel 46 207 Gaul — 5. Frankenberg 45 338 Gebhard — 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gorlier                               | -         |            | Gade             | -     | 334        |
| Frank — 634 Gallt — 209 — 216 Ganber — Franke 45 577 v. Gärtner — Frankel 46 207 Gaul — v. Frankenberg 45 338 Gebhard —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . C                                   | 46        | 639        | - · - ·          |       | 577        |
| Franke — 209 — 216 Ganber — Franke 45 577 v. Gärtner — Fränkel 46 207 Gaul v. Frankenberg 45 338 Gebhard —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | -         | 634        | Galli            | -     | 579        |
| Franke 45 577 v. Gärtner — Frankel 46 207 Gaul — 5. Frankenberg 45 338 Gebhard —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frant                                 | -         |            | - T. C.          | -     | <b>582</b> |
| Franke 45 577 v. Gartner — Frankenberg 45 338 Gebhard —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~ .                                   | diameter. |            | Gander .         | -     | 324        |
| Frankenberg 46 207 Gaul — Seankenberg 45 338 Gebhard —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Franke                                | 45        | 577        | v. Gartner       | -     | 356        |
| v. Frankenberg 45 338 Gebhard —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frankel                               | 46        | 207        |                  | · ·   | 346        |
| h Eranbonhoro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | v. Frankenberg                        | 45        |            |                  | -     | 325        |
| o. Orantemberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v. Frankenberg=                       |           |            |                  | 46    | 643        |
| Ludwigsdorff — 358 Geisler 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ludwigsdorff                          | -         | 358        | Geisler          | 45    | 585        |

|               | Banb.     | Seite.     |                | Batto. | Geite.      |
|---------------|-----------|------------|----------------|--------|-------------|
| Gellert       | 45        | 343        | Gråf           | 46     | 218         |
| p. Gellborn   | -         | 325        | Graff          | 45     | 346         |
| Gelpte        | -         | 358        | Granior        | 46.    | 632         |
| @ · · · · · · | 46        | 629        | Grano          | 45     | 323         |
| George        | 45        | 338        | Graun          |        | 358         |
| <b>Octor</b>  | 46        | 206        | Gregor         | -      | 336         |
| Gerbfiadt     | 45        | 585        | Gregorovius    | -      | 327         |
| Gerlach       | -         | 333        | Grein          | -      | 352         |
| v. Gerlach    | -         | 360        | Grember        | 46     | 210         |
| Geron         |           | 587        | Grieben        | 45     | 338         |
| Gerth         | 46        | 642        | Griesenbet     | 46     | 221         |
|               | 45        | 334        | v. Griesbeim   |        | 630         |
| Genert        |           | 338        | Gringmuth      | عند.   | 216         |
| Gillichewski  | _         | 338        | v. Grolmann    | 45     | 356         |
| Giznai        |           | <u>576</u> |                | 9.2    | 575         |
| Gbbel         | 46        |            | v. Gronefeld   |        | 343         |
| CD of source! | 45        | 218        | Groppler       |        | 340         |
| Gobureck      | 45        | <u>585</u> | Großer         |        |             |
| Gbter         |           | 326        | Großheim       |        | 337         |
| ont all s     | 4.0       | 584        | Großmann       |        | 580         |
| v. Gödlingf   | 46        | 220        | v. Grottkowski | 8.6    | 342         |
| Goldbeck      | 45        | <u>327</u> | Grubert        | 46     | 206         |
| - V6 4 .      | 46        | 211        |                | £ +    | 215         |
| v. Goldbeck   | 45        | 360        | Grüchot        | 45     | 331         |
| Golde         | Mayoria . | <b>583</b> | v. Grumbkow    | -      | 576         |
| Goldner       | 46        | 215        | Grünert        | -      | 339         |
| Goldschmidt   |           | 207        |                | •      | 352         |
| Golf          | 45        | 339        | Grundhoff      | 46     | 638         |
|               | -         | <b>579</b> | Grundschig     | 45     | 332         |
|               | -         | <b>583</b> | Grunig         | -      | 576         |
| Golb          | -         | <b>336</b> | Grynwald       |        | 346         |
| v. d. Golh    | 46        | 639        | Guderian       | -      | 340         |
| Gondon        | 45        | <b>587</b> |                | -      | 341         |
| v. Gontard    |           | 339        |                |        | 584         |
| Gbring        | 46        | 206        | Gulip          | -      | 346         |
| Gerne         | -         | 211        | Gumpert        | _      | 341         |
| Gbschel       | 45        | 360        | Gunther        | -      | 340         |
| p. Goscicii   | 46<br>45  | 341        |                | -      | 347         |
| Goffler       | •         | 574        |                | -      | 356         |
| v. Gogler     | 45        | 354        |                | 46     | 645         |
|               | 46        | 207        | Gursch         |        | 216         |
| v. Gottberg   | 45<br>46  | 209        | Guth           | 45     | 585         |
| Gobe          | 45        | 338        | Guthe          | -      | 342         |
| O.V.          | _         | 360        | Gutjahr        | 46     | 209         |
|               | -         | 573        | Gutife         | 45     | <b>5</b> 79 |
|               | -         | 576        | Güploe         | -      | 584         |
| v. Gobe       | Prince    | <b>573</b> |                |        |             |
| Graaf         | 46        | 633        | H.             |        |             |
| Gräber        | 46        | 343        | Spaafe         | 45     | 344         |
| Gradolff      |           | 578        | אן ההיקט       |        | 350         |
| Studdell      |           | 510        |                |        | 000         |

|              | Banb.               | Seite.     |               | Band.    | Seite.       |
|--------------|---------------------|------------|---------------|----------|--------------|
| Haberkorn    | 45                  | 329        | hecker        | 46       | 207          |
| v. hafelberg | -                   | 358        | Seckmann      | 45       | 352          |
| v. Hagen     | 46                  | 215        | Held          | -        | 575          |
| v. d. Hagen  | _                   | 632        | gur Hellen    |          | 330          |
| Hagens       | 45                  | 324        | dut phane     | 46       | 207          |
| Hager        | -                   | 342        | Helling 1     | 45       | 328          |
| Hahn         | _                   | 331        | hellmann .    | -        | 584          |
| 294411       |                     | 338        | Sellmuth      | -        | 339          |
| •            | 46                  | 644        | Hellweg       |          | <b>578</b>   |
| Space        | 302                 | 218        | 3744449       |          | 584          |
| Span         | _                   | 642        | 1             | ~        | 587          |
| Sacte        | 45                  | 345        | Henning       | _        | 321          |
| Sadermann    | 46                  | 215        | 3/ 7/11/11/19 | -        | 331          |
| Hamborf      | 45                  | 576        |               | 46       | 215          |
| v. Hamm      | 40                  | 329        | Hentschel .   | 45       | 337          |
| Hammer       |                     | 584        | Hepte         | 252      | 344          |
| Hanisch .    | 46                  | 227        | Herbst        | 46       | 214          |
| Hanke .      | 45                  | 335        | v. Herford    | 45       | 352-         |
| Phate        |                     | 578        | o. Speciors   | 46       |              |
| Sannemann    | 46                  |            | Herrfurth     | 45       | 209          |
|              | 45                  | 633        | Hering        | 43       | <u>575</u>   |
| Sanftein     |                     | <b>354</b> | herting       | ,        | 330          |
|              | 116                 | <u>576</u> | v. Herrestoff | -        | 586          |
| Gantalmann   | 46                  | 205        |               | -        | 351          |
| Santelmann   | 45                  | <u>335</u> | Herodes       |          | 345          |
| Harazim      | -                   | 583        | herrmann      | 1        | 328          |
| Haridy       | £. e                | <b>346</b> | Herwig        |          | 345          |
| Hartlieb     | 46                  | 641        | Herzberg      |          | 585          |
| Hartmann     | 45                  | <u>327</u> | v. Herpverg   | -        | 339          |
|              | 46                  | 358        | Herzog        |          | 585          |
|              | 46                  | 631        | Hesse         |          | . <u>332</u> |
|              |                     | 635        | Heubach       |          | 579          |
| v. Hartmann  | 45                  | . 574      | heuermann     | 46<br>45 | 633          |
| Harrwich     | 46<br>45            | 639        | Hevelde       | 45       | 334          |
| v. Hartwig   | 45                  | 583        |               | -        | 345          |
| Hasenclever  | مشيش                | <u>587</u> | v. Henden     | 46       | 207          |
|              | 46                  | 643        | Heydrich      | -        | 226          |
| Hassenstein  | -                   | 633        | Hener         | -        | 218          |
| Haugh        | 45                  | 35 t       | Hennat        | -        | 208          |
| Haupt        | 45                  | 340        | Hille         | 45       | 582          |
| Hausleutner  | -                   | 334        | Hilliges      | 46       | 633          |
| Hecht        | -                   | 341        | - Hilscher    |          | <b>633</b>   |
| hedede       |                     | 344        | Hilse         | •        | 630          |
| Heerholdt    | 46                  | 214        | Hinschius     | 45       | 324          |
| v. heeringen | 45                  | 322        | Hintste       | -        | 323          |
| Heffter      | -                   | 347        | Hirschberg    | 46       | 637          |
| Speim        | -                   | 583        | Hirschfeld    | 45       | 579          |
| ,            | 46<br>45<br>-<br>46 | 210        | Hipig         | 46       | 635          |
| Heinricht    | Qualification .     | 640        | Hochmuth      | 45       | 352          |
| Beitemenur   | -                   | 209        | Hoffbauer     | -        | 331          |

|                   | Manh      | Seite.            |               | Band.                               | Geite. |
|-------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| a . mr. dua       | Band.     | 208               | Jähnigen      | 45                                  | 360    |
| Hoffbeinz         | 45        | 340               | Judinaco      |                                     | 573    |
| Hoffmann          | 45        | 345               |               | -                                   | 586    |
|                   |           | 351               | gafel         | -                                   | 335    |
|                   |           | 360               | Janic'e       | -                                   | 586    |
|                   |           | 576               | v. Javiges    |                                     | 356    |
| e . e. l 4. 4 . u |           | 583               | D. Juniara    | -                                   | 573    |
| Hofrichter        | 46        | 639               | Jarte         | -                                   | 576    |
| Hohenfeldt        | 40        | <b>324</b>        | Faroczynski   | -                                   | 333    |
| Sobne             | 45        | 334               | Jasinski      | _                                   | 346    |
| Hobnborst         | 46        | 207               | Jautner       | *                                   | 355    |
| Sollander         | 45        | 578               | Immermann     | -                                   | 575    |
| v. Holzbrink      | 45        | 575               | Johannigen    | -                                   | 348    |
| Holzendorff       | 46        | 632               | Tobantgen     | -                                   | 352    |
| Hone              | 45        | 327               | John          | 46                                  | 212    |
| Honigmann         | 46        | 206               | 2001          |                                     | 637    |
| Sonfelmann        |           | 588               | Rodel         |                                     | 636    |
| v. Sontheim       | 45        | 336               | Connich       | -                                   | 640    |
| Höpfner .         |           | 329               | Jordan        | 45                                  | 350    |
| Höpner            | _         | 350               | v. Fordan     | 46                                  | 208    |
|                   | _         | 341               | Frmler        | 45                                  | 325    |
| Yohhe             | -         | 344               | Jefordt       | 46                                  | 210    |
|                   |           | <b>358</b>        | Julius        |                                     | 209    |
|                   | 16        | 634               | Fungbluth     | -                                   | 220    |
| Höppner           | <u>46</u> | 632               | Jungfer       | 45                                  | 342    |
| Horn              | 1. 5      | 341               | Tunghans      | 46                                  | 210    |
| Sorft             | 45        | 643               | jungling .    | 46                                  | 577    |
| Softermann        | 46        |                   | Furgielewicz  |                                     | 577    |
| v. Höwel          | 45        | 580<br>632        | Suff.         | -                                   | 328    |
| v. Howerbeck      | 46        | 574               | Tust<br>Iven  | 46                                  | 217    |
| Honer             | 45        | 580               |               |                                     |        |
|                   | 400,000   | <u>575</u>        | <b>R</b>      |                                     |        |
| Honou             | -         | 574               | Raddat '      | 46                                  | 207    |
| v. Hugo           | -         | 340               | Rable         | 45                                  | 327    |
| Hülsen            | =         |                   | Kallmann      |                                     | 341    |
| Hulsmann          | _         | $\frac{329}{322}$ | Kaminsti      | -                                   | 325    |
| Hundrich          | _         | 360               | Rampf         | _                                   | 343    |
| <b>5 S 1</b>      | 46        |                   | Kampmann      | -                                   | 348    |
| v. Hürter         | 40        | 219<br>214        | v. Kampt      | 46                                  | 207    |
| Hüser             | 45        | 277               | Raniewsti     | 45                                  | 343    |
| Hüttmann          | 45        | 211               | Kannengießer  | 46                                  | 218    |
|                   | ž.        |                   | Kanther       | 45                                  | 325    |
|                   |           | 341               | Rapte         |                                     | 581    |
| Jacobi            | 45        |                   | v. Karczewski | 46<br>45<br>45<br>—<br>—<br>—<br>46 | 339    |
|                   |           | · <u>356</u>      | Raschube      |                                     | 344    |
|                   | 1.6       | 585               | Raskel        | -                                   | 338    |
|                   | 46        | 208               | Kagner        |                                     | 341    |
| 0.16              | 45        | 215               | Räuffer       | 46                                  | 644    |
| Jadel             | 45        | 345               | Raulfuß       | 45                                  | 339    |
| Jagielski         |           | 338               | Marinb        | 382                                 | Raup   |
|                   |           |                   |               |                                     | Munh   |

| a                         | Band.    | Seite.     | 1 mg - 10 mg - 11  | Band.    | Seite.     |
|---------------------------|----------|------------|--------------------|----------|------------|
| Rauts                     | 46       | 644        | Rniese             | 45       | 322        |
| Rawerau                   | 45       | 331        | Rniffter           |          | 352        |
| Ranser                    | ****     | 345        | v. Knobelsborff    | -        | 324        |
|                           | -        | 346        | Anoblauch          |          | 576        |
| Reber                     | 46       | 220        | Rnore              |          | <b>335</b> |
| Referftein                | 45       | 328        | Robert             |          | 326        |
| Regel                     |          | 330        | Roch               |          | 322        |
| v. Rebler                 | 46       | 214        |                    | _        | 325        |
| Reil                      | 45       | 577        |                    |          | 581        |
| Reller                    | -        | 322        |                    | 46       | 213        |
|                           | -        | 323        |                    | 70       | 640        |
|                           | -        | 585        | Röhler             | 45       | 351        |
|                           | 46       | 220        |                    | ***      | 354        |
| Kerkerink (Sp             | rid=     |            | Rods               | _        | 331        |
| mann)                     | 45       | 582        | v. Kolbe           | 1        | 341        |
| Rerfiein                  | -        | 583        | Roleme             | 46       | 630        |
| Rerften                   | avenue.  | 578        |                    | 40       | 640        |
| Regter                    | -        | 577        | Rolligs.           | 45       |            |
| v. Rettler                | 46       | 210        | Rollid             | 42       | 327        |
| Reuffel                   | 302      | 637        | Roniedi            | ı.ı.ı.ı  | 325        |
| Kenser                    | 45       | 345        | Ronig              | 1        | 342        |
| Riegling                  | 46       | 634        | atomig             |          | 326        |
| v. Rircheisen             | 45       | 352        |                    |          | 340        |
| Rister                    |          | 321        | Konigsmann         |          | 345        |
| Minter                    |          | 324        | Köntopp            | .—       | 345        |
|                           |          | 360        | Kopp               | 46       | 345        |
| Rittel                    | 46       | 213        | Roppelmann         | 46       | 220        |
| v. Kiting                 | 45       | 327        | b. Korff-Schmiesin | 45       | 582        |
| Klawki                    | 42       |            | Korn               | 946      | 632        |
| Klebs                     | 16       | 337        | Rornect            | 45       | 328        |
| Rleemann                  | 46<br>45 | 208<br>341 | Mothett.           | -        | 580        |
| Rlein                     | 46       |            | (C) the same       |          | 581        |
| v. Rleift                 | 40       | 219        | Körner             | 1.0      | 583        |
| n. Meteile                | 45       | 360        | Rorte              | 46       | 206        |
| u @lawin                  | <u>-</u> | 573        | Rosmann            | 45<br>46 | 339        |
| v. Klewis                 |          | 323        | Köster v. Absterip | 46       | 218        |
| Rlingbeil                 | 4.0      | 332        | v. Kottwiß         | 45       | 352        |
| Klingemann                | 40       | 213        | Kraft              | -        | 582        |
| Albr                      | 20       | 212        | Arahn              | -        | 349        |
| Riose                     | 45       | 345        | - 104 - 20         |          | 587        |
| Klosowski                 | 4.6      | 341        | v. Kräker          |          | 325        |
| Rlop                      | 46       | <u>631</u> | Rraß               | -        | <b>333</b> |
| Riosich                   | 45       | 340        | Krause             | _        | 334        |
| Kminfowsti                | 1.0      | <b>343</b> |                    | -        | 579        |
| Rnabel                    | 46       | 641        |                    | 46       | .217       |
| Anauff                    | 45       | 329        | Rrausnick          | 45       | 350        |
| O+                        | 46       | 211        | Reauthofer         | -        | 341        |
| Knaupper                  | 45       | 588        |                    | 46       | 216        |
| Knauth                    |          | <u>577</u> | Rrat               | 45       | 587        |
| Knebel                    | -        | 340        |                    | 46       | 219        |
| 1835. <u>5.</u> <u>92</u> | Ł        |            | 31                 |          |            |

| •                       |                |            |                |          | •          |
|-------------------------|----------------|------------|----------------|----------|------------|
|                         | Band,          |            | 6.5            | Band.    |            |
| Kreich                  | 45             | 325        | Kynaft         | 45       | 325        |
| Rreis .                 |                | 341        | Rupfe          |          | 578        |
| Rremni3                 | Guglanti       | 330        | •              | 46       | 639        |
| Krenz                   | (married       | 345        | Q.             |          |            |
| Rretschmer              | _              | 346        |                |          |            |
| Rregger                 | -              | 356        | Lamberg        | 46       | 218        |
| Kriewitsch              | -              | <u>344</u> | Lamle          | -        | 631        |
| Rriften                 | 46             | 215        | Lang           | -        | 645        |
| Krolifowski             | -              | 209        | Lange          | 45       | 342        |
| Aroll                   | 45             | <b>581</b> |                | -        | 360        |
| Arbmer                  | -              | 339        |                | 46       | 212        |
| Kromren                 |                | 335        | Langenmener    | -        | 637        |
|                         | -              | 344        | Langguth       | 45       | 352        |
| Krufffi                 | ****           | 346        | Lareng         | -        | 332        |
| Rrüger                  | -              | 329        | Lasfowski      | -        | 342        |
|                         | -              | <b>586</b> | v. Lagauly     | -        | 587        |
| Rruse                   | 46             | 211        | Laube          | 46       | 205        |
|                         | -              | 642        | Lauber         | 45       | 336        |
| v. Krnger               | -              | 213        |                |          | 358        |
| Krzyzanowski            | 45             | 338        | Laut           | 46       | 221        |
| Rubale                  | -              | 340        | Lawincki       | 45       | 343        |
|                         | -              | <u>577</u> | Lehmann        | -        | 323        |
| Rübler                  | -              | <u>581</u> |                | -        | 334        |
| Rucktowsti              | -              | 346        |                | -        | 339        |
| Rugler                  | •              | 342        |                | -        | 583        |
| Kuhlmeyer.              | -              | 358        |                | 46       | 207        |
|                         | a-order        | 360        |                | -        | 209        |
| Kühlwetter              | 46             | <u>643</u> | Lebrhoff       |          | 640        |
| Ruhn                    | 45             | <b>356</b> | Leinnig        | -        | 211        |
|                         | 46<br>45<br>46 | 630        | Leift          |          | 212        |
|                         |                | <b>633</b> | Leiftifow      | Augilian | <u>635</u> |
| Ruhne                   | 45             | <b>338</b> | Lemasson       | 45       | 349        |
| - 44                    | 46             | 215        | Lemon          | 46       | 209        |
| Rühnemann               | 45             | <b>339</b> | Lemmer         | 45       | 360        |
| Rullact                 | Garbourds,     | 343        |                | -        | <b>573</b> |
| Rulinnski               | 46             | 344        | Lemrich        | = =      | 578        |
| Runict                  | 46             | 209        | Lent           | - `      | 360        |
| Runpe                   | -              | 213        |                | -        | <b>573</b> |
|                         |                | 632        | Lengen         |          | 350        |
| Runkel                  | 45             | <u>339</u> | Lepsius        | -        | 330        |
| v. Kurnatowski          | -              | 334        | v. Leffing     | -        | 325        |
| Rurgan                  | 46             | 207        | Lessinsti      | -        | 344        |
| v. Kurzewsti            | 45             | 334        | Lette          | _        | 344        |
| Rurphals                | -              | 344        | Leutner        | -        | 342        |
| Kuttig                  |                | 344        | Leven          | -        | 349        |
| <b>6</b> 11             | 46             | 216        | v. Lewandowski | -        | 341        |
| Ruttner                 | 45             | 340        | Lenden         | -        | 332        |
| Rupner                  | -              | 336        | Licht          | 46       | 327        |
| <i><b>Rwadynsti</b></i> | -              | 338        | Lichtenberg    | 46       | 215        |
|                         |                |            |                |          |            |

| 22             | Banb.    | Seite.     |                                         | Banb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite.     |
|----------------|----------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Liebig         | 45       | 577        | Maste                                   | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346        |
| Liel           | -        | 351        | Massow                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 331        |
|                | -        | 360        | Maubach                                 | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 221        |
| Liersch        | 46       | 639        | Mauß                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220        |
| Lindau         | 45       | 582        | Manet                                   | Name and Address of the Owner, where                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 208        |
|                | 46       | 640        | Majurtiewis                             | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 341        |
| Lindemann      | -        | 636        | Mechow                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339        |
| Lindinger      | 45       | 579        | 200000000000000000000000000000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 341        |
| Linfiedt       | 46       | 634        | Mebler                                  | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210        |
| Link           | 45       | 343        | Meier                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 206        |
|                | 46       | 642        | 270000                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 632        |
| Ling           | -        | 218        | Meiners                                 | (majorine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221        |
|                |          | 642        | Meinede                                 | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 345        |
| Lipten         | -        | 639        | Deigner                                 | - Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 582        |
| Lobenthal      | -        | 216        | 20101011111                             | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211        |
| Lohausen       | 45       | 348        |                                         | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 641        |
| Poes           | -        | 575        | Melchers                                | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 578        |
| Lombard        |          | 358        | Meller                                  | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 630        |
| Lottner        | -        | 352        | Mens                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212        |
| Ludecke        | 46       | 642        | Menzel                                  | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 337        |
| Ludide         | 45       | 330        | 22,011,000                              | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Lud            |          | 345        | Menger                                  | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 577        |
| Lupke          | 46       | 210        | Merckel                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 646        |
| Lydtke         | 45       | 336        | v. Merdel                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 631<br>631 |
|                | 3.2      | 330        | Metting                                 | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| M.             |          |            | Mettingb                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322        |
| Maag           | 45       | 577        | v. Meusebach                            | Colonial Colonia Colonial Colo | 574        |
| Maagen         | 45       | 352        | v. Meuleouch                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 351        |
| Mac-Lean       |          | 324        | Menberg                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>356</b> |
| Machula        | 46       | 213        | Mananhara                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 588        |
| Måder          | 46<br>45 | 323        | Meyenberg                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>585</u> |
| Magnus         |          |            | Mener                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 325        |
| Mahlmann       | -        | 576<br>352 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330        |
|                | _        | 358        |                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 334        |
|                | 46       |            | ODA4                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 576        |
| Mabraun        | 40       | 211        | Mes                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 332        |
| Mackeprang     | 45       | 636<br>358 | Mette                                   | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 334        |
| , and the same | 46       |            | Michaelis                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 575<br>694 |
| Mangelsborf    | 45       | <u>629</u> | 000:4:4:4                               | Lagarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 584        |
| v. Manteuffel  | 43       | 580        | Michels                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 334        |
| Marchall       | 46       | 356<br>645 | Mifetta                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 338        |
| Marter         | 45       |            | Milewsti                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339        |
| Marts          | 43       | 329        | Milte                                   | Marie and American                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 342        |
| Marquard       | 46       | 342        | Milo                                    | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 332        |
| Marschner      | 45       | 210        | Mintus                                  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 641        |
| Martens        |          | <b>339</b> | Mitschke                                | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 584        |
| Martin         | 46       | 630        | Mittelstadt                             | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 336        |
| Martini        | *        | 643        |                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 338        |
| Martins        | 45       | 637        | email amali                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 343        |
| - m + 111 9    | 42       | 329        | Mogilowski                              | magazini in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 342        |
|                |          |            | 3 1 2                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

|                 | Band.                                   | Seite. |                                       | Band. | Seite. |
|-----------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|--------|
| Mohnhaupt       | 46                                      | 208    | Neubauer                              | 45    | 578    |
| Moll            |                                         | 211    | Neuhaus                               | -     | 352    |
| v. Möllen       | 45                                      | 360    | Neufirch                              | -     | 323    |
| v. Moller       |                                         | 321    | Reumann                               | -     | 325    |
|                 | -                                       | 358    |                                       | -     | 340    |
| Moris           | 46                                      | 218    | dn.                                   | -     | 345    |
| Mucs            | 45                                      | 578    |                                       | •     | 587    |
| v. u. g. Dublen | -                                       | 360    | Miche                                 | -     | 342    |
| v. Mühlenfels   | 46                                      | 630    | Nicolovius                            | -     | 322    |
| Mübler          | 45                                      | 326    |                                       | 46    | 206    |
|                 | -                                       | 351    | Miemann                               | 45    | 327    |
| Mulert          | مثجب                                    | 581    | Miethe                                | 46    | 632    |
| Müller          | -                                       | 323    | Niction                               | 45    | 578    |
|                 | _                                       | · 325  | Nitsche                               | -     | 325    |
|                 |                                         | 332    | Nöggerath                             | 46    | 644    |
|                 | ======================================= | 335    | Möldechen                             | 7     | 214    |
|                 | -                                       | 337    | Nogel                                 | -     | 215    |
|                 | -                                       | 339    | Môtel                                 | 45    | 337    |
|                 | -                                       | 342    | Nowacti                               | -     | 336    |
|                 |                                         | 343    |                                       |       |        |
|                 | -                                       | 352    | D                                     | •     |        |
|                 | -                                       | 581    | Odebrecht                             | 46    | 639    |
|                 | 46                                      | 208    | Odenheimer                            | 45    | 326    |
|                 | -                                       | 220    | Dedekoven                             |       | 347    |
|                 | 46                                      | 629    |                                       | -     | 587    |
|                 |                                         | 637    | Offermann                             | 46    | 646    |
|                 | -                                       | 639    | Dhly                                  | 45    | 326    |
|                 | -                                       | 640    | Olszewsfi                             |       | 577    |
|                 | -                                       | 646    | Dael .                                | -     | 580    |
| v. Mäller       | 46<br>45                                | 208    | v. Oppen                              |       | 360    |
| Muschner        | 45                                      | 342    | Oppenhoff                             | -     | 351    |
| Muth            | -                                       | 579    |                                       | -     | 360    |
| v. Mylius       | -                                       | 351    | Oppermann                             |       | 358    |
|                 | -                                       | 358    |                                       | 46    | 634    |
| N.              |                                         |        | v. Ossowski                           | -     | 631    |
|                 |                                         |        | Oswald                                | 45    | 358    |
| Naber           | 45                                      | 578    |                                       | -     | 573    |
| Machtsheim      | 46                                      | 220    | Ditto                                 | 46    | 633    |
| v. Maglo        | 45                                      | 338    | Dttow                                 | 4. 45 | 331    |
| Natorp          | 46                                      | 214    | Dverbach                              | -     | 348    |
| Naude           | 45                                      | 575    |                                       |       |        |
| Navarra         | -                                       | 338    | Þ                                     | •     |        |
| Nebse           | 46                                      | 209    | Vacid                                 | 45    | 581    |
| Neigebauer      | 45                                      | 334    | v. Paczenski                          | -     | 352    |
| Reibte          | 46                                      | 209    | Palewsti                              | -     | 346    |
| Mels            | 45                                      | 330    | Panten                                | -     | 345    |
| Mettler         | -                                       | 360    | <b>Dantini</b>                        | 46    | 208    |
|                 | 46                                      | 205    | Pape                                  | 45    | 326    |
| Neubauer        | 45                                      | 339    | Pascal                                |       | 348    |
| 4.              | 0                                       | 3-0    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | 3.10   |

|                | Band.                                   | Seite. |              | Band.     | Seite.     |
|----------------|-----------------------------------------|--------|--------------|-----------|------------|
| Vasch          | 46                                      | 219    | v. Rabenau   | 45        | 330        |
| Dedell         | 45                                      | 338    | Ragnit       |           | 584        |
| Dellmann       | -                                       | 347    | Raimann      |           | <b>577</b> |
| Pelzer         | 46                                      | 219    | Rainann      | 46        | 634        |
|                | _                                       | 632    | Raiser       | 45        | 328        |
| Venseler       |                                         | 640    | Rambs        | 46        | 218        |
| Pergande       | 45                                      | 575    | Ramlau       | 45        | 345        |
| Derrot         | 46                                      | 218    | Randebrock   | -         | 328        |
| Peschel        | 45                                      | 574    | v. Randow    | -         | 340        |
| Peterson       | -                                       | 577    | Range        | -         | 343        |
| Petri          | -                                       | 578    | Nanisch      | -         | 331        |
| Pflesser       | *                                       | 324    |              | 46        | 639        |
|                | -                                       | 325    | Rappard      | 45        | 348        |
| Pflugrath.     | -                                       | 344    |              | 46        | 645        |
| Pichl          | -                                       | 578    | Rappolt      | 45        | 578        |
| Piester        | *************************************** | 344    | Rasch        | 46        | 640        |
| Piglostewicz   | -                                       | 335    | Rasper       | 45        | 325        |
| Pilaski        | 4 7                                     | 335    |              | -         | 341        |
|                | -                                       | 339    | Rath         | 46        | 641        |
| Pillardi       | -                                       | 342    | Redefer      | 45        | 325        |
| v. Piper       | -                                       | 324    | Reder        | -         | 344        |
| Pikschfn       | 46                                      | 207    |              | -         | 584        |
| Plate          | -                                       | 210    |              | 46        | 642        |
| Plager         | 45                                      | 352    | Reiche       | 45        | 576        |
| Pochhammer     |                                         | 331    | Regnier      | 46        | 643        |
| Potorny        | _                                       | 576    | Reimann      | 45        | 332        |
| Polenz         | ***                                     | 334    |              | -         | 340        |
|                | ***                                     | 584    | Reimberger   |           | 342        |
| Ponto          | -                                       | 334    | v. Reinbaben | 46        | 631        |
| Porsch         | 46                                      | 212    | Reinhart     | 45        | 356        |
| v. Potrykowski | 45                                      | 338    | Reinhardt    | -         | 581        |
| Pratsch        | -                                       | 339    | Reinhold     | _         | 581        |
|                | _                                       | 576    | A3745 TO 1   | 46        | 635        |
| v. Prittwip    | 46                                      | 633    | Reisland     | 45        | 577        |
| v. Proff       | -                                       | 218    | Reipenstein  | -         | 325        |
| 44             | 1                                       | 219    | v. d. Rect   | -         | 354        |
| Prosfe         | -                                       | 213    | v. Rembowsti |           | 350        |
| v. Prusinowski | 45                                      | 340    | Remus        | -         | 343        |
| Przybilski     |                                         | 345    | Rent         | -         | 346        |
| M 6            | -                                       | 346    |              | 46        | 210        |
| Przygeda       |                                         | 343    | Reusch       | -         | 633        |
| Pudor          | -                                       | 356    | Reuter       | 45        | 325        |
| v. Puttkammer  | 46                                      | 630    | Reuther      | 46        | 221        |
| Q.             | · · · · · · ·                           |        | Rewold       | •         | 216        |
|                |                                         |        | Rhau         | -         | 209        |
| Duapp          | 45                                      | 346    |              |           | 640        |
| co.            |                                         |        | Rhode        | 45        | 322        |
| R.             |                                         |        |              | - Charles | 343        |
| Raab           | 46                                      | 220    |              | -         | 345        |
|                |                                         |        |              |           |            |

|               | Banb.        | Seite.     |              | Band.       | Seite,         |
|---------------|--------------|------------|--------------|-------------|----------------|
| v. Ribbentrop | 46           | 218        | Runten       | 46          | 645            |
| Ribbentropp   | 45           | 539        | Ruppel       | 30          | 541            |
| Richter       |              | 346        | Ruprecht     | , _         | 208            |
| v. Richthofen | -            | 575        | Ruschke      | 45          | 337            |
| 4. Dumiyolin  | 46           | 634        | Rustow       |             | 641            |
| Riedel        | 45           | 575        | Rutgers      | 46          | 221            |
| Riebl         | -13          | 324        | Harners      | 40          | AAL            |
| Rick          | 46           | 208        |              | <b>S</b> .  |                |
| Richtelg      | 45           | 325        | Saalfeld     | 45          | 327            |
| Rinte         | 46           | 634        | Sachs        | , 43        | 324            |
| Rinteleu      | 45           | 574        |              |             |                |
| Stintetta     | 43           | <b>584</b> | Sachse       | _           | <b>339 340</b> |
|               | 46           | 213        | v. Saint-Pa  |             |                |
| Riotti        | 40           | 221        |              | ui          | 338            |
| Ricter        | 45           |            | Sact         |             | 351            |
| Stittee       | 45<br>46     | 577        |              | -           | 354            |
| Rive          | 45           | 218        |              | (algorithm) | 358            |
| NIVE          | 43           | 351        | Called.      | _           | 577            |
| Rochling      |              | 360        | Salbach      |             | 336            |
| Storyting     | 46           | 588        | v. Saldern   |             | 584            |
| v. Rochow     |              | 217        | Gr. v. Sali  | 1a) —       | <u>576</u>     |
| Robenbeck     | 45           | 352        | Saltasch     | -           | 343            |
| Robr          |              | 576        | Salomon      |             | 336            |
| v. Robe       | _            | 322        | Salzmann     | 46          | <u>636</u>     |
| Robelace      | -            | 341        | · Sammet     | 45          | 335            |
| Rohrmann      | (acceptance) | 585        | Sand         | _           | 360            |
| de le Roi     | _            | 337        | Sasse        | 46          | 635            |
| Rockstrob     |              | 341        | Sattig       | 45          | 352            |
| Roloff        | 46           | 640        | Sauer        | -           | 335            |
|               |              | 210        |              | 46          | 635            |
| Romben        |              | 644        | v. Savigny   | 45          | 356            |
| Roquette      | 45           | 336        | Sawade       |             | 343            |
| Roren         | 46           | 630        | Schaller     |             | 330            |
| Röscher       | 45           | 334        |              | 46          | 633            |
| Malanhaum     | 46           | <u>630</u> | Schartow     | 45          | <b>586</b>     |
| Rosenbaum     | 2.0          | 631        | Schauberg    | 46          | 217            |
| Roseno        | 45           | 334        | Schaubert    | 45          | 325            |
| SOnfan Glat   | 46           | <u>637</u> | Schede       | 46          | 635            |
| Rosenstiel    |              | <u>632</u> | Scheele      | -           | 208            |
| Rosentreter   | -            | 210        | Scheer       | 45          | 578            |
| v. Rostowski  | 45           | 339        | Scheffer=Bol | dhorst —    | 360            |
| Rothmann      |              | 332        | Scheffler    |             | 325            |
| Rube          | 46           | 640        |              |             | 351            |
| Rüdenburg     | 45           | <b>335</b> |              |             | 356            |
| Rüdiger       | -            | 351        | v. Scheibler | _           | 358            |
| Ruffmann      | 46           | 207        | Scheidelwiß  | -           | 346            |
| 00 Y Y        | -            | <b>632</b> | Scheller     | -           | 351            |
| Rubl          | -            | 634        |              | -           | 358            |
| Rumpf         | _            | 206        | Schellwip    | -           | 575            |
|               | -            | 215        |              | -           | 585            |

| 0                    | Banb.           | Seite-     | •               | Banh        | Seite.     |
|----------------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| Schenf               | 46              | 632        | Schniggenberg   | 45          | 345        |
| v. Scheve            | 45              | 354        | Schnitger       | 46          | 632        |
| Schlevelbein         |                 | 343        | Schnuß          | 45          | 352        |
| v. Shill             | _               | 325        | Scholl          | · materials | 348        |
| v. Schiller          | _               | 347        | Cujvu           | 46          | 644        |
| Schirner             | 46              | 635        | Schols ,        | 45          | 328        |
| v. Schirp            | -               | 214        | Cujv.8 /        |             | 330        |
| v. Sujity            |                 | 638        | en.             |             | 338        |
| Schirrmacher         | 45              | 350        |                 |             | 341        |
| Schlacke             | 32              | 336        |                 | 46          | 213        |
| Schlarbaum           | _               | 344        | Scholk          | 45          | 580        |
| v. Schlechtenbahl    | _               | 356        | Cujvin          | 46          | 629        |
|                      | _               | 582        | Schön           | 45          | 325        |
| Schlegdendahl        | _               | 579        | v. Schönfeldt   |             | 340        |
| Schlemm              |                 | 330        | Schöpfe         | _           | 580        |
| Schlesack            |                 | 352        | Schoß           | -           | 331        |
| Schlieffen           | 16              | 208        | Schottfi        | 46          | 640        |
| Gr. v. Schlieffen    | <u>46</u><br>45 | <b>575</b> | Schrader        | 90          | 636        |
| Schlott              | 43              | 325        | Schramm         | 45          | 324        |
| Schmeer              | 46              | 216        |                 | 46          | 631        |
| Schmeerbauch         | 45              | 528        | Schrener        | 40          | 632        |
| Schmeißer            | 43              | 326        | Schröder        |             | 214        |
| Schmemann            | -               | 335        | Oujevoce        |             | 638        |
| Schmidt              |                 | 337        | Schrötter       | 45          | 322        |
|                      | -               | 346        | Schuchart       | 43          | 341        |
|                      | -               |            | Schuhmacher     | 46          |            |
|                      | 1.6             | 578<br>214 | Gr. v. d. Schu  |             | 221        |
|                      | <u>46</u>       |            | hura            | (H=         | 006        |
|                      |                 | 217        | burg<br>Schüler | 1.5         | 206        |
|                      |                 | 220        |                 | 45          | 325        |
|                      | -               | 632        | Shulz           |             | 323        |
|                      |                 | 635        |                 | -           | 330        |
|                      | (Property)      | 637        |                 | -           | 342        |
|                      | _               | 638        |                 |             | 345        |
| CA. L. S. H.         | 2. ~            | 641        | •               | _           | 351        |
| Schmiedecke          | 45              | 340        |                 | -           | 580        |
| Schmiedel            | 146             | 330        |                 | 2.0         | 582        |
| Schmiefing (v. Rorff | 1)46            | 632        |                 | 46          | 214        |
| Schmitz              | 45              | <u>326</u> | Schulze         | 45          | 576        |
|                      | 46              | <b>219</b> |                 | 2.6         | 577        |
| ~                    |                 | 220        | 1               | 46          | 213        |
| Schmolder            | -               | 645        |                 |             | 640        |
| Schnaase             | -               | 643        | Schult          | 45          | 336        |
| Schnabel             |                 | 213        |                 | _           | <u>360</u> |
| v. Schnehen          | -               | 207        | Schumann        | -           | 326        |
| ~ .t14               |                 | 641        | ~               | -           | <u>576</u> |
| Schneider            | 45              | 577        | Schurig         |             | 335        |
| ~ 4 14 1 t           | 46              | 641        | Schürmann       | 4.0         | 586        |
| Schneidewind         |                 | 210        | ~               | 46          | 220        |
| Schnierstein         | 45              | 345        | Schuster        | 45          | 579        |

|              | Banb.              | Seite.     |                 | Banb.     | Seite.     |
|--------------|--------------------|------------|-----------------|-----------|------------|
| Schuffer     | 46                 | 210        | Eorgatz         | 45        | 338        |
| Schüb        | 45                 | 344        | Spanckeren      | -         | 347        |
| Cujul        | -                  | 580        | v. Spanderen    | -         | 587        |
|              | 46                 | 636        | Speck           | 46        | 209        |
|              |                    | 637        | Sperling        |           | 640        |
| Schübe       | 45                 | 578        | Spiegelberg     | 45        | 574        |
| Cujunc       |                    | 581        | v. Spiegen      | -         | 584        |
| Schwarz      | -                  | 340        | Spilling        | -         | 577        |
| Caliburg     | =                  | 343        | Spitta          | 1         | 324        |
|              | -                  | 351        | v. Splittgerber | -         | 337        |
|              | -                  | 358        | Spons.          | _         | 356        |
|              | 46                 | 633        | Sprenfmann      | -         | 342        |
| Schwechten   |                    | 217        | Spridmann = Re  | rfe=      |            |
| Schwedler    | 45                 | 344        | ring            |           | 582        |
| Schweling    | 46                 | 214        | Stadler         | -         | 588        |
| Schwidam     | 45                 | 339        | v. Staff        | 46        | 215        |
| Scotti       | 45                 | 323        | Stahn           | -         | 631        |
| Scriba       | 45                 | 578        | Cindu           | -         | 632        |
| Cition       | 46                 | 219        | Stanjeck        | 45        | 350        |
| v. Sedzicki  | 45                 | 339        | Stark           | 46        | 642        |
| Seel         | -                  | 332        | Starke          | 45        | 345        |
| Seemann .    | =                  | 574        | Cimito          | -         | 360        |
| Seger        | _                  | 334        |                 | 46        | 630        |
| Otyce        | _                  | 583        | Steffani        | 45        | 342        |
| Seiler       | 46                 | 209        | Stegert         | 46        | 208        |
| v. Sedendorf | 30                 | 218        | Steinert        | 45        | 326        |
| Gelbftherr   | 45                 | 360        | Steinke         | -         | 346        |
| Seligo       |                    | <b>356</b> | Steinmet        |           | 325        |
| Selfe        | -                  | 584        | Stelher         | -         | 356        |
|              | normalist.         | 336        | Citique         | 46        | 643        |
| Senff        | 46                 | 640        | Stemrich        |           | 206        |
| Gernau       |                    | 324        | Stengert        | 45        | 346        |
| Sethe        | -                  | 354        | Stephan         | -         | 343        |
|              | -                  | 583        | Coppun          | -         | 577        |
| Siegel       | 45<br>-<br>-<br>46 | 332        | Stiebler '      | 46        | 213        |
| Gianfrian    | -                  | 322        | Stieffel        | .45       | 588        |
| Siegfried    | 46                 | 631        | Stieglit        | 46        | 634        |
| Siemers      |                    | 210        | Stiglbauer      | -         | 212        |
| Siewert      | 45                 | 345        | Stoc            | 45        | 335        |
| Simmel       | 46                 | 634        | Stolberg        |           | 577        |
| Simon        | 45                 | 580        | Stolle          | -46       | 209        |
| Simonfobn    | 46                 | 206        | v. Stophastus   | -46<br>45 | 338        |
| Sittenfeld   | 45                 | 325        | 4. Othhaulena   |           | 583        |
| Ottreniero   |                    | <u>577</u> | Strabler        |           | 336        |
| Cobiefinsti  | -                  | 346        | Strasburg       |           | 340        |
| Solms        |                    | 338        | Strauch         | 46        | 634        |
|              | _                  | 328        | Strawinski      | 45        | 341        |
| Sommer       |                    | <u>582</u> | Strempel        |           | 340        |
|              |                    | 200        | Ott cui bet     |           |            |
| Sonfe        | 46                 | 216        | Striffer        | 46        | <b>633</b> |

|                     | Band.    | Seite.     |                | Band.    | Seite.     |
|---------------------|----------|------------|----------------|----------|------------|
| Strippentow         | 45       | 345        | Tosetti        | 46       | 221        |
| Strobandt           | -        | 581        |                | -        | 644        |
| Strodfamp           |          | 350        | Trachmann      | 45       | 344        |
| Struensen           |          | 339        | Trautmann      | -        | 577        |
| Studinarski         |          | 346        | v. Trembinsti  | -        | 336        |
| v. Studnit          |          | 303        | v. d. Trenf    | -        | 576        |
| Stundeck            | _        | <b>352</b> | Triepfe        | -        | 340        |
|                     | 46<br>45 | 220        | v. Tschirschin | -        | 352        |
| Sturm               | 45       | <u>577</u> |                | -        | 356        |
|                     | 46       | 216        | Tuckermann     | -        | 341        |
| Styrle              | 45       | 340        | v. Türck       |          | 576        |
| Süßenguth           | _        | <b>579</b> | Tygicki        | -        | 340        |
|                     | _        | 582        | 11             |          |            |
| Suttinger           | =        | 341        | u.             |          |            |
| Szarbinowski        |          | <b>337</b> | ulrich         | 45       | 342        |
| Szawlowski          | _        | 342        | Ulrici         |          | 340        |
| ~                   |          |            |                | -        | 574        |
| T.                  |          |            | Umbscheiden    | <u>-</u> | 360        |
| Tacke               | 45       | 582        | Urbani         | -        | 324        |
| Tamowski            |          | 344        | ****           | ***      | 584        |
| Tannen              | 46       | 631        | Uschner        | -        | 350        |
| Täubert             | 45       | 585        |                | 46       | 630        |
|                     | 46       | 636        | 23.            |          |            |
| Tenkhoff            | 45       | <b>578</b> |                |          |            |
| Teplaff             |          | 331        | Vahsel         | 45       | 577        |
| Thalheim            | 46"      | 634        | Batiche        | -        | 335        |
| Thebestus           | 45       | 350        | Verkenius      | -        | 586        |
| Theißem             | 46       | <u>645</u> | Versen         | -        | <u>575</u> |
| Thelen              | -        | 221        | v. Wiebahn     | -        | 350        |
| Theremin            | -        | 630        | Viertel        | -        | 341        |
| Thesmar             | -        | <b>220</b> | Villaume       | 46       | 632        |
| Thiel               | 45       | 351        | Vianow         | ****     | 209        |
| Thiele              | 46       | 209        | Vogel          | 45       | 580        |
| Thiem               | 45       | 358        | Vogler         | 46       | 208        |
|                     |          | 576        | v. Wogten      | -        | 631        |
| Thierry             | 46       | 643        | Wogtlander     |          | 212        |
| Thilmanny           | -        | 643        | Voigt          | 45       | 322        |
| Thinius             |          | 643        |                | -        | 346        |
| Thomasyncki         | 45<br>46 | 334        |                | 46       | 211        |
| Thone               | 46       | <b>638</b> |                |          | 220        |
| Thumb               | -        | 218        | Woldt          | 45       | 337        |
| Tiedmann            | 45       | 342        | Wölker         | 46       | 640        |
| Tielsch .           | 46       | 210        | Volfmer        | 45       | 583        |
| Tilosius            | 45       | 344        | श्रीकि         |          | 574        |
| Tobiaselli          | -        | 345        | Vorke          | 46       | 635        |
| Todt                | _        | 337        | v. Vos         | 45       | 351        |
| Toobe               |          | <u>327</u> | m 1 H          | 4.       | 360        |
|                     | -        | 329        | Bůď.           | 46       | 217        |
| v. Topolsti         |          | 334        | A a a          |          |            |
| 1835. <u>5.</u> 92. |          |            | 26 U U         |          |            |

|              | Band.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite.       |                | Band. | Seite.     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|------------|
|              | m · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Wiebner        | 45    | 338        |
| Sec. 2019    | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Wiedenbover    | 302   | <b>578</b> |
| Wachler      | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 630          | Wiedmann       | 2     | 341        |
| Wächter      | .45 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350          | Wiese          | 46    |            |
| Wagner       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 340          | Wiesner        | 40    | <u>209</u> |
| 3            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>577</b>   | 201contt       |       | 634        |
| Wall eisen   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 580          | Widert         | 2 =   | 635        |
| Waliber      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>346</u> - |                | 45    | 576        |
| Wandelt      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Wilda          | 46    | 639        |
| Wantfe       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>335</u>   | Wilte          | 45    | 358        |
| Weber        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>577</u>   |                | 46    | 205        |
| 20000        | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 587          | om lest        | _     | <u>636</u> |
| de Wedig     | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210          | Milkens        | 45    | <b>576</b> |
| or writing   | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 323          | Will           | 46    | 636        |
| massia.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 332          | Willfomm       | 45    | 333        |
| Weddige      | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210          | Willmann       | -     | 337        |
| Weger        | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 323          | Willmanns 1    |       | 582        |
| 4. (77)      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 331          | v. Willmowski  | 46    | 206        |
| b. Begnern   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 354          | Windhoff       | 45    | 352        |
| Weidinger    | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 634          | Windhorst      | 46    | 635        |
| Weigert      | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 344          | Winkens        |       | 645        |
| v. Weiler    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 329          | Winsweiler     |       |            |
|              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>586</b>   | v. Winterfeld  | 1.5   | 221        |
| Beiffenborn  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 322          |                | 45    | 358        |
| Weißenborn   | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 638          | v. Winterfeldt | 46    | 203        |
| Weißaerber   | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 218          | Wirk           | 45    | 323        |
| Wendling     | h E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 344          | cm16           | -     | 347        |
| Wendtiandt   | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Wisinsti       | -     | 346        |
| went thingt  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 322          | Witte          | -     | 582        |
| Bengel       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 342          | Wittfowis      | 46    | 215        |
| moculei      | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 341          | Wolbrud        | 45    | 350        |
| 1            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 574          | Wolde          | _     | 576        |
|              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 577          | Wolbrecht      | -     | 588        |
|              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>585</b>   | Wolff          | -     | 334        |
| 000 v        | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 636          | 2000           | -     | 340        |
| Wennel       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 639          |                | _     | 346        |
| Wenkti       | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 337          |                |       |            |
| Wermeling    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 326          | Wollheim       | 46    | 352        |
| Werner       | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346          | Wolters        | 45    | 630        |
| Werth        | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 216          |                |       | 352        |
|              | 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 638          | Worgisti       |       | 343        |
| v. Berthern  | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Wörlshoffer    | -     | 323        |
| Westary      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 331          | 500 C          | 1.0   | 324        |
| Westermann   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 578          | Wörner         | 46    | 635        |
| Westphal     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 326          | Wrede          | 45    | 349        |
| v. Westphale | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 352          | v. Wrochem     | 46    | 633        |
| Manan Male   | # <u>46</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 218          | v. Wulffen     | -     | 206        |
| Wener        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218          | Willfing       |       | 219        |
| Wengand      | OTHER DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO | 638          | Wurger         | 45    | 360        |
| Wengold      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217          | - 1 /          |       | 587        |
| Wichmann     | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 206          | Wygnanki       | -     | 344        |
| Widenmann    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220          | 1.             |       | 544        |

|             |    | Vand.    | Seite.     |             | Wanb.          | Seite.     |
|-------------|----|----------|------------|-------------|----------------|------------|
|             | 3. |          |            | v. Blegefar | 45             | 324        |
|             | 2. |          |            | v. Ziegler  |                | 583        |
| Zabel       |    | 46       | 631        | Biemsfi     | december       | 343        |
| Zachmann    |    | -        | <u>633</u> | Bietelmann  | _              | 352        |
| Zander      |    | 45       | 358        | 3immer :    | -              | 342        |
| Zarnat .    |    | -        | 351        | Bimmermann  |                | 587        |
| Bborowsti   | *  | -        | 341        | Bölfel      | -              | 341        |
| Bedeit      |    | 46       | 215        | Boellner    | -              | 352        |
| Zeidler     |    | 45       | 325        |             | -              | 360        |
| Benses      |    | 46<br>45 | 635        | Zugbaum     | 46             |            |
| Beppenfeld  |    | 45       | 330        | Bweigel     | 46<br>45<br>46 | 637<br>340 |
| Bettwach    |    | -        | 358        | 3weigert    | 46             | 635        |
| Zgorzalewip |    | -        | 345        | Swider      | 45             | 358        |

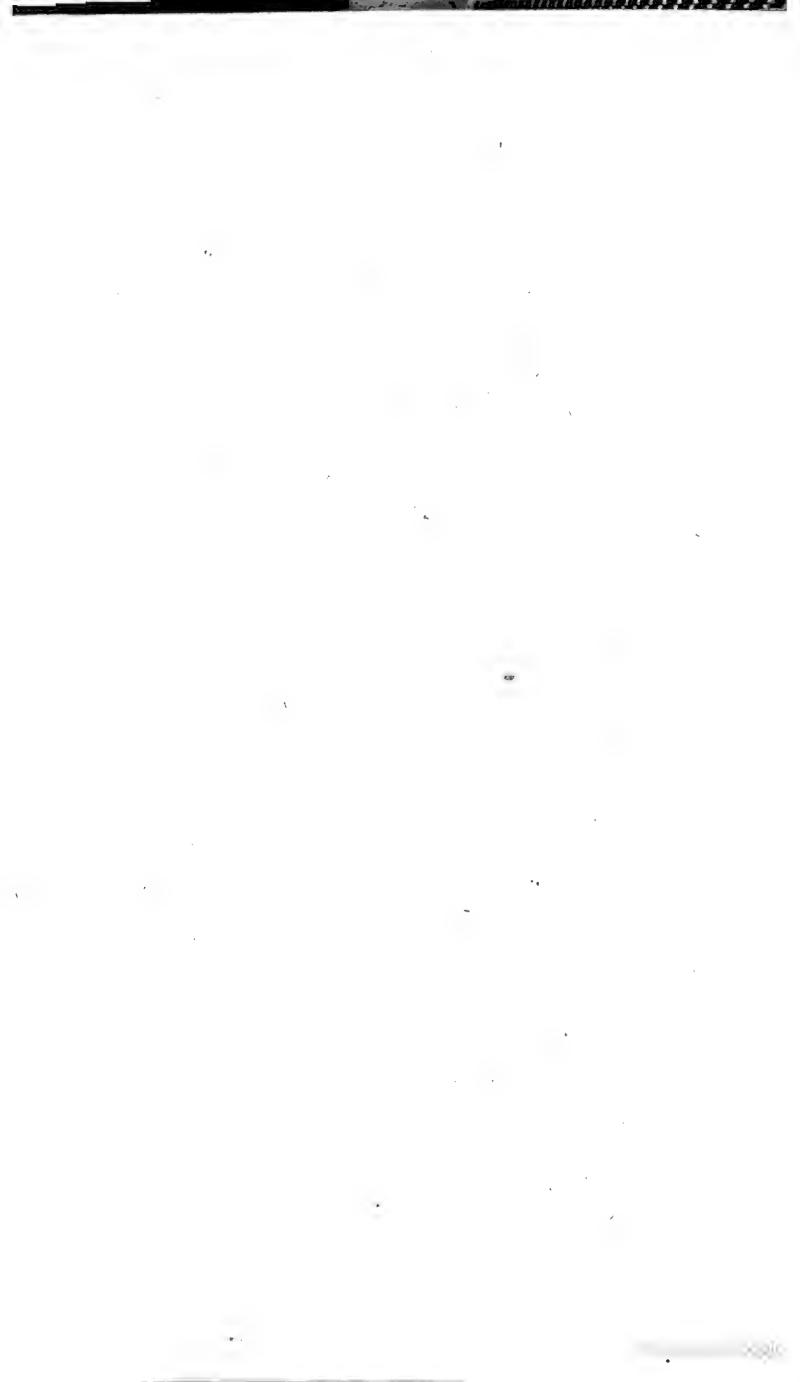

# lerst. der Rheinpmhres 1834.

I

## Bei Königlichetterhaltenen Gerichten.

|                 |                                 |                         | a. e.            |                | Ť                         |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 3 <b>%</b> i_   | 1. be                           | Summa<br>a.<br>etatsmå= |                  |                |                           |
| te<br>odi<br>me | Rathe<br>und<br>Assef=<br>foren | Sub=<br>alter=<br>nen   | Unter=<br>beamte | Summa<br>(6—8) | sige Be=<br>amte<br>(5—9) |
| 7.              | 2.                              | 3.                      | 8.               | 9.             | 10.                       |
| 3               | 34                              | 71<br>14                | 182              | 516            | 650<br>19                 |
| 2               | 17                              | 49                      |                  | 356            | 433                       |
| 2               | 16                              | 39                      | 74               | 197            | 268                       |
| 1               | 10                              | 28                      | 43               | 110            | 157                       |
| 2               | 18                              | 51                      | 125              | 412            | 499                       |

83405 | 5587320460 | 69483 | 14825 | 1 2343 | 14825 | 1 2343 | 14825 | 1 2343 | 14825 | 1 2343 | 14825 | 1 2343 | 14825 | 1 2343 | 14825 | 1 2343 | 14825 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 | 1 2343 |

| Jurisdiction<br>täßigen Riche<br>eschsene<br>dniglichen Unter-<br>gerichten. |                             |                                                       | ter bei<br>richten<br>Gericht               | Prir<br>fomr                | Procents<br>Verhältniß<br>der Zahl der<br>Einwohner<br>unter |                                         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| der<br> ts=<br>cse=                                                          | Zahl<br>der<br>Rich=<br>ter | Also<br>fom:<br>men<br>auf el:<br>nen<br>Rich:<br>ter | 3ahl ber<br>Gerichts=<br>Eingesesse=<br>nen | Zahl<br>der<br>Rich=<br>ter | Also<br>Fom=<br>men<br>auf ei=<br>nen<br>Nich=<br>ter        | Königlis<br>cher Ju=<br>risdif=<br>tion | Privat-<br>Jurisdifs<br>tiom |
|                                                                              | 5.                          | 6.                                                    | 7.                                          | 8.                          | 9.                                                           | 10.                                     | 11.                          |
| 2639                                                                         | 133                         | 4982                                                  | 239130                                      | 122                         | 1960                                                         | 73                                      | 27                           |
| 5730                                                                         | =<br>114                    | 3822                                                  | 261397                                      | 125                         | 2091                                                         | 63                                      | , s                          |
| 2099                                                                         | 65                          | 4340                                                  | 138674                                      | 85                          | 1631                                                         | 67                                      | 33                           |
| 3027                                                                         | 34                          | 4795                                                  |                                             |                             |                                                              |                                         | 50                           |
| 1123                                                                         | 122                         | 4542                                                  | 158085                                      | 61                          | 2591                                                         | 78                                      | 22                           |
|                                                                              | E                           | =                                                     | 85                                          | 2                           | =                                                            | 2                                       | *                            |
| 9569                                                                         | 62                          | 8058                                                  | 25555                                       | 22                          | 1161                                                         | . 95                                    | : 5                          |
| 1014                                                                         | 94                          | 6500                                                  | 170246                                      | 52                          | 3274                                                         | 78                                      | 22                           |
| 5394                                                                         | 105                         | 4537                                                  | 662404                                      | 187                         | 3542                                                         | 42                                      | . 58                         |
| 9008<br>1579                                                                 | 57<br>52                    | 3842<br>51S0                                          | 404956                                      | 118                         | 3432                                                         | 35<br>40                                | 65                           |
| 5770                                                                         | 53<br>137                   | 7713                                                  | 419349                                      | 96                          | 4368                                                         | 100                                     | 60                           |
| 1736                                                                         | 74                          | 4348                                                  | 105236                                      | 29                          | 3629                                                         | 75                                      | 25                           |
| 3910                                                                         | 56                          | 4445                                                  | 22347                                       | 6                           | 3724                                                         | 92                                      | 8                            |
| 2374                                                                         | 137                         | 3594                                                  | 231895                                      | 108                         | 2147                                                         | 68                                      | 32                           |
| 0629                                                                         | 63                          | 6200                                                  | 3                                           | =                           | 5                                                            | 100                                     | =                            |
| 1521                                                                         | 65                          | 5454                                                  | 46035                                       | 9                           | 5115                                                         | 89                                      | 11                           |
| 1282                                                                         | 61                          | 5758                                                  | 27324                                       | 4                           | 6831                                                         | 93                                      | 7                            |
| 5166                                                                         | 46                          | 4460                                                  |                                             | 11                          | 956                                                          | 95                                      | 5                            |
| 9570                                                                         | 1478                        | 51/10                                                 | 3083623                                     | 1081                        |                                                              | 8                                       | 9                            |
| 2000                                                                         | 8                           | 5142<br>12750                                         | 49000                                       | 43                          | 2852                                                         | 71                                      | 29                           |
| 1570                                                                         | 1486                        | =                                                     | 3132623                                     | 1124                        | =                                                            |                                         |                              |
| 1                                                                            | 9                           | 5182                                                  |                                             | 2                           | 2787                                                         |                                         | 1.71                         |

## en des er Provins ire 1834.

## Civil:P1

|           |              | Rd:<br>rge: iglichen Un:<br>en |                  |              | 113                  | bei b<br>niglic | Summa        |             |                    |
|-----------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|
| THEIR THE | Summa        | also überhaupt Summa           | durch Erkenntnig | Summa        | also überhaupt Summa | überjährige     | diesid hrige | Summa       | asso überhaupt Sun |
|           | 2066         | 17€                            | 872              | 1547         | 126 7                | 197             | 322          | 519         |                    |
| 1.3       | 1124         |                                | 447              |              | 7115                 | 93              | 129          | 222         |                    |
|           | 1529         |                                | 626              |              | 12914                | 110             | 221          | 331         | 48                 |
|           | 381          | 107                            | 153              |              |                      | 44              | 35           | 79          |                    |
|           | 2431<br>1018 | 99                             | 943              |              | 7268                 | 195             | 352          | 547         |                    |
| 7         | 1072         |                                | 471              | 812          | 4850                 | 50              | 156          | 206         |                    |
|           | 4677         | 46                             | 566              | 911          | 3490                 | 39<br>422       | 122          | 161         | 112                |
|           | 2803         | 69                             | 1640             |              | 7962                 | 212             | 851<br>417   | 1273<br>629 | 20                 |
| -         | 3212         | 81                             | 1208             | 2174<br>2551 | 4909<br>5485         | 191             | 470          | 661         | 265                |
|           | 1130         | 60                             | 419              | 813          | 3945                 | 99              | 128          | 317         | 215                |
|           | 304          | 51                             | 80               | 215          | 3489                 | 47              | 42           | 89          | 168                |
|           | 856          | 113                            | 238              | 616          | 8517                 | 76              | 164          | 240         |                    |
|           | 373          | 66                             | 173              | 259          | 4027                 | 74              | 40           | 114         | 265                |
|           | = '          | 59                             | =                | =            | 3820                 | =               | =            | , ==        | 216                |
|           | 2353         | 112                            | 791              | 1763         | 7820                 | 205             | 385          | 590         | 347                |
|           | 1302         | 589                            | 297              | 981          | 42085                | 39              | 282          | 321         | 1685               |
|           | 648          | 66                             | 170              | 447          | 3971                 | 99              | 102          | 201         | 265                |
| 2         | 1279 2       | 16441                          | 0142             | 20779 1      | 152(41)              | 2192            | 4308         | 6500        |                    |
| SE        | 3405 55      | 8732                           | 0460             | 69483 4      |                      | 2545            | 11377        | 13922       | 11047              |



#### un been bigt bleiben

| 1 Ob<br>chten | erge.    | ten u        | n Ober<br>nd ben<br>Interge |       | niglicf     | n nicht<br>en Un<br>richten | Rd:<br>terge: | mma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------|--------------|-----------------------------|-------|-------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| desiabrige.   | Summa    | überjährige  | diesjährige                 | Summa | überjährige | diesidbrige                 | Summa         | association and designations of the common o |
| 188           | 188      |              | 1891                        | 1927  | 41          | 2761                        | 280           | 2207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20            | 20       | 10           | 1104                        | 1114  | 1           | 204                         | 205           | 1319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 128           | 128      | 10           | 1220                        | 1230  | 4           | 347                         | 351           | 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 46            | 46       | 83           | 1572                        | 1655  |             | 78                          | 81            | 1736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 92<br>62      | 92       | 5            | 843                         | 848   | 3           | 1036                        | 1043          | 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 62            | 92<br>62 | 5<br>8       | 750                         | 758   | 2           | 133                         | 135           | 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 64            | 64       | 6            | 411                         | 417   | 5           | 184                         | 189           | 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 115           | 115      | 1            | 631                         | 632   | 3           | 504                         | 507           | 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 82            | 83       | 7 6          | 232                         | 234   | -3          | 289                         | 292           | 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 106         | 108      | 7            | 604                         | 608   | 3           | 916                         | 919           | 1527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 56          | 57       | 6            | 725                         | 731   | 1           | 108                         | 109           | 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 8           | 8        | 2<br>10<br>5 | 316                         | 318   | 8           | 27                          | 27            | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 21          | 21       | 10           | 443                         | 453   | 5           | 62                          | 67            | 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 32          | 32       | 5            | 697                         | 702   | 3           | 59                          | 59            | 761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 29          | 29       | 3            | 354                         | 357   | 5           | =                           | =             | 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 65          | 69       | 11           | 1082                        | 1093  | 6           | 304                         | 310           | 1403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 =           | 3        | =            | =                           | =     | g .         | =                           | = 10          | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 611           | 62       | 2            | 533                         | 535   | =           | 48                          | 481           | 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1175          | 1184     |              | 13405                       | 13612 | 47          | 4575                        | 4622          | 18234<br>5580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 249           | 249      |              | 4330                        | 4330  | =           | 1250                        | 1250          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 926           | 935      | 207          | 9075                        | 9282  | 47          | 3325                        | 3372          | 12654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *             | 35       |              | *                           | *     | *           | -                           | 2             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e ti             | 1               |                      | 3 <b>u</b> b. <b>u.</b> c.  | 3u b. u. c.                                                  |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| t <sub>f</sub> ; | ıma                  | bei ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gich:<br>rger    | t Rös<br>ichten | ита                  | Sachen,                     | Zahl der<br>Man=<br>date, ge=<br>gen wel=                    |
|                  | also überhaupt Summa | überjährige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Coop dept case | Summa.          | also überhaupt Summa |                             | che feine<br>Einwen=<br>dungen<br>gemacht<br>worden<br>sind. |
| 03               | 20428                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 332              | 336             | 3359                 | 1550                        |                                                              |
| 37               | 20105                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 346              | 348             | 3761                 | 7773                        |                                                              |
| 54               | 21968                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520              | 525             | 6619                 | 13088                       | 2142                                                         |
| 21               | 12299                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107              | 114             | 3485                 | 1818                        | 758                                                          |
| 59               | 27705                | 3<br>3.<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 367              | 2874            | 5339<br>1455         | 92                          | 2135                                                         |
| 19               | 7469                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135<br>363       | 135<br>269      | 1001                 | <b>52</b> 99<br><b>8</b> 69 |                                                              |
| 21               | 6209                 | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777              | 781             | 2579                 | 5129                        |                                                              |
| 79               | 15613                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161              | 462             | 922                  | 1825                        | 2225                                                         |
| 57               | 6722                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143              | 1146            | 1944                 | 214                         |                                                              |
| 72               | 10976                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159              | 161             | 1359                 | 1538                        | 1882                                                         |
| 62               | 10767                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147              | 147             | 1652                 |                             |                                                              |
| 08               | 9030                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 336              | 338             | 3213                 | 6993                        |                                                              |
| 42               | 43911                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175              | 175             | 2255                 | 3976                        | 3366                                                         |
| 76               | 18939<br>11653       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                | =               | 1857                 | 666                         |                                                              |
| 53               | 14966                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400              | 401             | 2312                 | 2078                        |                                                              |
| 93               | 14500                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35               | =               | =                    | =                           | 1333                                                         |
| 64               | 18672                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 189              | 190             | 2792                 | marks with at               |                                                              |
| 77               | 277432               | The second secon | 357              | 8402            | 45904                |                             |                                                              |
| 70               | /                    | K (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 782              | 2783            | 21901                | 3137                        |                                                              |
| 07               | 253516               | OCCUPANT OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 575              | 5619            | 24003                | 56729                       | 31385                                                        |
| 101              | 40 A                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                | 8               | c                    | =                           | I                                                            |

C



### ibeen bigt bleiben

| 10.              | bei berichten<br>nigl. U |             | 1 Ros      | bei bei<br>niglich | Rd.<br>erge. | mma   |                      |
|------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------|-------|----------------------|
| Summa            | überjäbrige              | diesiäbrige | Summa      | úberjábrige        | diesjährige  | Summa | also überhaupt Summa |
| 543              |                          | 246         | 1039       | 26                 | 22           | 48    | 1087                 |
| 221              | 281                      | 76          | 357        | 1                  | 3            | 4     | 361                  |
| 254              | 450                      | 113         | 563        | 11                 | 6            | 17    | 580                  |
| 70               | 132                      | 50          | 182        | 2                  | 2            | 2     | 184                  |
| 185              | 252                      | 121         | 373        | 19                 | 14           | 33    | 406                  |
| 88               | 131                      | 49          | 180        | 12                 | 3            | 15    | 195                  |
| 79<br>155<br>140 | 118                      | 34          | 152        | . 5                | 5            | 10    | 163                  |
| 155              | 347                      | 194         | 541        | 93                 | 64           | 157   | 698                  |
| 140              | 202                      | 68<br>63    | 270        | 23                 | 30           | 53    | 323                  |
| 143              | 151                      | 63          | 214        | 15                 | 23           | 38    | 252                  |
| 131<br>47        | 182                      | 109         | 291        | 10                 | 6            | 16    | 307                  |
| 86               | 86<br>314                | 39<br>121   | 125<br>435 | 8                  | 12           | 20    | 127<br>455           |
|                  |                          | 81          | 261        | 4                  | 3            | 7     | 268                  |
| 52<br>45         | 124                      | 49          | 173        | - 7                | - "          |       | 173                  |
| 194              |                          | 88          | 331        | 14                 | 13           | 27    | 358                  |
| 2                | 375                      | . 108       | 483        | =                  | 7            | 7     | 490                  |
| 73               |                          | 60          | 313        |                    | 2            | 19    | 332                  |
| 2506             |                          | 1669        | 6283       |                    | 217          | 475   | b758                 |
| :587             | 4662                     | 2017        | 6679       | 2/15               | 315          | 560   | 7239                 |
| 81               | 48                       | 348         | 396        | 13                 | 98           | 85    | 481                  |

|                            | rgei                                          | erges<br>en Ros<br>richten      | niglich                          | t Rös<br>terges                                                | 80              |                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Gontumacial=Ver=<br>fabren | duch Eylhauna                                 | Summa                           | überjährige                      | blesidbrige                                                    | Summa           | alfo überbairot Summa |
| 1                          | 4601                                          | 6001                            | 4                                | 48<br>27<br>36<br>7<br>51<br>16<br>3<br>278<br>95<br>197<br>36 | 521             | 6 6                   |
| 2                          | 381<br>546                                    | 606<br>891                      | 1<br>2<br>5<br>4<br>2<br>2<br>17 | 27                                                             | 28              | 6                     |
| =                          | 546                                           | 891                             | 2                                | 36                                                             | 38              | , 9                   |
| 6                          | 336                                           | 503                             | 5                                | 7                                                              | 12              | 5                     |
| = =                        | 310                                           | 381                             | 4                                | 51                                                             | 12<br>55<br>18  | 4                     |
|                            | 1001                                          | 182                             | 2                                | 10                                                             | 18              | 2                     |
| =                          | 316<br>160<br>109<br>823<br>153<br>142<br>227 | 381<br>182<br>127<br>438<br>198 | 47                               | 070                                                            | 005             | 2 1 7 2               |
| 1                          | 153                                           | 408                             |                                  | 2/0                                                            | 295             | . 7.                  |
| - 4                        | 4/12                                          | 168                             | 1 4 2                            | 407                                                            | 96<br>201<br>38 | 3                     |
|                            | 227                                           | 254                             | 2                                | 36                                                             | 38              | 2                     |
| =                          | 204                                           | 229                             | 4                                | 12                                                             | 16              | 2                     |
| 3                          | 317                                           | 429                             | 6                                | 34                                                             | 40              | 4                     |
|                            | 233                                           | 255                             |                                  | 9                                                              | 9               | 2                     |
| 3                          | · ±33                                         | 286                             |                                  | *                                                              | =               | 2                     |
| =                          | 120                                           | 364                             | 3                                | 76                                                             | 79              | 4                     |
| =                          | 391                                           | 602                             | 11                               | z                                                              | 11              | 6                     |
| 1                          | 236                                           | 337                             | 7                                | 26                                                             | 33              | . 3                   |
| 6                          | 5)87                                          | 6850                            | 75                               | 951                                                            | 10261           | 78                    |

J

i comb



### n been bigt bleiben

| ge.          | bei ben<br>ten ur<br>nigl. U | id den       | Ro:            | niglich     | nicht<br>en Unte<br>ichten |              | umma                 |  |  |
|--------------|------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------------|--|--|
| Summa        | überjährige                  | diesjährige  | Summa          | überjährige | diesiährige                | Summa        | asso überhaupt Summa |  |  |
|              | 187                          | 9161         | 1103           | 28          | 212                        | 240          | 1343                 |  |  |
| 1 5          | 101                          | 544          | 645            | 6           | 63                         | 69           | 714                  |  |  |
| . =          | 163                          | 483          | 646            | 8           | 58                         | 66           | 712                  |  |  |
| €7           | 214                          | 678          | 892            | 6           | 13                         | 9            | 911                  |  |  |
| 8            | 61                           | 549          | 610            | 12          | 155<br>42                  | 167          | 777                  |  |  |
| 13<br>8      | 14                           | 173          | 187            | 2<br>16     | 64                         | 80           | 231<br>179           |  |  |
| 8            | 158                          | 82<br>524    | 99<br>682      | 56          | 284                        | 340          | 1022                 |  |  |
| 9<br>7<br>31 | 103                          | 303          | 406            | 5           | 116                        | 121          | 527                  |  |  |
| 31           | 48                           | 213          | 261            | 49          | 380                        | 429          | 690                  |  |  |
| 21           | 89                           | 581          | 670            | =           | 26                         | 26           | 696                  |  |  |
| = 1          | 89<br>54                     | 408          | 462            | =           | =                          | 5            | 696<br>462           |  |  |
| 24           | 1301                         | 583          | 713            | 3           | 2                          | 2            | 715                  |  |  |
| 9            | 1 1/1                        | 261          | 307            | 8           | 10                         | 18           | 325                  |  |  |
| =            | 52                           | 161          | 213            | 3           | *                          | =            | 213                  |  |  |
| 2            |                              | 982          | 115            | =           | 9                          | .9           | 1124                 |  |  |
| 3            | 508                          | 992          | 1500           | 2           | 24                         | 26           | 1526                 |  |  |
| 10           |                              | 295          | 382            |             | 7                          | 16           | 398                  |  |  |
| 369          |                              | 8728<br>8482 | 10893<br>10653 |             | 1465                       | 1672<br>1616 | <b>12565</b> 12269   |  |  |
| 38           |                              | 246          | 240            |             | 35                         | 56           | 296                  |  |  |
| *            | 6                            |              |                | -           | 25                         | - 5          | 20                   |  |  |

## nbeenbigt bleiben

11

| t           | jerid): | ten u                                                             | nd be                                                                                                           | rgerich:<br>n Ro:<br>erichten                                                                             | net ne      | bei den nicht Kö-<br>nigl. Untergerichten                                              |                                                                             |                                                                                                                  |  |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dancauta Ma | Summa   | überjährige                                                       | diesjährige                                                                                                     | Summa                                                                                                     | überiäbrige | desiäbrige                                                                             | Summa                                                                       | also übethaupt Summa                                                                                             |  |
|             |         | 1<br>17<br>8<br>28<br>4<br>3<br>9<br>1<br>4<br>3<br>27<br>15<br>6 | 52<br>253<br>138<br>233<br>118<br>24<br>24<br>56<br>28<br>34<br>34<br>118<br>80<br>58<br>25<br>158<br>322<br>16 | 270<br>146<br>261<br>122<br>24<br>24<br>58<br>29<br>37<br>34<br>127<br>81<br>62<br>28<br>185<br>337<br>22 | 3 1         | 13<br>34<br>15<br>7<br>23<br>6<br>5<br>70<br>34<br>18<br>9<br>21<br>3<br>14<br>21<br>6 | 13<br>38<br>15<br>8<br>23<br>6<br>8<br>75<br>36<br>18<br>9<br>28<br>3<br>19 | 66<br>308<br>161<br>269<br>145<br>30<br>32<br>133<br>65<br>55<br>43<br>155<br>84<br>81<br>28<br>230<br>354<br>28 |  |
| 21          | 8 8     | 129<br>179<br>50                                                  | 1771<br>1620<br>151                                                                                             | 1900<br>1799<br>101                                                                                       | 31 34 34    | 336<br>282<br>54                                                                       | 367<br>316<br>51                                                            | 2267<br>2115<br>152                                                                                              |  |

### unbeen bigt bleiben

| 1 Service 1 | Oben<br>chten   | erge.                       | bei b<br>richten<br>nigl. U |             | n Ros        | niglich     | n nicht<br>en Unt<br>richten | Rd.<br>erge- | mma                   |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
|             | biesjährige<br> | Summa                       | überjährige                 | diesidhrige | Summa        | úberjáþrige | diesiäbrige                  | Summa        | alfe, thethaupt Summa |
| -           | 158             | 207                         | 121                         | 490         | 611          | 11          | 51                           |              | 673                   |
| 1           | 50              | 66<br>54                    | 99                          | 510         | 609          | 4           | 32                           | 36<br>51     | 645                   |
| ;           | 49              | 5/1                         | 432                         | 455         | 587          | 12          | 39                           | 51           | 638                   |
|             | 48              | 81<br>17<br>47<br>29<br>124 | 119                         | 466         | 585          | 2           | 18                           | 20<br>87     | 605<br>433            |
| ٠           | 14              | 1/                          | 46                          | 300<br>143  | 346<br>149   | 8           | 79                           | 10           | 159                   |
|             | 22              | 90                          | 20                          | 126         | 146          | 4           | 52                           | 56           | 202                   |
| i           | 111             | 124                         | 80                          | 441         | 521          | 30          | 106                          | 136          | 657                   |
| 1           | 37              | .49                         | 34                          | 113         | 147          | 3           | 53                           | 56           | 203                   |
|             | 267             | 345                         | 113                         | 427         | 540          | 9           | 66                           | 75           | 615                   |
| I           | 33              | 59                          | 79                          | 288         | 367          |             | 15                           | 15           | 382                   |
|             | 254             | 261                         | 24                          | 407         | 431          | =           |                              | *            | 431                   |
|             | 144             | 190                         |                             | 298         | 414          |             | 6                            | 6            | 420                   |
| 1           | 14              | 18                          |                             | 271         | 333          |             | 24                           | 26           | 359                   |
|             | 48              | 48                          |                             | 122         | 139          |             | * 40                         | *            | 139                   |
| 1           | 101             | 172                         |                             | 565         | 713          |             | 12                           | 12<br>284    | 725<br>1285           |
| 4           | 62              | 101                         | 352<br>69                   | 649         | 1001         |             | 280                          | 12           | 242                   |
| 1           |                 |                             |                             |             |              |             | 850                          | 944          | 8813                  |
| 1           | 1456<br>1606    | 1868<br>2147                |                             |             | 7869<br>7954 |             | 520                          | 625          | 8579                  |
|             | 2               | =                           | 5                           | 106         | 3            | \$          | 330                          | 319          | 234                   |
|             | 150             |                             |                             | 1           | 85           |             |                              | =            | , es                  |

431.00%



## unbeendigt bleiben

| i Db<br>Hten                           | erge:                                 |                                                                 |                                                                                                                        | en Ros                                                           |                       | t Kö:<br>iterge:                                                   | ma                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dicsiäbrige                            | Summa                                 | überjährige                                                     | diesiäprige                                                                                                            | Summa                                                            | überjährige           | diesid brige                                                       | Summa                                                                                                | also überhaupt Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | H H H H H H H H H H H H H H H H H H H | 27<br>9<br>19<br>60<br>24<br>1<br>1<br>13<br>6<br>20<br>36<br>5 | 1110<br>287<br>436<br>755<br>195<br>61<br>145<br>48<br>121<br>109<br>51<br>162<br>430<br>42<br>30<br>476<br>462<br>203 | 296<br>455<br>815<br>219<br>147<br>49<br>122<br>122<br>57<br>162 | 5 8 5 4 2 1 1 1 1 2 3 | 113<br>92<br>98<br>19<br>89<br>121<br>57<br>59<br>52<br>479<br>479 | 118<br>100<br>103<br>5<br>77<br>19<br>90<br>144<br>57<br>61<br>53<br>7<br>12<br>4<br>29<br>479<br>21 | 1255<br>396<br>396<br>296<br>296<br>80<br>237<br>193<br>179<br>183<br>110<br>169<br>494<br>46<br>36<br>225<br>977<br>229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | : :                                   | 281<br>481<br>200                                               | 4823<br>4658<br>165                                                                                                    | 5104<br>5139<br>3<br>35                                          | 47<br>71<br>24        | 1332<br>1211<br>121                                                | 1379<br>1282<br>97                                                                                   | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF |

## a 4. Nadgen

| a            | n h a                    | n g              | leivi                 | en no                    | ch an                             | hångig                   | und         | zwar        |
|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|              | erges<br>n Rös<br>ichten | bei be<br>niglid | 1                     | en und den<br>richten    | nicht Koniglichen unter.          |                          |             |             |
| diesiährige  | Summa                    | überjährige      | bel den Obergerichten | bei den Obergerichten un | bei den nicht Königl<br>gerichten | Summa                    | überjährige | diesjährige |
| 2554 4011    |                          | 212              |                       | 1277                     | 164                               | The second second second | 546         |             |
| 6            | 5                        | 3                | 5                     | 2.                       | =                                 | <b>5</b> , .             |             | - 3         |
| 1007         | 1805                     | 58               |                       | 628                      | 55                                | 683                      | 274         |             |
| 1822<br>2994 | 3879<br>5344             | <b>15</b> 3      |                       | 1403<br>2194             | 99                                |                          | 663         | 83          |
| 1574         | 2348                     |                  |                       | 625                      | 51<br>358                         | 2245                     | 603         |             |
| 485          | 830                      |                  |                       | 349                      | 53                                | 983<br>402               | 311         | 67          |
| 365          | 522                      | 60               |                       | 156                      | 52                                | 208                      | 163<br>74   | 23          |
| 1409         | 2354                     | 670              | 120                   | 941                      | 530                               | 1471                     | 596         | 136<br>875  |
| 1125         | 1404                     | 234              |                       | 359                      | 168                               | 527                      | 143         | 384         |
| 599          | 875                      | 263              | 15                    | 270                      | 272                               | 542                      | 158         | - 384       |
| 618          | 977                      | 45               |                       | 339                      | 30                                | 3691                     | 124         | 245         |
| 572          | 991<br><b>1</b> 86       | 9                |                       | 307                      | 14                                | 321                      | 101         | 220         |
| 90<br>220    | 461                      | 9                |                       | 73<br>266                | 13                                | 86                       | 53          | 33          |
| 96           | 173                      | 5                | 19                    | 85                       | 10                                | 276<br>85                | 140         | 136         |
| 2291         | 3079                     | 155              |                       | 678                      | 178                               | 856                      | 46<br>172   | 39          |
| 2122         | 5912                     | 33               |                       | 2546                     | 48                                | 2594                     | 1412        | 684         |
| 68           | 167                      | 2                | 17                    | 93                       | 5                                 | 98                       | 42          | 56          |
| 0011         | 35318                    |                  | 1057                  | 12589                    | 21001                             | 14689                    | 5621        | 9068        |
| 2331         | 45662                    | 3495             | 1074                  | 15307                    | 2213                              | 17520                    | 7515        | 10005       |
| 2320         | 10344                    | 1282             | 17                    | 2718                     | 113                               | 2831                     | 1894        | 937         |

### tulation.

|          |    |      |          |                | Projes           | le<br>I          | Untersuchungen   |             |        |  |
|----------|----|------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------|--|
|          | î  |      |          | überjährige    | diesjährige      | Summa            | überjäbrige      | dicsidhrige | Summa  |  |
|          | mi | thin | in allen |                |                  | 650424           | 32718            |             | 205931 |  |
| 2        | •  | •    |          |                |                  | 507351           | 27686            | 143834      | 171520 |  |
| Ranfenhe |    | ٥    | •        | 31030          | 112043           | 143073           | 5032             | 29309       | 34401  |  |
| <u>'</u> |    |      |          |                |                  | Croken           |                  |             | 7.0    |  |
| 4        |    |      | ₽<br>m   |                | 15               | 650424<br>642308 |                  |             | 1      |  |
| A        |    |      |          |                | Plus             | 8116             |                  |             |        |  |
| 4        | *  |      |          |                | 507351<br>489305 |                  |                  | -1          | į      |  |
| ,        |    |      | •        | Plus           |                  |                  |                  | 7           |        |  |
| 1        | ^  | 9    |          | 143073         |                  |                  |                  |             |        |  |
| 11       | 4  |      | Minus    | 153003<br>9930 |                  |                  |                  |             | 1      |  |
| 1<br>1:  |    |      |          |                |                  |                  |                  |             |        |  |
| 11       | ٠  | Rr.  | *        | *              | •                | -                | •                | 2           | 205921 |  |
| 1 !      |    | •    | 4        | Ø              | il il            | •                |                  | Plus        | 200162 |  |
| 1(       |    |      |          | -              |                  |                  | 171520<br>167444 | 6102        | 5759   |  |
| 11       | P  | ě    | 44       |                |                  |                  |                  |             |        |  |
| 11       | *  |      |          |                |                  | Plus<br>34401    | 4076             |             |        |  |
|          |    | r.   |          |                | 0                | 32718            |                  |             |        |  |
|          |    |      |          |                | Plus             | 1683             |                  | 1           |        |  |

## gerign Geschäfte derselben.

| Mo.                | Subha=<br>fatioons=<br>Procyesse                                                         | Arimi=<br>nal 11n=<br>terfu=<br>chungen                                | fiskali-<br>fiskali-<br>fche Un=<br>terfu=<br>chungen                                               | Nor=                                                                                                                   |                                                                                                       | dppothes<br>fen-Fo=<br>licn                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100456789011934567 | 340<br>127<br>255<br>23<br>236<br>18<br>20<br>19<br>20<br>9<br>41<br>13<br>26<br>66<br>8 | 115<br>9<br>45<br>2<br>8<br>21<br>13<br>31<br>7<br>24<br>10<br>67<br>9 | 207<br>124<br>66<br>172<br>54<br>17<br>59<br>47<br>48<br>345<br>49<br>190<br>261<br>101<br>81<br>18 | 251.3<br>956<br>932<br>1160<br>790<br>655<br>432<br>558<br>233<br>339<br>481<br>219<br>335<br>140<br>600<br>207<br>486 | 227<br>120<br>72<br>66<br>136<br>77<br>54<br>51<br>19<br>15<br>48<br>18<br>37<br>17<br>48<br>27<br>25 | 1978<br>1403<br>1214<br>926<br>1620<br>997<br>557<br>1161<br>326<br>519<br>979<br>452<br>431 |
|                    | 1797<br>6<br>1                                                                           | 369<br>242<br>427                                                      | 1368<br>1456<br>412                                                                                 | 11036                                                                                                                  | 1057                                                                                                  | 8                                                                                            |

Bayerische Staatsbibliothek München

| a t   | t<br>ncigi |                         |                                                                                                                                           |            |      |
|-------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Duell | TAKKKIA    | Summa                   | Dierzu tresten die Un-<br>tersuchungen<br>wegen Holz-<br>diebstahlsund<br>andere Forst-,<br>Tagd= und<br>Hutungs=<br>Kontraven=<br>tionen |            |      |
| 1     |            | 6547<br>lag <b>5309</b> | 22422                                                                                                                                     | 11778      |      |
| =     | 1          | 112:4601:               | 9593                                                                                                                                      | 14194      | , [  |
| 1     |            | 107.07                  | 11/40E                                                                                                                                    | 12108      | . ". |
| =     |            | 4195                    | 116344                                                                                                                                    | 20539      |      |
| =     | `. •       | 12516                   | 1 5149.                                                                                                                                   | 6665       | 6    |
| 2     | †          | 11429<br>5646           | 2429                                                                                                                                      | 3658       | 7    |
| = 4   |            | 2494                    | 5664:                                                                                                                                     |            |      |
|       |            | 4533                    | 9136                                                                                                                                      | 8158 13669 |      |
| -     |            | 3.631.19                | 3500                                                                                                                                      | 6619       |      |
|       | 1          | 3180                    | 3249                                                                                                                                      | 6429       |      |
| 1     | 1          | 3116                    | 11629                                                                                                                                     | 14745      |      |
| 3 =   |            | 1871                    | 686                                                                                                                                       | 2557       |      |
| =   = |            | 1112                    | 367                                                                                                                                       | 1479       |      |
| 1     |            | . 6667                  | 7495                                                                                                                                      | 14162      |      |
| 5     |            | 7805                    | 12246                                                                                                                                     | 20051      | . 1  |
| 9 =   |            | 1328                    | 8099                                                                                                                                      | 9427       | W    |
| 13    | 1          | 68975                   | 136946                                                                                                                                    | .205921    |      |
| 24    |            | 64004                   | 136158                                                                                                                                    | 200162     |      |
| 3     |            | 4971                    | 788                                                                                                                                       | 5759       |      |
| ¢. }  | 11         | £                       | 5                                                                                                                                         | <b>5</b>   |      |

i

| 1       | Gesch        | lecht      | Alter           |                                              |                      |                  | Religion    |                  |                       |
|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|
|         | manntich     | weiblich   | unter 14 Jahren | über 14 Kabre bis 24 Jahre<br>einschließlich | von 25 bis 50 Jahren | über 50 Jahre    | changelifch | fatholifc        | dorfa                 |
| 6       | 1058<br>1945 | 138        | 9<br><b>5</b> 1 | 168<br>492                                   | 8941                 | 1251             | 1167        | 15<br>420        | 1<br>4<br>4<br>1<br>2 |
| 943     | 824          | 136        | . 5             | 190                                          | 1346                 | 257<br>125       | 411         | 500              | 4                     |
| 43      | 937<br>1015  | 116<br>166 | 3               | 198<br>241                                   | 752<br>779           | 100<br>157<br>29 | 1025        | 12<br>23         | 2                     |
| 1       | 248          | 40         | 8               | 64                                           | 779<br>187           | 29               | 285         | . = 1            | 4 " 5                 |
| 1 2 3 3 | 460          | 246        | 8<br>2<br>3     | 60<br>160                                    | 377<br>973           | 237              | 476<br>825  | 18<br>532<br>197 | 1<br>1                |
| 3       | 508          | 68         |                 | 60                                           | 466                  | 50               | 366         | 197              | 1                     |
| 3       | 635          | 105        | 1               | 128                                          | 554                  | 57<br>65         | 53          | 616              |                       |
| 1       | 651<br>887   | 107        | 12<br>27        | 157<br>270                                   | 524                  | 125              | 729<br>691  | 375              | 1                     |
| 2       | 684          | 90         | 10              | 131                                          | 562                  | 711              | 468         | 283              | 2                     |
| 1       | 503          | 21         | 4               | 107<br>55                                    | 391                  | 45               | 354         | 183<br>197       | 1 2                   |
| 1       | 214          | 182        | 48              | 152                                          | 967                  | 154              | 1269        | 41               | .1                    |
|         | 1118         | 145        | 19              | 164                                          | 931                  | 149              | 351         | 781              | 13                    |
| 2       | 14221        | 2064       | 211             | 2848                                         | 193                  | 1873             | 11403       | 4/115            | 46                    |
| 2       | 11450        | 1766       | 139             | 2179                                         | 9345                 | 1553             | 8940        | 3653             | 62                    |
| 4       | 2771         | 298        | 72              | 669                                          | 2008                 | 320              | 2463        | 762              | 15                    |
|         |              |            | ,               |                                              |                      |                  |             |                  |                       |
|         |              |            |                 |                                              | •                    |                  |             |                  |                       |

# Fion Land=, Handeleschwebten Prozesse.

|                   | ti, Res<br>Mchlas<br>MDiss |         |      | 11                                 |                 |                 |                              |                               |                               |                       |  |  |
|-------------------|----------------------------|---------|------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|
|                   |                            | ic.     |      | Criminal = infache Polizeis Sachen |                 |                 |                              |                               |                               |                       |  |  |
|                   | hamana Cana,               | bleiben |      |                                    |                 | gemacht         | 3.1                          |                               | 5gemacht                      | bleiben               |  |  |
| /                 |                            |         |      | ,                                  |                 |                 |                              |                               |                               | _                     |  |  |
| ei                | 1                          |         | 31   | 26                                 | 29              | 25              | ,                            | <u>ا</u> ،                    | . 1                           | ,                     |  |  |
| oei<br>1)<br>2)   |                            |         | 8 11 | 70<br>56<br>70                     | 70<br>56<br>70  | 70<br>56<br>70  | -0-0                         | 8034<br>23401                 | 7992<br>23296                 | 42<br>105             |  |  |
| 010000<br>0100000 | 1 2                        |         | 1    | 23<br>45<br>108                    | 24<br>45<br>108 | 23<br>45<br>108 | 5828<br>1162<br>7194<br>5148 | 5871<br>1199<br>37307<br>5163 | 5825<br>1158<br>37205<br>5078 | 46<br>41<br>102<br>85 |  |  |
| 7)                | 8 04                       | ;       | 5    | 3081                               | 402             | 397             |                              | *                             |                               | •                     |  |  |
|                   | 81<br>88                   | *       | 4 1  | 398<br>422                         | 423             | 419             | 0620<br>_7966                | 80975<br>78288                | 80554<br>77933                | 421<br>355            |  |  |
|                   | 3                          | ,       | 3    | 24                                 | 21              | 22              | 2654                         | 2687                          | 2621                          | 66                    |  |  |
|                   |                            |         |      |                                    | ,               |                 | 1 (a)                        | ,                             |                               |                       |  |  |
|                   |                            |         |      |                                    |                 |                 | L                            | . 3                           | 'r <b>22</b> 5                | 1 3                   |  |  |

# geschwebten Prozesse.



nerfung.





RAL - RG 495 W. Parsch Buchbinderel Peiting/München

